



Mr. C. J. G. Burch

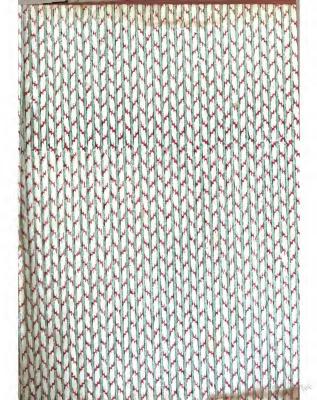



## "Seschichte

bes

# siebenjährigen Krieges in Deutschland

3mifchen

dem Ronige von Preußen.

ber Raiferin Ronigin mit ihren Alliirten"

als eine Fortfehung

der Geschichte des General Llond

G. F. v. Tempelhoff;

CB

Roniglidem Preufifden Oberften bei bem Feld : Artillerieforpe.

Runfter Theil

melder ben Selbjug von 1761 enthalt.

Bellion maxime semonoidie smainm, quae unquam goffe fiat, me fripintum — Nom neque validatera opisu talle inter fe violutera genetage conducturat avan z neque his ipfit samus moquam virium aut roboris fuit; et hand ignatas belli arres inter fe, fed expertas primo — conferebant belle, et adee, owis belli fortune anceptque Mater fuit; vet proposu periculo faetrat, qui vicere; aditi estima prope mojeribut certavam, quam virius.

Die Ronial. Preuf. und Churfurftl. Cachfifchen Privilegien.

Berlin, 1794. gebrudt und verlegt von Johann Friedrich Unger.



lung bee General Plathen Nachrich befann, so faubte er ein furtes Dezeighement Spitaren und Kofacken unter bemi General Dolgarurd'y und Obersten Sporisisch nach der Gesend von Gilgow. Bon biefen ward ber Oberstentenaut Courchiere zwischen Damagaren und Sarnsglaf plößisch angegriffen, von allen Seiten umtringt und endich, nachem die Infantezie ihre Patronen verschoffen, gefangen genommen. Die Hingaren siehen sich mit einem Berluft, von 200 Mann durch, und die ihr den Defren zeisten flowargiere entgingen gludflich auf verschieben in Umwegen, die fie nahmen, dem Keinde.

Biemobl bies nicht weit von bem Lager vorging , und ber General Dlatben fogleich mit bem Genabierbataillon Sachenberg jur Salfe eilte, fo tam er boch au fodt, meil ber Streich ju fcnell ausgeführt murbe. Der Reind ging bierquf bem Rorps mit feinen leichten Truppen in Die rechte und linte Rlante, bemachtigte fich ber Strafe uber Bod nach Golnow, und machte fogar einen Berfuch, bei ber grantenmuble über ben Bach ju bringen, marb aber burch bas preußifde Artilleriefeuer baran verbinbert. Muf Diefe Art fabe fich ber Ben. Dlatben beinabe auf allen Seiten umringt, und wirflich batten bie Ruffen bie Abficht , ibn mit feinem gangen Rorpe aufzuheben. Denn, nachbem Die große ruffifche Armee fich ben igten Oftober von Dramburg wieber in Darfch gefest hatte, und aber Schonwalde und Worau, ben goten bei Stargott nabe bei Retten. malbe angefommen mar, fo batte fie icon ben Igten ben Ben. Sermor mit einem Their le feiner Divifion gegen Golnow betafdirt, um in Bereinigung mit bem Ben. Bert, ben Ben, Diathen von Stettin abjufdneiben, und ibn in ben Winfel von Dommern. swiften Golnow, Gulsow und Wollin fo einzuengen, bag ibm fein Rading mehr übrig bliebe. Die Schweben, welche auf ber Infel Wollin fanben, follten auch bas Mrige baju beitragen und bei Wollin übergeben, welches ber Ben, Dlatben aus einie gen aufgefangenen Briefen erfubr. Um fich aus biefer Schlinge ju giebn, brach er in ber Racht vom goten jum giten um II Uhr auf, marfcbirte auf Sols Wegen burch ben Rantrecter Balb, gwifden Bruchen und Moraften, binter Sifcbenbatten vorbei. welches weit linte blieb, bamit er fein Dorf berubren mochte, ging bei ber Sammermuble uber ben Bad, und fam endlich in Die große Strafe nach Golnow. Bei bem Ueber: gange murben die Avant und Arriergarbe jugleich angegriffen; bas Rorps febte aber feie nen Marich unter beständigem Schlagen fort, fo bag ber Zeind nicht einmal einen Bagen von bem Gepade befam, welches burch bie Ravallerie und berittene Artillerie gebede murbe. Mis es aus bem Balbe in die Chene bei Montendorf anfam, mußte fich bas Dietten: berufche Dragonerregiment mit ber reitenden Artillerie vorgieben, fich lange bem Wege Boid, Des febenj. Rt, in Deutfol. V. Th. Maa miı

mit großen Intervalen fegen, und ben Marich beden, ber auf biefe Art glidellich bis Golpno forigefest murbe. Doch verlor bie Ravallerie 60 Mann Tobte, Werwundete und Gesangene, bie Infanterie aber nichte.

Den 22ten Oftober frif um 4 Uhr erfchieuen Die Benerale Sermor und Berg mit ihren Rorps vor Golnow, und griffen bie Gtabt ungefamt burch ein befriges Artile leriefeuer an. Gen. Dlatben ließ bierauf ben ganten Transport fo fort nach Stettin gurudgeben, und machte fich fertig, bem Feinde ben Hebergang über die Tone ju verwehren. Beil bie Statt an bem rechten Ufer biefes Gluffes liegt, und gar nicht haltbar ift, fo jeg er Die beiben Rreifompagnien bergus, und übertrug bem Oberften Rleift Die Bertbeibie gung ber Brude über Die Ihne. Der Reind befeste Golnow; allein ber Brude fonne te er fich nicht bemachtigen, wiewohl er feine gange Artillerie auf ben Dberften Rleift rich: tete , und ber Ben, Dlarben behanptete feine Stellung , troß aller Unftrengung ber Ruf: fen ibn baraus ju vertreiben. Weil indeg ber Reind ju überlegen mar, und Mittel fim ben tonnte , irgendmo uber bie Ihne ju geben und ibn von Stettin abjufdneiben, fo brach er ben gaten frube noch vor Anbruch Des Tages auf, und jog fich bis Damm jurud. Der preugifche Berluft bei Diefem Gefechte bestand in 10 Todten und 15 Bermundeten ob: gleich die Ranonade bis Ginbruch ber Racht angehalten batte; benn ber Ben. Dlathen ftellte feine Truppen binter einer Reibe von Sandhugeln, Die vor ber Fronte eine naturliche Bruftmehr machten, Die beffer mar, ale alle noch fo funftlich angelegte Ber: fchangungen.

Eben den 22sten Oftober ließ auch der Gen. Romanzow die Berschanzungen bei Spie und auf den Ordernierer Sossen der ein Grenadierer : Musketierregiment, 4 Gernadierbetausliner, 1 Grenadierergiment, eine Meniger Rospaten und Geschüß, unter Anschrung des Brigadier Idnamate, Obersten Golistow und Brigadier Arasnatschofow angreifen, und das Kolberger Lager stiffe

mie

mit feiner gangen Artillerie beschiefen. Der Herzog berafchiere hierauf soglich bes Grenaberbetaillen Benkendorfüber die Persaner, dem Gen. Zierben zur Unterstüßung, umd bies bestigte die Redduct prossen Ausgenderge und Predmin. Der Angeilf dauer er von Ausgang der Sonne bis gegen zu 11se. Der Feind erreichte indes schwe des Dessen nicht, umd die Preußen behaupteten ihren Possen, die auf die Aessehe, weiche das Desse bei Spie deckte. Diese nachmen die Aussen weg, und machten dabei au Migiere und 30 Mann gefangen. Der Feind zog sich Indeminius wieder in sein Lager dei Gartrin zuräch und der Herzog von Wirtemberg befasse, die höhen und Berchanzungen der Spie und Deckmin mit einbrechender Dacht zu verlassen, welches auch ohne allen Werlust bewerkkelligt wurde. Die Bacisson, welche sie der den, rückten ins Lager ein, und der seinbilde Beinabeite Zypande bessehe die Verlassen ein die Lager ein, und der seinbilde Beinabeite Zypande bessehe die Verlassen ein die Lager ein, und der seinbilde Beinabeite Zypande bessehe die Verlassen ein die Lager ein, und der seinbilde Beinabeite Zypande bessehe die Verlassen ein die Lager ein, und der seinbilde Beinabeite Zypande bessehe die Verlassen.

Die bei Greifenberg ftebenben Dberften Rennetampf und Schetnew hatten ben atten Befehl erhalten, Treptow auch auf berlinten Geite ber Rega eingufchließen, und ben 22ten frube ließ ber Oberfte Apatichinin ben Gen. Rnobloch aufforbern; befam aber eine abichtägige Untwort. Sierauf marfdirte ber Ben. Romangow ben agten Oftober mit bem britten Grenabierregimente, I Grenabierbat., I Comabr. Grenabier ju Pferbe, 3 vierzigpfundigen Ginbornern, 2 jubifpfundigen Ranonen und 500 Rofate ten felbft nad Treptow. Die Stadt wurde nunmehr auf bas befrigfte befchoffen, und ber Gen. Anobloch nochmals aufgeforbert, fich ju ergeben. Er lieft aber bem General Romangow fagen, er murbe fich bis auf ben letten Mann mehren. Sierauf murbe bas Rener von ber Artillerie Zag und Macht fortgefest. Alle enblich Die Befagung ibre Munic rion verschoffen und feine Lebensmittel mehr batte, und auf feine Befreiung von Seiten Des Bergons v. Wirtembert mehr rechnen tonnte, weil die Ruffen ibn felbft im Rolber. mer Lager febr enge eingeschloffen bielten, fo, bag bie Boten, welche er mit Briefen nach Treptow fchidte, niemale burchtommen fonnten, fo mar ber &. Anobloch genothigt, ben sten Dft. ju tapituliren, und fich mit feinem gangen Detafthement gefangen ju geben. Es beftand nach bem Tagebuche bes General Romangow in 1 Beneral, 7 Staabsoffizieren 52 Subalternen und 1840 Unteroffigieren und Gemeinen, fomobl von ber Infanterie als Ravallerie; Relbicheer, Rnechte und andere Bebiente mitgerechnet.

Dies war fat ben Ferieg von Wirtemberg ein febr empfindlicher Siefe. Mie Gemeinichfoft mir bem Platbenichen Korps und Setetin war vollig aufgehoben, und ba die Schweben auch noch immer die Infel Wolfin besetz sieten, so verschwand sogar bie Hoffinung, bem immer mehr überfandnehmenden Mangel an Lebensmitteln in dem Aolberger Lager von Stettin aus ju Wosser abjussein. Denn, obzwar der Herzeg von Levertn

Bevern alles angewante hatte, um von Lubed, Dangig und aubern Begenben an ber Oftfee Lebensmittel nach Kolbern ju bringen, fo mar es boch febr ungemif, ob fie antommen murben, weil noch immer ruffifche und fcmebifche Fabrgeuge in ber Ditfee freugten. Das Dlatheniche Rorps mar viel ju ichmad, Die Gemeinichaft mit bem Las ger bei Rolbert wieber ju eroffuen. Es bestand aufe bochfte aus 3000 Dann Jufane terie und eben fo viel Ravallerie, und mar baber genothigt, bei ber ftrengften Bertheibigung ju bleiben. Biemobl ber Bergog fich in ber Boransfebung geirtt hatte, bag bie große ruffifche Armee burch Dommern geben marde, fo urtheilte er boch febr richtig, baß fie burch ben Mangel an Unterbalt bald genothigt fenn murbe, ihren Darich nach Doblen ju nebe men. Connte er fich nun bie babin noch in feinem Lager behaupten, fo batte er auch nicht mehr mit einer fo überlegenen Dacht ju thun, und es blieb ihm immer noch eine obimar etwas buntle Mubficht auf Mittel ubrig, fich und bie Reftung ju retten. Daber beidilofe er bas Meußerfte abjumarten, und alebenn noch bie beiben legten Mittel ju verfuchen : fich entweber burchjuschlagen, ober fich burch einen mit Rlugbeit und Borficht angeordneten Marich aus ber Schlinge in gieben. Der einzige Drt, wo bie Ruffen noch burchbringen fonnten, um ihm ben Rudjug unmöglich ju maden, war ber Doften bei bem Bolbers mer Deep. Diefer marb baber noch mehr befeftigt, und bas Bat. Rallffein muße te noch ben agten Oftober die Eruppen verftarten, Die jur Bertheidigung beffelben ber reite bafelbit angeftellt maren.

Babrend

#### Borrebe

Bei diesem funfen Theile habe ich, außer verschiedenen mir mitgetheilten sehr guten Tagebuchern, besonders den vierten Abeil des Berhaltnisse swissen Oesterreich und Preußen ir. und die 1792 herausgekommenen Memoires historiques sur la guerre que les François ont soutenue en Allemagne depuis 1757 jusqu' à 1762, p. Mr. de Bourcet Lieut. Geneneral des Armées du Roi benuts.

Der Plan bon ber Schlacht bei Billinghaufen ift ber vom General Bauer, ber bom Kolberger Lager aus Tielkens Beitragen ger nommen und verbesstert worden. Der von bem Lager bei Bungelwig aber nach einem gegechneten Plane gestochen, von bessen klichtigkeit ich übergeugt bin, da ich selbst in biesem Lager gestanden und alle Berschaupungen mehr ale einmal beritten habe. Man wird darin einige Abweichungen von dem Tielkenschen, der an vielen Orten Berschaupungen bat, wo keine waren; 3. B. auf dem Pfassen-oder Pfarrberge, ber gar nicht verschangt war.

Da biefer Band eine großere Angahl Bogen einnahm, als er an fanglich einnehmen sollte, so haben ber Felbzug gegen bie Schwechen und viele Anmerkungen wegbieiben minfen, die ich sonst wohl eingeschaftet haben wurde. Alles bies soll aber in bem sechsten Abeile nachgehohlt werben.

Berlin, ben goften Ceptember 1794.

v. Tempelhoff.

## Feldzug von 1761.

### Die Frangofen berfeben Gottingen mit Lebensmitteln.

Pachbem ber Feldjug an der Wester und Opmel geschlossen war, richtete der Gerrag von Broglio sein Saupraugenmert auf die Erhaltung von Göttingen. Da die Franzossen zeigen bem größten Theil ihrer Tuppen wisschen der Fulle und Werre in Winterquartiere gefegt, und sich zu der Angenfalsa und Gotting ihr der Mille bausen, die die Angenfalsa und Gottba dis an die Anartiere der Reichgarmee ausgebreitet hatten, die die Archie in den Vosigtland verbreiteren; die von diese Stadt in werden geschieden der Beschlich und fingea und sich von der geschäft ihre Luartiere zu beden, wenn sie hattbar gemacht, und mit einer Barten Beschung vorschen wurde. Beited was geschen. Die franzissischen Innehmen der der der der Verfalung versehen wurde. Beited was gesche in ihrer Aunst waren, und eine Beschung von zoon Mann, unter dem Generalieutenant, Erafen von Oaur, einem der desse Gesten Generalie, war sie ihre Erefalung Versen war sie ihre Erefalung Versen war sie ihre Erefalung Versen war für ihre Erefalung Versen.

Milein die besten, die funftlichsten Werte, und eine jahteriche Besahung verlieren bat ihre Raft, wenn eine Zeitung nicht mit Lebensmitteln verfeben ift, die ein richtiges Berhalting ju der Dauer einer fannbaften und langwierigen Vertheibigung haben. Dies war hier ber Zall. Das Mehl, welches fich in ben Nagaginen befand, war nur hinreis Geich, den febens. Ze. in Densich v. t. b. 4 denb

cheilt, die Befaging wei fie bri Monatfe, mitfin ofingefift ben Minte icher ju erbatten. Wurde bafer ber Plas fei ber Erssung bes Zeidunge plessisch eingeschieffen, so hatte er einen Zeind in feinen Mauren, ben Junger, ber ihn efer jur Urdergade wier be genichtzet haben, als alle Parallelen, Batterien und Sappen. Der Marschall von L'vortile beschieß beder, a bis 2000 Schief West in die Kratz zu werfen.

Beil aber bie Militen das Michofeld befest hatten, und baber ber Ausführung biefes Ennwurfs viele Hinderniffe um Schwierigkleine muggenichen, auch ihn vielleich bei einigem Glide, gang indigungig machen könnten, wenn sie fest Zeiten down Rachricht befamen; so hielt ber fraughfiche heerführer is den Regein der Sicherheit gemäß, den Zeind nach weiter zu ensferen, und ihn bespieder aus Duderstadt und Siede Wort bis zu vertreiben. Die erste vom biefen Sieden war mit 4 Nazisionen Orannifymelge schre Tunpen unter dem General Mannberg beseit. In und um Grade Wortbie fand der General Luckner mit in Batalilon heffen, einigen Kompagnien Idger und 7 Schwarden Sieden.

Ein Korps von 8400 Mann wurde ju dieset Unternesmung bestimmt, umd die Messschiedung derschen vom Grassen von Brogsiss ausgetragen. Dach den Eutwurf des Marschau von Zrogsis folken der Einst Aumeth und der Martel Coeranges mit 2000 Mann Insanterie und 2200 Pserden nach Stadt Words gehen, umd den General Luckner entweder in seinen Quartieren überfallen, oder, wenn dies nicht geschehen könner, ihm den Weg nach Duderstadt versperren, um ihn zu hindern, der Besatung dieser Stadt zu Salfe zu kommen.

Ein Detaschement von 2400 Mann Infantetie, und 600 Pferden von der Befagung von Götringen unter dem Bisomte von Belfunce follte feinen Marich so einricht ten, duß es den aten Januar mit anbechendem Lage vor dem Nordheimer Thore von Duberfladt einricht, der Besagung ben Ruding abguschniben.

Die Erasen von Chatelet und Durfort solten jeder mit einer Kelonne von 1000 Mann Insanterie aufs ben Quartieren in und um Wigenhaussen und Achtwegt zu der Kolonne des Grasen von Brogstio stehen, der mit 1200 Mann von Allendorss auf dem geraden Wege nach Ouderfladt marschitte.

Den 20en Januar tras die Kolonne unter den Grafen von Brogillo mit Anbruch bes Tages auf dem Hoben von Afflingerode bei Onderstädt ein, und zwischen gund on Uhr erschien der Erna Zelfunce mit seinem Detasschennen bei Westerode. Der Geweneral Maneberrg ersühr aber schon in der Nacht den Annarsch des Keindes und gab sei gleich davon dem Eineral Aleinnannergge in Lindau und dem General Aleinnannerge in Lindau und dem General Aleinnannerge in Lindau

Stabt

Stadt Worthis Nachricht; schiefte sein Gepäcke auf der Straße nach Norbhausen woraus, jog sich mit seinen wier Batalistenen aus der Stadt, und siehte sich auf die Höhen, welche anter dem Nachmen, der Silberberg, bekannt sind.

In ber Gradt blieben nur imgefebr 200 Mann, welche bie Thore befest bielten, Damit bie Reinde nicht fogleich eindringen , und die fich jurudiebenden Truppen einen Borfprung gewinnen modten. Die Rolonne unter ben Brafen von Broglio bemache tigte fich bierauf ber Stadt obne Schwirigfeit, weil Die Darin juridgelaffenen fleinen Detafdementer Befehl batten, fich ohne erheblichen Biberftand abjugieon. soffiche Reuterei gieng bierauf rechts bei ber Ctabt vorbei, Die Soben gegen Gtabt Wor. bis ju geminnen, und in ber Rolonne bes Bepactes ju fallen. Sie murbe aber burch 200 Mann Infanterie baran verbindert, welche ber General Mansberg auf Die Soben bei Berbigebagen gestellt batte, um feine linte Flaute ju beden. Der Graf von Belfunce wolte nabe bei ber Gtabt iber ben Glug fegen, ale er aber burch bas Feuer ans bem Gefchuge ber Allierten baran verhindert wurde; fo gieng er ben Gluß himmter und vere fuchte bei Minningerobe und Oberfelde überzugeben; allein auch bier erreichte er nicht feine Abficht. Die bafelbft ftebenben fleinen Detafdementer ber Milirten batten bie Bruden abgeworfen, und vertheibigten ihren Doften mit folder Sartnadigfeit, bag ber Reind fich genothigt fabe, wieder umzutebren. Er ließ bierauf feine Ravallerie burch bie Stadt geben, um fich mit berienigen ju vereinigen, welche bereits auf ben Soben gegen Stadt Worbis ftanb, und machte Miene mit ber Infanterie ju folgen.

Ueber biefe verschiebene Bewegungen war ber gange Wormittag, nub ein guter Beil des Nachmittags verschieden, ohne baf ber Zeind einen untscheidendem Worfpil er hatten fatte. Die einem and Damm fattere in der Schtzu Gesangenen gemacht. Der General Mannberg besauptete noch immer seinen Bossen auf werscheften, weil er auf Berstätung beste; als diese aber nicht ansam nud es zu vermutgen war, der Zeind miche seine Uebertgegnesie bemigen; so verfiege er Nachmittags gegen al sie ben beiber berg, marschierte sie da, und sein bei hat bei bei berg, marschierte sie Baatillen Preußischer Eruppen unter tem Major Treesevu an, das aus Kommanditen der Magoberunger Bestaum bestand. Mehre ber Magoberunger Bestaum bestand. Die sein bestalt bie Gilberberge wieder zu wied Baatillonen Insanterie von Lindau an. Dieser bestalt die Eisberberge wieder zu bessehen, und bieser Bestell wurde osne Zeitverlift ausgeschiebt.

Das Manover bes Generals Rielmannengte febre bie frangoffichen Generale in Werlegenheit. Die Erscheimmg ber namlichen Truppen auf ben Soben, Die fie fury vor-

2 2

her werdiffen hatten, war ihnen ein ficherer Beweis, daß ibr Gegner Berfläckung an fich gegegen haben misse. Sie sahen daber ein ander Mittel vor sich, als sich so kursig als möglich jurich ju ziehen. Auf der anderm Seite aber bestärchteren sie nicht ohne Grund viel Leute zu werlieren, die scheide aus Middigsteit, zheils aus Kilderen sie nicht ohne Berflower ich stehen einem Warsches, dei so diese küsterung, dem as ergenete beständig, aust justigen, in der Gradt zurächlichten, oder bei einem Nachtmarsche fich wertanfen wütz den. Der Graf von Broglio beschieß daber, den sohnen Lag zu erwarten und machte den Arbeigen Werten er genete her der genete beständen wäre den. Der Graf von Troglio beschieß daber, den sohnen Lag zu erwarten und machte die nöchsten Wortschung aus eine dabtiglichen Angelis ein Scholen Wortschungen gegen einem achtischen Manaris.

Die Nacht über blieb alles rufig. Den gien bes Morgens um 7 Uhr ersuhr ber Graf Drogie, Die fich bei Mittien noch in ihrer vorigen Stellung befanden. Siere auf gab er Beifeh jum Richtings. An jedem Thore murben 150 Mann von den Grenz bieren von Frankreich juridigtaffen, in allen 600 Mann, die inner der Führung des Jeren de la Borde die Artieregarde machen sollten. Die ibrigen Truppen verliefen die Stadt, und suchten die Hohen von Tiflingerode zu gewinnen. Die Allitren waren in der Nacht mit 4. Schwadevonen unter dem General Sodenberg und durch das Korps des Generals Luckner verflaktt worden, der sich bebinnaberung der Franzeien von Stadt Untwei juridigeigen batte, und den zien bes Morgens gegen 3 Uhr durch einen flarken Umwes dei Buderflakt anden.

Doburch war bos Kerps, bas nunmefer ber General Kielmanergye ansührte, ofine sefufer bis auf 3000 Mann angewachsen, woraus bie Frangosen in ver Erzistlung von bie sem Vorgange 12000 Mann machten. Gobald ber Zag aubrach, ließ ber General Kielmanvergne bie Stadt beschießen, und durch Freiwillige angeriefen, dieß der General Kielmanvergne bie Gtadt beschießen, und durch Freiwillige angeriefen, die durch 2 Bar taillone unterstügt wurden. Diese schneren bald die Zhore, machten 3 Konpagnien won ben Grenabieren von Aranterfeig mes segnaterie der Allitten gieng rechter und bet größen Eit die Stadt zu verlassen. Die Kavallerie ber Militten gieng rechter und binker hand mm die Gtadt, und versogen ben Feind, ohne iedoch sien ernem anschauf nichten, die an die Hohnese, von Zeiefendorff, werde allem ternen Unternehmen ein ziel seite. Die zum bezogen ihre vorigen Quartiere. Die Allitten beschien Duderstadt auß

Diese Unternehmung hatte affo nicht ben Erfolg, ben fich ber Feind bavon vert frach. Alles murbe glitcklich von flatten gegangen fenn, sagte man, weuu nicht ber flatse Regen, ber ben iften Isnuar ansing, und 40 Studden ohne ansimberen fortbautert, ben Marsch ber Kolonnen verzögert batte. Gin flatter Regen mitten im Minte ift und binad binad

bings bei Unternehmungen gegen die feindlichen Quartiere von dem größten Nachtheil für ben angetfenden heid, und man thut allegit beffer, wenn man fie bei diefer Witter umg aussessen bei er feiner die einige Urfach gewesen ju febn. Diel Jaupt urfach war unstedig das des bei General Manoberg dem Anmarich des Feinders frühzeitig genug erstütz, und die Seindes frühzeitig genug erstütz, und dies deweist, daß die Unterenehmung nicht geheim genug gehalten wurde.

- Wenn man eine Unternehmung gegen feindliche Quartiere ausstüben will, so muß man die größte Sorgalt und Borficht amwenden, daß fie wenigstens nicht eher bekannt werde, als bis man mit den dazu bestimmten Truppen abmarschiert, und wenn es moge fich gemacht werden kann, nicht ehre als bis man in der Gegend ift, wo sie ausgeschört werden fall. Unter die Mittel bies zu bewerstlickligen rechne ich:
- 1) Wenn ber fommandiende General ben Plan ju ber Unternesmung gelest macht, und dasse Riemanden ju Rathe ziecht. So machte es der Pring Wilhelm von Oranien, und die Antwort, wedig er seinem Wertrauten gab, ist eine Leber sit alle Generale. Können Gie schweigen? stegte er seinem Bestrauten gab, ist eine Leber für alle Generale. Können Gie schweigen? stegte er seinem Lebsing! D ja! Ich auch, versese ber Pring. Ein General muß sich an dem Spruch in der Biede erinnernt. Las denne linke Sand nicht etwissign wos die rechte thut. Dies ist der ersteund wichtigste Orundfag, und nicht allein in diesem Aalle, sondern auch bei allen Augelegenseiten des Krieges, sie har den Nachmen wie se wollen; erselbsich, oder unerselbsich. West sich unternehmen. Ihm wird auch selten etwas gesingen, und wenn es geschieht, so mußer diese als einen Gläckssstreich auch selten etwas gesingen, und wenn es geschieht, so mußer diese als einen Gläcksssstreich
- 2) Wenn einige Anftalten gir Borbereitung nothig find, fo muffen fie so gemacht werben, daß niemand, auch feloft feiner von den unter isn sebem Generalen, aus dem felben die mahre Absichterausbringen tann, und alle Spione durch fie hintergangen werden. Um besten ift es fie so einzurichten, daß der Jeind daraus gerade das Gegentheil von dem festigen muß, was wirflich geschefen foll.
- 3) Wenn man in diefer Abschi Truppen jusammen zießen mnß, so muß man die Beschüle deinrichten, daß sie zu einer gewissen Zeit war auf dem Werfammtungsplage eintressen; jede Abscheilung aber muß nach den refaktenen Beschi ziauben, daß sie nach einen andern Det gesen soll. 3. 30. die Beschüng von Wetringen muß Beschi serbaten, mit 2400 Mun Ansantenten wo 600 Pfreben zu dem Kenpel des Generalse Stainwille dei Gootha zu sleden, und den Warsch sie einzurichten, daß sie den isten Jan nur dei Allendorff einterssen und der Verlagen mus der Allendorff einterssen dam. Der Braf von Stainwille echlik Beschi den Warsch

einjurichten, daß fie dem lerften Jamnar bei Allendorff eintreffen; die Grafen Charlet und Weifort bekommen Befeit nach Lichwege ju marchiten, und ihren Warsch seinpurichten, daß sie den iken Januar dei Allendorff eintreffen. Auf diese Art siegen alle jur Unterrechnung bestimmten Truppen an einem Toge jusammen, ohne daß sie wissen ju was sie bestimmten sieden kann der fommandiende General sich mit ihnen bewer gen, wohn er will; und die feindichten Gebone können nicht gewerden, bestimmten. Der Zeind selbst, wenn er die sin und her und jum Theil zürückze senden nelben. Der Zeind selbst, wenn er die sin und her und jum Theil zürückze senden der gemen gestimmten gestimmten bestimmten bei den den Angeisf angeschen keine Auf einen Angeisf angeschen eines erfäher, tanu nicht seicht daraus schließen, daß es

A) Wenn bie Unternehmung blof auf ein feindliches Quartier gerichtet ift. fo ift es zwedmagiger, mit allen baju beftimmten Truppen nur auf einem Wege ober in eie ner Roloune ju marichiren. Denn wenn man auf verichiebenen Begen und mit mehreren Rolonnen marfchiret; fo macht man einen großern Strich Landes aufmertfam. Landleute tounen aus ben Wegen, welche bie Rolonnen nehmen, leicht fcbließen, wohin ber Marfch gerichtet ift. Gind fie nun Uluterthanen bes Feindes, ober bem Feinde mehr erge ben als une, fo werben fie leicht Mittel finden, ihm von unferm Anmarfch frubjeitig genua Madricht ju geben; weil fie die Mebenwege und Buffleige gewiß beffer fennen als wir. Midbenn befommt ber Reind vielleicht eben fo viel Dadrichten, ale wir Bege betreten. Wenn alebenn auch nicht alle ibm jugefchidte Benachrichtiger aufommen , fo fommt bod gewiß einer ju ibm, und unfer Borbaben ift verrathen. Bei Giner Rolonne bat man bies nicht fo leicht ju befürchten. Wenn man in mehreren Rolonnen marfdirt, fo findet Gid babei noch eine andere Unbequemlichfeit : fie treffen felten ju ber bestimmten Beit auf ben Duntten ein, mo bie Ausführung ber gangen Unternehmung eigentlich ihren Aufang nehmen foll. Gine tommit gewöhnlich fruber, Die andre fater. Gemeiniglich ift ber Erfolg bavon, bag ber Feind, wenn er auch bie babin noch nichte erfahren, nimmehr von unferm Unmariche Wind befommt, und Beit gewint fich in Bertheibigungeftand gu feben. 3ft um ber Plan fo entworfen, bag eber nichts unternommen werden faun, als bis alle Rolonnen auf ihren bestimmten Dunften angefommen find, ober ber fommandie rente General glaubt, bag er nicht cher etwas unternehmen fonne; fo nimmt bie gange Sache felten eine vortheilhafte Wendung. Dies war bier ber Fall. Dach ber Erzählung ber Kraugofen von biefem Borgange traf Die Kolonne unter ben Grafen Belfunce erft nach o Ubr ein. Db nun gwar ber Graf von Bronlio fart genng mar, ben Angriff ju machen, obne auf Die andern Rolonnen ju marten, und in bergleichen Gallen ein rafder, ploglicher Angriff Angriff gemeiniglich ben besten Erfolg bat, so fand er es boch ju bebenklich. Darüber gewannen benn die Allitieten Zeit, eine Getklung ju nehmen, in ber sie isp geroft err warten konnten, und bie am nächsten liegenden Quartiere, ibnen ju Solife ju fommen. In mehreren Kolonnen muß man nur marschiren, wenn man den Jeind in seinem Lager iberfallen will. Albebenn wirde es wegen ber Menge ber Truppen schwer sein, sich schwer sein, eine ju entwickeln, und den Angein, Auch müssen ib telem Julie mehrere Angeisse, und auf verschiedenen Puntten gesche ben. Dies würde aber bei einer Kolonne nicht zu gleicher Zeit, oder in turz auf einam der, solgenden Zeiten geschehen konnen: bei dem Angriffe einzelner Quartiere fallt dies aber in den inschressen Schlen weg.

Db es.mun gleich ben Frangosen nicht gelang, die Alliiten von ber Aubme zu entfernen, und fie aus Duberstadt zu vertreifen; so gab ber Marifold von Broglio boch nicht ben Borsas auf, Göttingen mit Lebendiiteln zu verforgen. Die größes Schwier rigseit dadei war, die zur Fortschaffung nöthigen Jupsferde zu bekommen; benn auf bem platten Lande waren wenig mehr zu finden. Man war daber genöchiget auf Mittel zu denken, die in einem weniger dringendem Falle viel Unbequemlichkeiten nach sich zieben würden.

Man nahm 1000 Pferde von der Neuterei, die Previant, und Artillerierserde, welche auf ben Obrfern um Cassel lauben; der Marschall von Broglio selbs, verschier bene andere Generale und Staabsossijere, die ihre Quartiere dei Cassel na den Ufern der Werten hatzen, gaben sogar einige von ihren Pferden ber, und ihrem Beispiele sogieten nach verschiedene Offiziere von niedrigeren Range. Auf diese Art wurden 4000 Pserde justammengebracht, die jur Fortbringung der notssigen Bedürsnisse sinreichend waren.

Da die Alliitten wieder in dem Befig von Duderstadt waren, so fonnten fie biefem Entwurfe einige Simberniffe entgegenseigen, umd ihn wielleicht mit einigem Glinde jum Theil vereitein. Der frangofische Feldbere beschlof baber; einige Truppen vorriften, und durch sie eine Kette von Posten, kings dem rechten Ulfer der Leine von Zelligen, fader an die Göttingen jefen ju lassen.

Bu bem Ende ethielt der herr von Dignolles, Oberfter des Regiments der Freis willigen von Auftrassen, Befelf, ben 1 gien Januar mit diesem und bem Regimente der Freis willigen von Gennegau, mit den Grenadieren und Idgern von Diarroie, nach Stinssberg, einem Dorfe jwissen Dingesstadt und Broberfadt, aussprichen. Diesen gemäß traf er an dem bestimmten Tage in Stinoberg ein; ließ in diesem Dorfe die GrenaDierbataillone fieben, und feste fich ben zaten bei Mimingerobe an bem rechten Ufer ber Leine jenfeite Geiligenstadt.

Det Ritter Jaucourt, Obeisse der Freiwilligen von Slandern, wurde angewier sin, den tzien mit diesem Regimente, to Kompagnier töniglicher Grenadiere und 50 Pseeden von der Reuterei Brigdot Commissier und ber Leine zu marschiten. hier biebe er ritt dem Freiwilligen stehen, deraschite die der die eine Greensteiligen stehen, deraschiter die to Grenadierempagnien nehlt den 50 Pseeden auf das aler Bergschle Auslenberg, und lieft pugleich das nach dasset liegende Dorf Austenfeld bestehen.

Die Besagung von Wigenhausen fohiette ju gleicher Zeit zwei Detaschementer ab, welche bie Bride bei Arnobaufen und bas Schieb Bulen an ber Keine in Berich nehmen mußten, um, wenn es nabig fen follte, ben in Austenberg fiehenben Gren nabieren ben Riddung fichen ju tonnen.

Die Befahung von Gottingen ichloß fich burch die Poften in Geismar und Rheinbausen, welche ben zaten frift morgens in biefen Worfern antannen, an biefe Rette an, woburch bie rechte glante bes Mariches, ben die Roloumen ber Jufuhren nehmen sollten, auf ber Geiteber Mütten, bie in und um Duberfladt fanden, feig gut gebedt war; benn weun auch alle biefe Poften juridgeworfen surden, so nußer man boch noch vorfer über die Leine geben, ehe man auf die Jusubren felbst etwas unternehmen fonnte.

Buchniche Wortefeungen wurden auf der andern Seite von Görtingen gemacht, wm die linfe Jianfe gegen die Quartiere der Allitren langs der Wefte zu bedem. Der Martie von Nochechouart refielt den Auftrag, mit dem Genadieren um Ihagen von Resiment Aquitanien, in Kompagnien Geradiere von Frankreich, umd der Beschmidnen, im Kette von Minden uber Drannfeld bis an die Poften von Mert geber und Getringen aber der die Kette von Minden und Koedorff, welche die Gennisch von Getringen befehr, ju jehn, umd biefe Gegend rein zu falten. 300 Kommandien von den Beschungen in Wisenhaufen und Anstein, umter den Heren von Versteul, befehren den ist gemen dem den Bege von Wisenhaufen nach Görtingen an der Leine liegende Borf Friedland. Bei diefer Stellung kompten sie fwohl der keine als linken Flügel der Kette zu Hilfe eilen, nachdem diefer ber jener angeissen werden als linken Flügel der Kette zu Hilfe eilen, nachdem biefer der jener angeissen werde.

Man fieht aus Diefen Anordnungen, daß ber Maricall von Broglio bie beften Maagnehmungen gebrauchte, feine Abficht in volligem Umfange ju erreichen. Auch ent frach ber Erfolg vollfommen ber Erwertung bes frangofifden Felberru. Die Bufubre

fehre fich ben taten und taten in vier Rolonnen von Bichwette, Allendorf, Wigenbaufen, und Munden aus in Darich, und traf gludlich mit 5000 Gaden Debl in Gorringen ein. In den folgenden Tagen giengen noch einige fleine Bufuhren aus ben Quartieren langft ber Werra babin ab, und baburch wurde, mit Beibulfe ber vorigen, Diefer fur Die Frangofen fo wichtige Ort auf 5 bis 6 Monathe mit Lebensmitteln verfeben, und in ben Stand gefehr im nothigen Galle eine Belagerung von einigen Wochen, ober fo lange auszuhalten, bis fich bie frangblifche Urmee gufammen giebn und Mittel finden Conne te ibn zu entfeßen.

Dies mar aber nicht ber einzige Gegenftant, auf ben ber Marichall von Brottlio bei feiner gegenwartigen Lage benten mußte; Die Berpflegung ber Urmee felbit in einem Lande, Das fo lange ber Zummelplag vieler jablreichen Beere gemefen, und Daber gang er fcopfe mar, erforderte febr ernfibafte, und zwedmäßig gemablte Daagnehmungen; ber fondere wenn er ben Relbjug frubgeitig erofnen, und in den hannoverifden und braune fchmeigischen Provingen Dauerhafte Rortschritte machen wolte. In Diefem Ralle mußte er feine an ber Werra und Bort liegende Magagine nicht allein ju fchonen , fondern auch noch mehr angufullen fuchen. Er batte ju bem Enbe bereite ben großten Theil feiner Ras vallerie in bas Stift Sulda, und noch weiter rudwarts verlegt; es blieb ibm baber nur noch übrig, aus ben Begenden vor dem rechten und linten Flugel feiner Quartiere, fomeit er tonnte, fo' viel ale moglich alle Lebensmittel und Fourage gufammen bringen, und jum Unterhalte feiner Truppen abführen gu laffen. Bang gredfwidrig mare es gemefen,"wenn er fie aus bem Calenberaichen und aus bem Lichefelde batte nehmen mollen, meil er bier fe Provingen ju bem Schanplage feiner Unternehmungen in dem nachften Relbuge bestimme te. Daber blieben ibm nur auf ber einen Geite Thiringen, und auf ber anbern bas Berrogthum Woftphalen, und die Graffchaft Mart übrig; Provingen die bei bem allgemeinen Glenbe verhaltnifmäßig in ben vorigen Relbzigen am wenigften gelitten, und baber noch einen guten Borrath von Lebensmitteln, befonders aber Die vornehmften jur Futte rung nothigen Bedurfniffe batten.

Auf ber einen Seite batten fich ber Pring Ravier von Sachfen, und ber Graf von Stainville, welche ben rechten Rlugel ber frangbiffchen Winterpoftirung in ber Begend von Botha und Bifenach fommanbirten, theile burd juvertaffige Machrichten, theils burch verschiedene Retognoscirungen verfichert, bag jeufeits ber Unftrut, um Sachfene burn, Sonderehaufen, Weißenfee und Langenfalga noch ein betrachtlicher Borrath von Rourage angutreffen mare. Eben bies murbe von bem Ritter Maupeau, melder Die Doftirung lange ber Sieg tommanbirte, in Rudficht auf bas Berjogthum Weft. phalen 23

phalen und die Graffcaft Mart berichtet. Jugleich ichieften biefe Generale Entwurfe ein, nach welchen eine Unternehmung von diefer Artlam leichteften und zwecknäßige Ren ausgeführt werben fennte.

Auf beiten Seiten zeigen fich ehen keine bertächtlichen Sieden ibe bertächtlichen Sieden Werigeben Wereige Generalen der den daundversichen General Boch bei Ababen; in Thirmen bloß der preußische Obesiele Loelhofel mit den schwachen fleiben Weneral Beibergiment und Geiblis, Er hate Gereis verschieden Munch und Colignon nehlt 300 Husten von Ziethen, und den Rüfereigimentern Leidergimenten und Geiblis, Er hate Gereis verschieden Weiner Merkeiterien mit den frauglischen und Enderig, 200 Husten von Ziethen unter dem Majer Reinauftein, I Schwaderen Carabinitet, und i Schwaderen von Afterflerregimenter Pring Keinrich verstätet werden. Ern abm feine Gestung fo, das feine gefehe Klanfe durch das Korps unter dem General Luckner gedeckt wurde, welche im Lichofelde flant bei befehe Tordbaufen mit dem Areidaaillon Lottington. Seine Rettueret igter er hinter der Windeld mit dem Feilbaaillon Lottington. Seine Rettueret igter er hinter der Windeld mit dem Feilbaaillon Lottington. Seine Rettueret igter er hinter der Windeld mit dem Feilbaaillon Lottington. Seine Rettueret igter er hinter der Windelden und Windelden und Windelden und Windelden und Schieben und Kindelden und der Geiben langst der Selbe pwischen dem Freibataillen um Schieben und Kindelden die Windelden wird weise siehen ausgeben den Stanfenhausen um Sammelslaß an, bei einem einbilden Anareife.

Der Graf Stainville befam ben Auftrag Die Breugen aus Thuringen ju vertreir ben, And ber Ritter Meaupean eben bieb gegen ben rechten Glugel ber Quartiere ber Ililitten langft ber Lippe auszuführen. Damit aber Diefe Unternehmung einen befto gemife fern Erfolg baben mogte, fo erfuchte ber Marfchall von Broulio ben General Saddit, Erfurt fart ju befeken: lieft ben Ritter Monet mit feinen Rreimilligen in Die Graf: fchaft Sobenftein vorruden, und ertheilte bem Grafen Daur in Gottingen Befehl, bie brei Tage über, welche ju ber Ausführung ber Unternehmung bes Grafen Stainville beftimmt maren, Die Doften ber Allitrten an ber Rubme auf bad lebbaftefie ju beunrnbi: gen, und bes Reindes Aufmertfamfeit nach Diefer Gegend ju gieben; befondere aber ben Beneral Lucener ju binbern, mit feinen leichten Truppen von Duberftabt' aus ben Preuf: fen ju Bulfe ju tommen, und bie finte Rlaufe bes Stainvillifchen Rorps in Berlegens beit ju feben. Da auch bie Quartiere ber Allierten an ber Ober. Dymel bem Ritter Maupeau in Die rechte Rlaufe tommen fonnten, fo murbe bem Dicourte von Mars bonne aufgetragen, mit 1400 Mann Infanterie, 400 Mann Reuterei und bem Bataile Ion Freiwilligen von St. Dictor, Die brittifde Legion anzugreifen, welche in Stadt: bergen fland.

Die Unternehmung des Grafen Statinville hatte den besteu Erfolg, er brach den Azssen Jamuar in 4 Kolomen auf, gieng mit den beiden vom rechten Affiget, welche in 1600 Mann Insanteit und 1200 Psetchen bestanden, bis an die Unssteut, nub bracht to die Nacht in den Oderfert Saaleben, Wortningshaussen und Aranigedorff zu. Den 26sten seber er die Schaftenberg über die Unsstrut, und erschien Wormittig geg ni 10 Ubr unwermunger vor Zuswelten. Das Freibintallon von Collignon hatte aber doch soden von Weutereippsten, welche vorwahrts fanden, Machricht von der Minaberung desselbes erhalten: deser versieles ses hunte fandslich die Schaft, sehn mehr als in Dfiziter und 30 Mann zu verlieren, und nahm seinen Nachzug nach den Gammelpstaß bei Frankenhaussen. Die Franzeien besteten Aindellen Aufgag nach den Gammelpstaß bei Frankenhaussen. Die Franzeien besteten Aindellen Aufgag nach den Gammelpstaß bei Frankenhaussen.

Die beiben Rolonnen vom linten Flugel, welche aus 4 fachfifden Grenabier : und 2 Musquetierbataillonen, ben Freiwilligen von Auftrafien und 600 Pferden bestauben, marfdirten ben 25. und abften gerabe nach Ebeleben und überfielen bafeibft bas Rreibataillon Wunfch fo vollfommen, baß es größtentheils gefangen murbe. General Rline genberg rudte bierauf bis auf die Soben von Stochaufen bei Sonderebaufen vor, gieng aber ben 28ften bie Schlotheim, und ben 2often, fo wie ber Braf Stainville, wieder über bie Unftrut jurud, nachdem fie fo viel Lebensmittel und Fourage mitgenoms men batten, ale fie in ber furgen Beit gufammenbringen tonnen. Die Preugen verlohren bei nabe 500 Manu Jufanterie, aber nicht 10 Renter; weil alle Ravalleriepoften bem Feinde aludlich entgangen maren. General Ludiner batte nicht fobald von ben Bewegungen ber Frangofen Machricht erhalten, als er mit feinem Rorps nach Morbbaufen eilte um Die preußischen Boller ju unterfingen; allein er tam ju fpat, ber Sieb mar icon gefches ben, und ber Obrifte Loelbofel batte fich bereits bis Relbra jurudgezogen. Sier vereis nigte er fich mit 300 Sufaren von Bietben unter bem Rittmeifter Drirwin, und effic bem Reinde auf ben Rug nach. Dritwig fließ bei Schlotheim auf ein Detafchement fachfifcher Infanterie, und nabm bavon & Offizier und 25 Dann gefangen.

Machdem die Franzosen wieder in ihre Quartier juridgegangen waren, nahm der Dofifte Löldbest seine vorige Greilung bei Airbotlorfict wieder, und befeste Wolffen ber und bet und bet gene bei bliften vorfen auch gebraude, je mirbe das Freis bataillon in Aindelbrick eher Nachricht von dem Anmarsche des Feindes erhalten, und fich ohne Beetust haben und siehen. Webeldbert teunte er aber nicht mit in seine Porstitungsfette ziehen, wei ier nicht Infanterie geung hatte. General Luckner gieng den iften gebertung der bei befehrt antam, ersus er bette gebraur wieder nach Dwerrstade punick. Alls er destilt antam, ersus er bei er nicht er gebruar wieder nach Dwerrstade punick.

sich der Graf Dessung in Gettinen flatten Detalosement von der Besping im Götting gen vor der Stadt sehen lassen. Sogleich eiter et demselden nach, erreichte die einbliche Arriergarde dei Westervolle, und warf sie auf die Insantente juriet, welche dei Dessunger vode fland. Der Graf Dessunger merschiefte bierauf hurtig nach Göttingen ab, und wurde file Sattenbausen verfolgt. Indes versches er vour siene gerechten unter Beispulse des waldigen Zerrains nichts dabet, wiewohl ihn die Neuterei seines Gegeners verschiedenemal auf das ledhafteite angriff. General Luckner zieng sierauf nach sein alten Quartieren juries.

Die Unternehmung bes Ritter Maupeau gieng nicht fo gludtich von flatten; et traf ben General Bod' in Bereitschaft ibn ju emplangen, baber er feinen Entwurf aufgeben might. Indes unteb bie britische Region ben arzen Januar in Stadbertgen burch ben Ritter St. Dictor überfallen, und verloft an 200 Mann. Der Koninnar beur bessiehen, Major be Lune, webret sich in seinem Jimmer auf bas duferfte, wolte sich schiederteings nicht ergeben, sonbern jog ben Lob ber Schanbe vor, und ward er fchoffen.

## Die Frangosen werden in ihren Quartieren überfallen, und genochigt fich bis an den Mann zuruckzuziehen.

Bei ber Menge ber Feinde, Die in biefem Ariege, Den einigen in jefner Art, fomoch em König von Preuten, als feine Bundesgenoffen, ohne alle Barmberigfeit ju Grunde richten wolken, fam es immer vorziglich daruff an, einen oder ben andern, so fchiell als möglich entweder galnisch außer Stand pu sehen, in dem nächglen gebruge auf dem Ariege fchauplage eine große Rolle zu feien, oder doch, wenn dies nicht angieng, ihm die Mittel zu benehmen, frühzeig im Felde zu erscheinen id dam machfend der Zeit, die der etwas gurückzeichte Teil zu Kuldenstenung feines Jamie man möhrend der Zeit, die der etwas gurückzeichte Teil zu Kuldenstenung feines den menden mußte, dem Haufenfeinde mit feiner ganzen Macht auf den Leich gehen könnte. Dies waren aber immer die Orfteicher, die Ruffen, die Fraugisen; Ideensteind der Kreichsätzigung genug; allein, der in Die Fraugisen hatten nun zwar mit den Mittern Befchätzigung genug; allein, der unt feine Berbindung mit der Reichsarmer zu weit in Sachsen auwerierten, so war der Konig, sie den die Berbindung mit der Reichsarmer zu weit in Sachsen auwerierten, so war der Konig, sie den die Berbindung den gestellt der Beite und bie Schwarfen und der Seite war, immer genechigt einen flarte Armee in Sachsen zu halten, und bennte daber auf der Seite war, immer genechigt einen flarte Armee in Sachsen zu gebeitigen Nachverd geben. Da ihn nun die Fraugsest auf der Seite von Ehrinigen ohnesse jone flesten feinen Unterendmungen nicht den geheitigen Fachverd gebeit zu der feinen und hier Seite von Ehrinigen ohnesse gebeitigen Nachverd gebeit der der einen und ber Seite von Ehrinigen ohnesse fichon fehr einen und ber Seite

wegungen keinen Zweifel übrig ließen, baß fie gesonnen waten, wenn nicht eher, bod wenigstens in bem nächften Sedbjuge noch weiter ju geben, fo lag er ben Bergog Serbis mend an, so frih als möglich im Jelde ju erscheinen, und badurch bie Absichten bes Keindel in kintertriben.

Der Berjog machte baber ben Entwurf, die Franjosen mitten im Winter in ihren Quartieren gu übersällen, ihnen Hessen wieder zu entreisten, und wenn es möglich mate, äber ben Mayn zu treiben. Der König genehmigte biesen Plan, und versprach, ben herzog babei mit einem Korps Truppen zu unterstüßen, bas er bis gegen Wach und an bie User Worra gekrauchen konnte. Bride machten bierauf bie nichtigten Aufalten.

im diesen fichnen, und in aler Absicht letereichen Entwurf besto besiere beurrheiten ju tonnen, mussen weinen Bild auf die Bertestung er fangibischen Krineen in dem Winterquartieren wersen. Der rechte Jügel lief, wie wir gefehen haben, von Gotba aus, langs der Unstru ider Milblaufen bis an die Ufer der Werra, und langs biefem Jüge die Milnden, und war durch Göttingen gebert. Ban diesen Puntfen an zog sich die Witte dier Ziesfau und langt der Bereit Merpung is Giesen, und der Unter Ausgeschen Bilde in der Aleiga bie inter den Usern der Sieg bis an den Ndein fort. Die Linie der Quartiere stiges finten den Ulfern der Sieg bis an den Ndein fort. Die Linie der Quartiere stiges finten aussprüngenden Wintel in, dessen hie Inden, die eine Geite die Quartiere in Löcknigen und länge der Werra, die audere die an der Bere und Sieg waren. Die mehresten Magazine waren in Hessen zie under die an der Eder und Sieg waren. Die etnen gegen und langen Widerstand leisten fonuten in Heinlarpurg, Griefen, Steiedberg und am neckern minder wichtigen Orten. Der Sem und größe Teiel der frauzössischen Urmer sag in Tharpurg, Griefen, Steiedberg und mehrer minder wichtigen Orten. Der Sem und größe Teiel der frauzössischen Urmer sag in Tharingen, in dem eingen Raume zwischen Werta und Juda, in Cassific und Görtengen; der größte Teiel der Kavalle ein dem Griefen Steie den doch weiter aufdartes.

Die Quartiere der Allitren hingegen liefen langs den beiden Ufern der Lippe, dem linken Ufer der Dynnel und Wefer fert, und erfrecken fich nickmate durch das Sift Dadueborn bis in das Sift Onnabrück. Auf der rechten Seite der Wefer fland ein kleines Korps an der Auhme und im Wichofelde, bie haundverifihr und braumfihmeir sifden Laluber gegen die Erreifereien des Zeindes ju beden.

Bei der Bertheilung der Truppen in die Winterquartiere, ift es unstreite ein Grundsig, der Gegend , wo der Zeind seine meiften Truppen gelegt hat, gegenüber ebenfalls den größten Theil freier Truppen ju legen; danit bei den Browegungen des Beine bes in funger Zeit ein so starte Sufammungezogen werden kann, als nichig ist, fic besied nichtsied unt Machanis und werfelen. Bei der Einrichtung der franzissischen

Quarr

Quartiere aber mar biefer gan; aus ber Acht gelaffen worben; benn bie Ditte und ber linte Rlagel maren nicht allein im Berbaltniffe bes rechten Rlagels nur fcmach befebt, fonbern jeber batte auch einen bestimmten Dunft, ben er nicht verlaffen burfte, weil es auf die Dedung ber barin befindlichen Magazine 1. B. in Caffel, Grinlar, Biegenbain, Marpurg, Giefen ic. anfam. Dies niufte um fo nachtheiligere Rolgen baben, ba bie Quartiere ber Allirten von ber Wefer bis gegen Munfter in ber gange ungefahr 14 und eben fo viele Meilen von der Dymel bis gegen Onnabrud in ber Tiefe einnahmen; fie fich alfo in zwei Tagen in ftarte Rorpe gufammengiebn, und mit vereinigter Dacht über Die feindlichen Quartiere berfallen tonnten. Diefe Gebler auf ber einen, und Bortheile auf ber andern Geite, entgingent bem burchbringenben Blide bes Bergogs gerdinand nicht. Er beichloß baber, ungefaunt von ber Bertheidigung auf ben Angriff überzugeben, weil fich eine fo vortheilhafte Belegenheit baju barbot. Gin undurchdringliches Gebeim: nif bebecfte feine Dagfnehmungen, Die fo gefchicft gewählt maren, bag ben gren Februar Die allitrte Armee, in brei ftarten Rorpe im Relbe, und jum Angriffe bereit ftanb. Die Truppen welche in bem Berjogthum Weftphalen und Biethum Minfter ibre Quartiere batten, verfammelten fich zwifden Lippftadt nud Rhuben unter bem Erbpringen von Braunfebreit. Die Truppen in ben Biethumern Daberborn und Onnabruct mache ten die Sauptarmee unter bem Berjog Serdinand an ber Ober: und Miederdyinel; und Die Truppen, welche rechter Sant ber Wofir und im Wichofelbe ftanben, jogen fich bei Duderftadt unter bem Beneral Sporten mfammen. Alle Diefe Rorps maren auf 9 Tage mit Brod und auf 4 Tage mit Rourage verfeben.

Das Korps unter bem Erhpringen war bestimmt, ben Mittespunkt ber seinblichen Quartiere zu durchbrechen, die fleinen schleche beschlieben Silder, um bin und ber zerstreur ten Magazine in dem Ridelen ber feindlichen Quartiere weggunehmen, und sedann das pwischen der Zulde und Weiten fleiende seinkliche Korps von dem Mayn und Stanffurt abzuschlieben. Die Aussisserung diese Enwurfs zu erleichtern und zu sichern, nud in der Miche zu sein, den Prinzen bei den Unternehmungen zu unterstüßen, die auf die er fleu glicklichen Fortschritte solgen solten, wolte der Herze glich mit dem Jaupstores über die Optiml gehn, und in der Gegend von Cassel und dem linken User Juste eine Erellung uehmen, die Ausmertsamteit der Herze worden die allein ausschlieben ziehn, sondern ihn auch zu versindern, den angegrissenen Quartieren zu Sulfe zu kommen.

Das Rorps unter bem General Sporten, folte fic mit tem Korps vereinigen, welches ber Ronig unter bem General Siburg nach Thuringen beraichirte; beite jur fam.

sammen alebenn ben rechten Glügel ber fraughfichen Quaeriere angreifen, und wenn fie glücklich waren, ihn über die Werra jurud und auf die übrigen Quaeriere an ber Sulde werfen.

Diefer Entwurf mar febr einfach ; aber tonnte beswegen nur einem Generale vom erften Range einfallen : benn bas ift gerabe bas ficherfie Rennteichen eines Genies. menn es unter ben verfchiebenen Wegen, auf benen etwas moglich ju machen ift, benienigen mabit, ber am naturlichften, furgeften und burtigften jum Biele führt; aber biefe Urt wird nicht eber gefunden, ale nachdem man alle Galle burchbacht bat, Die bei einer Unternebe mung porfommen fonnen, Die Dagnehmungen, burch welche in jedem befondern bie pore gefehte Abficht erreicht merben tann, mit taltblitiger Ueberlegung prüfet, und alebenn burch richtige Grunde feine Wahl bestimmt. Die Frangofen geriethen bei einigem Blude ber Mlirten in Die großte Befahr swifthen zwei Gener gu fommen, und gleich bei bem erften Schritte von Caffel und Gottingen abgefchuitten zu werden. Gehten fie fich aber bei Caffel, um biefe beiben Dlake zu beden, fo fdien auch ben Bertog Serbinard nichte zu binbern. auf ber einen Geite langft ber Sulde, auf ter andern aber lange ber Werra, über Das da mit bem Korps unter bem General Sporfen bis an ben Mayn vorzudringen; weil Die Babrideinlichfeit, fich ber feindlichen Magazine bemachtigen gu tonnen, ibm eine ger grindete Sofnung gab, bag es moglich fenn murbe, Die Binderniffe ju beben, auf welche Die Armeen am erften ftogen, wenn fie fich ju weit von ihren Dagaginen entfernen.

Dem gen Gebruar brach ber Erbpring auf, und marfchierie bie Stadtbertten: ben roten theilte er fein Rorpe. Er betafchirte ben Beneral Breitenbach über Rorbach und Grantenbertt gegen Marburtt, und richtete mit bem anbern Theile feinen Darich über Mennerinnbaufen auf Maumburg und Brigfar. Auf bie Radricht von ber Unnaherung ber Allitten verließ bie Befagung von Grantenbertt ben 12ten biefe Stabt. und jog fich nach Rofentbal, mo bas Regiment la Marc fland, ju bem fie geborte. Den gaten befehten bie Milirten biefe Stadt; Beneral Breitenbach marichirte aber noch gegen Abend bis Munchbaufen und Ernftbaufen, um bas Regiment la Marc in Bo: fentbal aufjubeben. Dies follte ben 14ten ausgeführt werben, und ber Major Schele ser murbe mit feinen leichten Eruppen betafchirt ber Stadt im Ruden gu tommen, inbeg Das Sauptforps von vorne angreifen follte. 3um Glude fur ben Reind fließ ber Dajor Scheiter auf eine Patrouille frangofifcher Dragoner, Die er gwar größtentheils gefangen nahm, aber boch nicht binbern tonnte, bag einige von ben Enttommenen ben Reind von bem Mumariche ber Alliirten benachrichtigten. Das Regiment la Marc verließ obne Beimerluft bie Stadt, jog fich nach Raufchenberg, und von bort über Rirchhain und 2mós

Umoneburg nach Somburg an ber Obm, nuter beständiger Berfolanne bes Sibei terifchen Detafdemente, wodurch es gebinbert murbe, fich jur Berftarfang ber Ber fabung in Marpura ju merfen. Die Alliitten fanben baber bei ihrer Anfunft nichts weiter, als bas Bepade bes Regiments, bas nicht mitgenommen werben tonnte, und mas von großer Bichtigfeit mar, ein betrachtliches Mangin von Debl und Fourage. Sierauf gieng ber Beneral Breitenbach noch am nemlichen Tage bis Wetter. ber Racht vom taten jum toten brach er wieder auf, gieng bei Goefeld über die Labn und marf fich mit bem Regimente Block und Erboring von Geffen in Die Boblwege von Marpurg, um biefe Stadt ju überrumpeln. Allein ber Generallientenant De Rouge, ber in Marpurg ftand, batte nicht allein fcon ben Anmarich ber Allitren erfahren, fon bern war auch burd vier irlanbifche Regimenter Fugvolf und einigen Schweigern von Gleffen, und burch bie um biefe Stadt im Quartiere liegenden Eruppen verflarft worden. Daher mar er machiam . in Bereitschaft, und ftart genug ben Reind geborig ju empfangen. Die Befahung blieb bie Racht binburch unter ben Baffen, und befebte alle nach ber Stadt führende Bege. Indeß fehre fich ber Beneral Breicenbach an Die Spife bes Regiments von Block, und rudte mit ber Avantgarbe gegen bas caffeliche Thor an. Bei ber Dable an bem Bege nach Goofeld fließ er auf einen Borpoften von Grenabieren und Sagern, obngefahr 300 Schritte von ber Stadt; Di fe murben fofort angegriffen. und genothigt fich nach ber Stadt ju giebn. Das Gener aus bem fleinen Bemehr brachte fooleich bie Befagung in Bewegung; man fcblug Beneralmarich, und rudte auf bie ane gemiefenen Doften. Beneral Breitenbach ließ fich jeboch baburch nicht abhalten, bas Thor mit ber großten Lebhaftigfeit anzugreifen; bas Feuer mar beftig, und bauerte eine Reitfang ununterbrochen fort. General Breitenbach felbit, beffen Brigabemajor Bilow und Major Lasbern murben bei biefem Augriffe erfchoffen, und bierauf jogen fich bie Regi: memer mit Burudlaffung breier Ranonen nach ben übrigen Theil bes Rorps jurud, mel des bei Wetter feben geblieben mar. Der General Obeim befam nunmehr an Die Seelle Des gebliebenen Generals Breitenbach ben Dberbefebl.

Wahrend biefet miglungenen Angelife marfchiere ber Erhpein ben einen Liten aber Mengreinghausen bie Gande, und ben i zaten erfeine en mit ber Nanagace vor Fries. Iar. Der Pring hatte Nachrich, von biefer Ort, der nur mit einer einschen aber flate fen Mauer, bod ofene Wall und Graden, verschen ist, vom Jeinde nicht befest wäter. Er marfchirer baber ohne ermost zu befrüchten fort, als er pichfich burch ein flatete Beuer aus der Gladb aufgehalten wurde. Dierauf griff er den Jeind mit steine grubbar ichen este Stein aufgehalten wurde. Dierauf griff er den Jeind mit steine grubbar fichen este betreit Az ist Breicht. V. t.b.
nur

nur ans einem Bataillon ber toniglichen Grenabiere, und fieben Detafchementern ober Die fetern von ben irlandifden Regimentern unter bem Befeble bes Bicomte von Marbonne. eines japfern, ftanbhaften, und mit allen in feinem Rache nothigen Ginfichten verfebenen Dannes; ber bie Wichtigfeit biefes Poftens fannte, und bie Rothwendigfeit ibn fo lange ju vertheibigen, ale es bei feiner Schmade moglich mar. Der Erbpring fand baber ei: nen muthigen Widerfland. Der Ungriff ward abgefchlagen, und er mußte fich mit einem Berlufte zweier Ranonen, bis in bie Begend von Saberner jurudziehen, wo er mis feinem Rorps Rantonirungequartiere bejog, und Die Antunft bes fcmeren Gefcubes, abummarten beichloß, bas burch bie ublen Wege jurudaebalten murbe.

Berjog Serdinand gieng für feine Derfon nach Gof: Beiemar, und befabe bas Rorpe bes Generals Gilfa, welches tiefen Zag aufbrach, über bie Dymel gieng, und afudlich bei bem Orte feiner Bestimmung antam. Den soten bielt Die Armer in ibren Berfammlungsortern Rafttag, und Die Generale, welche Die verfchiebenen Relonnen ber felbeu führten, befamen bie nothigen Berhaltungebefehle in Sinficht auf ben Mufbruch ber Urmee, und die Bewegungen, Die vorgenommen werben follten, Den ta gieng bie Mennee in 4 Rolonnen über die Dymel, und burch Warburg, Liebenau und Drengel burtt gegen Caffel. Bor jeber Rolonne machten bie Diferer ber Urmee, Die in Bataillonen und Schmabronen eingetheilt maren, Die Avantgarbe.

Der Bergog nahm fein Sauprquartier in Weftufeln, und bie Armee bezog in Die: fer Begend Kantonirungsquartiere. Die aus ben Difetern befiebende Avantgarbe jog eine Rette von Doften per bie Kantonirung, und bie Bortruppen vom Gilfaichen Korps rudten bis Ralle vor. Den 12ten feste fich bie Armee wieber in Bewegung, und gieng bis Bierenberg. Das Samptquartier mar in Diefer Stadt. Das Korpe bes Generals Billa rudte bis Durrenberg; Die Difeter ber Armee fliegen in ein fleines Rorps jufammen, welches noch burch einige Schwadronen Reuterei verftarft, und tem enge lifden General Granby jur Rubrung übergeben murbe. Er marfchirte noch am nehmlichen Tage bis Biben, und fdicfte einige Detafchementer ab, Die Doften vom Wintertaften und Weißenftein ju beobachten. Gie fanden beibe vom geinde verlaffen, und befehren fie. Den igten bejog bie Sauptarmee Kantonirungsquartiere um Mieden: ftein, und bas Korps bes Lords Granby marfdirte nach Rirchberg, bas Gilfafche aber blieb in feiner Stellung bei Durrenberg.

Muf ber anbern Seize brach ber Beneral Sporten auch ben gten mit feinem Rorps, bas ungefahr 10 bis 12000 Dann ftart mar, von Duberftade in zwei Rolonnen auf um fich ben feindlichen Quartieren an ber Werra ju nabern. Die Avantgarbe unter bem

Gene-

General Luciner rudte bis Seiligenftadt vor; Die erfte Rolonne, welche ber Beneral Rielmanneegge führte, marfdirte bis Bubren, Die zweite unter dem General Wans menbeim bis Stadt Worbis, und bielten ben roten in ibren Quartieren Rubtag.

Der Marichall von Broulio mar auf biefen Heberfall nicht gang unvorbereitet; et fab icon lange poraus, bag ber Reind fuchen murbe, etwas gegen Die Quartiere auf ber rechten Geite ber Werra ju unternehmen , um Gottingen wieber gu befommen, wenn es moglich mare; allein nach feiner Rechnung fonute Dies nicht eber als in ber Mitte Des Monathe Mary gefcheben. Huch befam er ichon ben gten frub Radricht von ben Bemes gungen ber Allieten. Wahrscheinlich glanbte er, bag biefe lebiglich bie Abficht batten, Das fachfiiche und Stafewillische Rorpe wieder jurud ju brangen, ober boch menias ftene bem meitern Borbringen beffelben Grengen ju fegen. Deun er gab fogleich bem Beuerale lieutenant Martis von St. Dern Befehl, mir bem großten Theile ber unter ibm fiebenben Eruppen gegen Mublbaufen vorzuruden, und bafetbft fowohl bas fachfifche Rorps un: ter bem Grafen Solme, ale auch bas unter bem Grafen Stainville an fich ju giebn. But gleich murben bie Befagung in Marpurg, und bie Quartiere langft ber Eber von ben Ber megungen ber Milirten benachrichtiget, und angewiefen, Die notbigen Berfehrungen ger gen bie ju erwartenben Angriffe ju machen. Much follte bie Befagung von Gottingen auf Die Bewegungen bes Generals Sporten ein machfames Minge baben, ben Bicomte Belfunce mit einem ftarten Rorps gegen Duberitabt betafdiren, und einen Berfuch machen , Diefen Ort im Ruden ber Allierten measunehmen.

Der Martis von St. Dern brach fogleich mit bem größten Thele ber Brenadiere von Franfreich, und ben toniglichen Grenabieren auf, und bezog ben roten Abende in ber Begend von Mublbaufen Cantonirungsquartiere. Der Graf Solme rudte auf er: baltenen Befehl fofort bis an die Unftrut vor, und nabm feine Quartiere von 23olfidde bis Langenfalga. Sier fieng fich ber linte Alugel ber Quartiere bee Stainvillifden Rorps an, bas fich bis Gotha und Lifenach verbreitete. In ber Dacht vom joten jum titen rudte bas fachfifde Rorps gegen Mubibaufen vor, und traf ben i ten frube um 9 Uhr, einige Regimenter von Stainvillifchen Rorpe aber gegen Mittag bei Ober. Dorla ein.

Unterbeg brach ber Beneral Sporten ben riten wieber auf, marfchirte bis an bie Unftrut, und nahm bas Sauptquartier in Dingelftabt. Die Rolonne unter bem General Bielmaneegge tantonirte in Selmeborff, und die unter bem General Wane nenbeim in Beberftebt, und in ben nachften Dorfern, fo bag fie bie Ut ftrut vor fich behielten. General Luciner gieng aber bis Bublitadt, auf ber andern Geite Diefes Fluffes Den 12ten feste fich ber Beneral Ludiner in Bewegung mit 4 Regimentern , als len Sagern, 10 Schwadronen Ravallerie, und feinem Regimente Sufaren, ben Feind anjugreifen. Alle ber Martie von St. Dern von ber Annaberung feines Geguere Dache richt erhielt, nahm er fogleich mit feinem Rorps , bas aus 4 Batataillonen vom Regimente Dicardie, 4 Bataillonen von ben Grenabieren von Franfreich, und 6 Bataillonen von ben foniglichen Grenadieren, aber nur 60 Reutern von ben Freiwilligen von Monet'ber ftand, auf Cen Boben von Lichenrode eine vortheilhafte Stellung, und befchloft ben Reind ju erwarten. General Querner griff Die feindlichen Borpoften an, trieb fie jurud, und ale er ben Reind aufmarfdirt fand, fo ftellte er feine Ernppen ebenfalls in Schlachtorb: nung. Die Kanonabe fieng auf beiben Geiten an, und Die fraudfifchen Grenabiere, wel de in Dorna ftanden, jogen fich in bas Beboly binter bem Dorfe, entichloffen bicfen Poften ju behaupten. General Querer, beffen Abficht eigentlich nur eine Refognos: girung war, nicht aber fich mit bem geinbe in ein ungleiches Treffen einzulaffen, ftanb baber von einem weitern Angriffe ab, und begnugte fich, ben Reind noch eine Beitlang gu tanoniren, ber benn auch feinen Unftand nahm, Diefe Ehrenbezeugung guerwiederu. Rache mittag um 2 Ubr gogen fich beibe Theile nach ihren Quartieren gurud. Die fachfifchen Eruppen, und Die vom Stainvillischen Korps, welche bei bem Gefechte ju fpat gefommen waren, giengen fofort jurud, weil Radricht einlief, bag bie Preugen fich ber Unftrut naberten, und nahmen Die Quartiere wieber, welche fie ben roten bezogen batten. Der Martie von St. Dern blieb in ben Dorfern bei Mublbaufen, und Die Allierten in ben ibrigen um Dingelftabt.

So lange ber Bergeg Ferdinand mit der Hauptarmer noch nicht über die Dymel gegangen war, schien der Marchall von Aroglio die seindlichen Bewegungen nur für einen Aunfgriff zu halten, seine Aufmerssamstellung einen Kunfgriff zu batten, seine Aufmerssamstellung bei eine Plane, die Seickung zwischen der Werra und Sulda zu behaupten; als er aber den viene erstigt, das die Aufferten fich der Gegend von Cassel zu deren, und der Erdpring iber Stadtbergen vorgericht wäre, fertigte er noch Kbends um zu Uhr einen Beseich an den G. L. von Maupeau in Siegen ab, so schiedung als möglich ein flartes Korps zusammen zu ziesen, gegen die Wotr vorr zurückten, und de Lauriere fange beseich Alffeig zu unterstügen.

Das weitere Wortuken des herzogs Serdinand, und die Rachricht von der misstungenen Unternehmung des Erbringen gegen Fissar, flatre die Alficht der Alfittere mehr auf, die nummehr keine ander ju son schien, als über die Wer ju gehen, und fich mit einem sarken Korps zwischen der Oder- Sulda und Cassel ju sehen, und dadurch den gesten Theil der franzlössen der Oder- Sulda und Cassel ju sehen, und dadurch den gesten Wortschaft wer der firen Teuppen zusammen zu ziehn, umd Cassel mit einer flarten Beschung zu verschen; aldbem diese Stadt ihrem Schickslau zu die keiner flarten Beschung zu verschen; aldbem diese Stadt ihrem Schickslau zu die keiner, die ihn in den Stadd siehe Beschungen, die ihn in den Stadt siehe Weisen siehe Schiedse flinds gin zu den, an dem Ert der siehe Schiedse flinds gin zu den, an dem Ert der siehe Schiedse flinds zu den Worten Beschlaus und der Vollagen und Lasten die Beschaften der Schiedse flinds gin den Gesten der Schiedse flinds gin der Schiedse flinds geschlaus und der Willesten an fich zu ziehn, und mit seiner Beschlaus der der Beschung der der Vertra und Sulda, wurde der Sammelplaß bei Uttelsungen bestimmt.

Sierauf verließ der Martis von St. Pern feine Stellung bei Mulhibaufen, und eijen den 13ren ider die Werra purid. Die Befagung von Munden und Wiger, hausen nachte den 13ren in Cassel ein, und als der Marschall von Worglie grübe, daß der Erhering dem 13ren aufs neue Friglar angegriffen hatte, so verließ er noch an nemtlichen Abend und 7 Uhr Cassel, trug seinem Bruder dem Grafen von Worglio den Deberbefeh darin auf, ließ ihn mit einer Bestagung von 14 Bataillonen purud, und zien gang Micssellungen.

Unrerbeft brach ber General Sporten ben i zien mit feinem gaugen Korps fruhs um 7 Uhr wieber auf, und ftellie fich auf bem Lieberg in Schlacherbung, um zu err warten, was ber Zeinb unternehmen warbe. Nach allen Nachrichen, bie man einn 109, follre fich ber Teinb Burch bas flachsiche und Srainvillesche Korps verflatt baben,

und feft entichloffen fenn, feinen Doften ju behaupten. . Da nun ber G. Sporten anger miefen mar, feine Unternehmungen mit ben Operationen bes preußischen Rorps unter bem Gieneral Syburd ju verbinben, fo befchloß er, fich nicht weiter mit bem Reinde eingue taffen, fondern bei Gilberebaufen und goromar wieder über Die Unftrut ju geben, und fich auf ber andern Seite Diefes Fluffes bem G. Syburg ju nabern. Das Rorps fehte fich bierauf in Darich, ließ Mubibaufen rechts, und nahm in Rapferebas men, Manterode und in ben nabe babei liegenben Dorfern Quartiere; bas Sanptauare tier aber in Schlorbeim. Dan gab bem General Syburg von biefer Bewegung Radricht, und fam mit ihm überein, daß bas Rorps ber Muirten bei Thomebrud. bas preußifche aber bei Merrleben über bie Unftrut, beibe alebenn aber bem Reinbe mit vereinigten Rraften auf den Leib geben follten. Um anch bei bem Uebergange temen Aufe enthalt ju finden, mußte ben igten eine Brigade von bem Rorpe bes Benerals Sporten aufbrechen, und in ben Dorfern ohnweit Thome brudt Quartiere nehmen. Eine andere Brigabe rudte in Die ledig gewordenen Dorfer, indef ber übrige Theil bes Rorns fieben . blieb. Man ftellte Die Brude über bie Unftrut, welche ber Feind abgeworfen batte. mieber ber, und ber Beneral Luckner erhielt Befehl, mit feinem Rorpe bei Botflabe über ben Ring ju geben, um bem Feinde in Die linte Geite in tommen, indeg man ibn pon vorne befchaftigen wollte.

Das Rorps unter bem General Syburg beftand ans ben Grenadierbataillonen Loffow, Matalie und Scileberg, ben Ruraffierregimentern, Karabiniere und Pring Seinrich, und führte 4 leichte zwolfpfundige und 6 fechepfunvige fcwere Ranonen wit fich. Diefe Eruppen verfammelten fich bereits ben goften Januar bei Weißenfels und giengen ben folgenden Lag uber Die Gaale bis Greiburg. Das Korps mar antanalich nur bestimmt, ben Obriften Golbofel ju unterfluger, ale bie Frangofen ibn am Enbe bes Januare überfielen , und nothigten fich etwas jurud ju gieben. Da aber ber geind mei: ter feine Bewegungen machte, fo blieb es ben iften und aten Februar fiehn. Den aten aber brach es wieber auf, und marfdirte nach Bibra, ben bie Wiebe, und ben Rten bis Colleba. Den 12ten ward ber Marfd bis Groß: Sommern fortgefest. Mache bem bas Rorps in biefer Begend ben 13ten Rubetag gemacht, fo marfchirte es ben 14ten über Tumenbaufen und Wundereleben bie Strausforth. Sier vereinigte es fich mit bem Dbriften golbofel , ber ebenfalls feine Stellung bei Gelbrungen verlaffen, und mieber über Bindelbrud und Weißenfee vorgerudt mar. Beibe Rorpe betrugen num mehr ungefahr 4000 Mann, und festen bierauf ihren Marfd ungefaumt über Schwer-Rabt, Brog , und Rlein Balnhaufen, Tenftatt, Aletftabt auf ber geraben Strafe nach

nach Langensala in folgenter Ordnung fort. Die Noantgarde machten die Sitte facen von Siethen, und die Freistaussilone Collignon und Liberin. Auf bief folgen die Katafferregimenter, Karabiniers und Seilolig; alsbem das Gerendierbarisilon Lossow, mit der Artillerie, Grenadierbataillon Tatalio, Zeiloberg, die Katafferregimenter, Pring Zeinrich und Zeibregiment.

Gin Detalchement von der Kavallerie machte bie Artiergarde.

Mis die Hufaren von der Monntgarde bei Murtleben aufamen, fanden sie eines Possten siendlicher Kavallerte vor dem Dorfe ausstackfritt. Dieser ward sieser griffen, und mit Werfulf von i Nittmeister und zu Gemeinne genfisst, sich dieser die Infrur zundchzuseln. Die Hufaren wolken isn über den Aus verfolgen, allein sie fanden die Engelsbrücke mit seindlicher Infanterie beseigt, bie sie zurück wies. Unterdesst am die Josaterie den, und der Seindlausse Aldverie besselt sofort den Kirchhofe in Mertleben, der auf einer Johe liegt; man siehe Kritikere auf, und besschof der Brind den der Friede von vorme und von der Seite so lebhaft, daß er sich aber den Alles ju der Hufaren Collignon beseigt pierant der Verlack, und das Korps ward in Mertleben, Sandhausen, und in des abstehen der verster und in Mertleben, Sandhausen, und in de nachsen Obesteversten.

Während diefer Bemegung des allürten und preußischen Korps, war der Beseich bes stangssischen Frangssischen, noch nicht angesommen; dagere hiele nicht des dachen unter dem Geraf Soline, und die Frangssischen Geraften Garten Grüften Gline, und die Frangssischen Greif von Solme von Geraften Etalmville rusig in ihren Quartieren. Als aber der Graf von Solme von dem ser neun Ummarsch der Alleiten wohn der Preußen auf der anderen Seite Nachticht erhielt, und nicht interschlang des Martis von St. Dern echnete; so liefe et diesem General den zasen die Lage melden, in der er sich bestäme, und das ihn, set erlicht zu schwerzen, daß den, der sich von der franzische Germanderung, daß der franzischich Gumer abereits sieder die Wertza purchlagegangen mare. Er sabe sich sich sieden Allein auch der von dem Marthall von Veroglio noch krinen Verfelt erhalten, sinden da er von dem Marthall von Veroglio noch krinen Verfelt erhalten, sinden von dem graften von der Verschlagen, und das erhet zu vers siedigen Auflalten sich auf das beste zu vers siedigen unterlassen; so machte er die nötzigen Auflalten sich auf das beste zu vers siedizien.

Der Sauptmann Conwai von Wallerfort betam, von dem Grafen Solnse Befehl, die Bride bei Thomasbride pu Grunde richen ju laffen; allein er ward von einer Patroulik vom Aucherichen Korte gefangen, und die Millietue bedamen bie Bride in ihre Gewalt, ob fie gleich eben feinen vortheishaften Gebrauch davon machen tomnten; bem durch den aufgaltenben Regen war die Unifrur so ausgeschwollen, daß die gange Gegend

Gegend unter Baffer ftand, und baber konnte Die Infanterie nicht andere, ale mit der dur ferften Anftrengung ibere Arcite ju ber Briefe tommen. Alle Quartiere, welche mit fachr fichen Truppen befeht waren, bekannen Beiebt, fich in der Nacht jufammenjugieben, aufr jubrechen, und bei Anngenialta jum Sauptkorps ju flogen.

Den isten mit Anbruch bes Tages, fiellte fich ber Graf Solme mit ben fo Bar taillonen, Die er in ber Dacht jufammengebratt batte, auf ben Soben binter Langens falga in Schlachtordnung, mit bem wechten Glugel an ben Dioraft, ber in einer Bertiefung von Ufhofen berabtommt; mit bem linten gegen Riefter Somburg, Die Stadt vor ber Rronte Das Korps unter bem Grafen Stainville, welches ju eben ber Zeit antam, feste feinen rechten Ringel an Tileben und ben linten an eben ben Moraft, an bem ber rechte Rifigel ber Cachen ftieß. Da es nicht moglich mar über biefen Moraft zu tommen, ber burch ben Regen gang ungangbar gemacht war, fo war es bei biefer Stellung beiben feinde lichen Generalen nicht moglich, emanter ju unterftugen, und einer mar immer genor thigt, ein bloger Bufchauer von bem Siege, ober von ber Dieberlage bes anbern ju fenn, obne thatigen Antheil an beffelben Schidfale nehmen ju tonnen. Babricheinlich glaube ten fie. baf ibre Begner, bei bem Mublide eines fo betrachtlichen Rorps, es nicht magen murben por ihren Mugen über einen, fonft zwar unbebeutenben, burch ben anhaltenben Regen aber febr betrachtlich geworbenen Fluß ju geben, bas nicht andere als in Rolow nen gefcheben tonnte; fich unter bem Ranonenfeuer ju formiren, und einen Angriff auf Truppen ju magen, beren Fronte burch eine Ctabt gebedt murbe, Die-fie nicht im Ruden, ober in ihrer glante laffen fonnten, wenn fie befeht mar; und bies mußte man porausfegen.

In ber That hielt der General Sydung es nicht für rathfam, mit seinem gangen Sorps spieled über die Unstrut ju geben. Allein, du er gewahr wurde, daß der Zeind verfchiedene Bowegungen machte, und eine Grullung einigemal verächverte, is hielt er die für ein zeichen einer großen Unentichsoffenheit, und eines jur Bertheidigung noch nicht reif gewordenen Entwurfe. Er befahl daber, daß der Oberfte Albhofel mit den Rachflieren, Karabiniers und Seidlig, und den 5 Schwadrenen hufaren und ter dem Major Priktwig über die Unsfleut feben, und einen Berfuch auf das Benehmen des Feindes machen sollte; er selbst aber blieb mit der Insanterie dei Ulerzieden siehen, um durch den Erfolg bieser Unsernehmung sein ferneres Berhalten bestimmen in können.

Bu gleicher Zeit feste fich ber General Sporten mit feinem Rorps in Bewegung. Der General Ludfner gieng bei Thomasbrudt, und die Generale Sanftein und So-Denberg Denberg mit einigen Schwadronen Ravallerie bei Alte und Meus Gotter über die Uns ftrut , griffen die feindlichen Borpoften an , und marfen fie auf ibre Infanterie mend.

General Solme batte nicht mehr als 12 Bufaren bei feinem Rorps, und baher icon burch verschiedene Offiziere ben Brafen Stainville bitten laffen, ihm einige Schmat bronen jur Unterftugung ju fchiden. Roch aber mar fein frangofifcher Reuter angefom: men, ale fich fcon die preußischen Ruraffierregimenter in Bereitschaft festen, auf Die feindliche Infanterie einzuhauen.

Graf Solme fabe mobl, bag er auf nichte weiter, ale auf feine auten Anftalten und auf Die Berghaftigfeit feiner Ernppen rechnen burfte. Doch großer aber mar feine Berlegenheit, als er gemahr marb, bag ber Graf Stainville ohne alle meitere Umfian: be abmarfcbirte, und ben Beg nach Gotha nahm, ohne fich weiter um bas Schiefigl ber Sadyfen ju betummern. Graf Stainwille batte aber gerade ju ber Beit von bem Dar fchall bon Broglio Befehl erhalten, fich fofort jur Sauptarinee jurud ju gieben, und fich unter feiner Bedingung in ein Befecht einzulaffen. Ein anderer Offizier follte eben Diefen Befehl an ben Brafen Salme bringen. Diefer aber, ber vielleicht glaubte, bag er boch noch allemabl jur rechten Beit tommen murbe, ichof fich erft jum Bergnugen mit Den Diantern von Der Ravallerie ber Mlirten berum; und nicht eber, ale bis er Diefer militarifden Luftbarteit mube mar, eilte er jum Befehlohaber ber Sachfen, fich feines Muftrage ju entlebigen.

Diefer fehre fich bierauf fogleich in Bewegung, und fuchte über bas Defilee bei Waldfedot ober St. Julien ju tommen., bas ibn gegen ben Angriff ber feinblichen Ravallerie in Sicherheit gefeht haben murbe. Die preußifden Ruraffierregimenter, Raras biniers und Seiolin batten fich aber indeß formirt, und giengen auf Diefe Infanterie los, Die fie mit einem farten Feuer empfieng, und nothigte fich etwas juridguziehn. Der Boben trug auch bas Seinige baju bei, ben Angriff ber Reuterei ju erfchweren. Die fer mar leimidt, fett, und burd bie vorbergegangene naffe Bitterung fo weich geworben, baß die Infanterie bis an die Rnie einfiel, und Die fchweren Pferbe ber Ruraffier Dube batten, Die Rufe zu beben. Daber verlor Die Reuterei ben Bortbeil ber Schnefligfeit, welches bei ihrem Angriffe etwas febr Befentliches ift. Die Ravallerie ber Allirten batte bef. fer Blud; fie erreichte Die fadyfifche Arriergarde; Die heffifchen Leibbragoner bieben in baseine Bataillon vom Regiment Pring Barl ein, bas ein Quarree gemacht batte und Ach tapfer vertheidigte, und machten es gefangen. Als fie aber auch bas andere Batail: ion angriffen, und es ebenfalls über ben Saufen werfen wollten, ericbienen unvermutbet 300 frangofifche Dragoner vom Regimente Serronnal in ihrer rechten Glante, brachten fie in uv

Unordnung, machten ben Generallieutenant Sobenberg, verschiedene Offigiere und Gemeine ju Gefangenen, und befreiten bas Bataillon.

Das fachfifche Regiment Pring Anton bingegen, welches betalchirt war, und die Maffe bes Sauptforps nicht erreichen sonnte, word von bem braunfchweigischen Major Sallenft, in mitteiner Schwadron von Dremer, Dragoner, so lange in seinem Marfche aufgehalten, bis ber braunschweigische General Abeden mit feinem Dragonerregimente auf fam, und es natfligte fich vernfalls gefangen zu geben.

Walferend biefer Borgainge war die preußische Kavallerie durch verschiedene wiese Umfladne gehinder worden. Antifeil an dem Geschte zu nehmen. Der Major Prittwis hater fich zielch nach dem Uledragunge über die Umstrut mit seinem Jusacen grigen das seine franglissische Arpes gewande, umd befand fich zwischen Juleden umd Ifthosen umd Indocen gregen das seine franglissische Borges gewande, umd befand fich zwischen Juleden umd Indocen des gegen das franglissische Borges auf der aber Gesche der die gließen der ander Beite des Gumpfes marschieren, das von Zeit zu Zeit eitige Kannenerfugeln über ihn wegschiefte. Die rechte Julede bestellt wer nach dem Kumassche der Franzesen völlig entsöles; umd dehe Kumassche des Worsels gewes Altmassche der Franzesen völlig entsöles, umd der anden Gesite des Morels gewes ein webe. Allein biefer schien ihm alle Kunsssch auf einem Angerijf zu versigen. Antlich aber endberter er dech bei der Michte von Golte eine schmaße umd schieden Weisen der endberter er dech bei der Michte von Golte eine schmaße um schieden. Er ließ schie Juliaren eingen bereiber geben, um Gommitte schä auf der anderen. Er ließ schie Juliaren eingen bereiber geben, umd Gemitte schä aber anderen Geste geben, umd

Die Sochfen, mede fich lange bem Moralte fortigeen, und burch ibnauf diefer Seite völlig gebech zu sein glaubten, geriefem in feine geringe Wertigenbeit, als sie die die prusissischen Jusaren in ihrer rechten Flanke jum Borschein sommen schen. Aunn hatten sie Zeit ein paar Kompagnien auf ihren rechten Richte fram zu merfen, und einen Sarten zu machen, als der Major Drittvis fichond is Batterie angriff, die sie in der Beschwinderingen die Briefe ausgeschen der Werten daten, mo bie ohne dien Wann zu werleren wegenofin. Nach biefem glichtliche Erselse wandter er fich gegend die flichsiche Infantenie, und tras auf die erzeit glaubt der Beschwindering der einer Aufgesche Vollauterie, und tras auf die erzeit flänke des Regimmen Gerofe wandter er fich gegend der Keichen glichen die Justim kieden die Justim der den Segiment über den Jaufen, und drangen bis an das Regimen Aufgrütz, das auch größernigbeils gefangen wurde. Die selbstige Instanter is goß sich and den merchigen Goden, sich auch werflich sich und wieder Geleganfeit berüber zu som den der der Geleganfeit verüber zu fommen; allein zu ihrem Unglücke war noch eine Schwaden Anstern auf der andere Seite geklichen, die nicht hurtig genug sieber die Verlicke sommen comite; von dieser nurber sie aus für genuch; au gelegker Zeit

griff

griff der Major Appendung mit einigen Schwadronen Kürassier von Seidlig und Aarabinies o rochmals die From der seinlichen Instanterie an, drach darin ein, und machte vers schieden Gestangene. Mit dem noch übrig gebliedenen Zheise des Korps, der noch in Ordnung gebileden war, jog sich der Eros Solme und Aifenach juride. hier fand er den Grasson von Seinsville mit seinem Korps, und zugleich einen Beseil vom Marschall von Orasson, sich ungestäumt nach Oacha juride zu ziehen.

Die Preugen befamen bei diesem Worgange 30 Offigiere und 1200 Unteroffigiere und Gemeine gefangen; an Siegesheichen eine Fahnt und 3 Kanonen; die Allitreu 53 Offigiere, 700 Unteroffigiere und Gemeine, und 2 Kanonen, ohne zusammen mehr als etwa 300 Mann zu verlieren.

Rach Diefem glidlichen Streiche ließ ber General Sporten ben Beneral Lud. ner mit feinen leichten Truppen auf ber rechten Geite ber Unftrut in Die Dorfer Mil verftabt und Schonftabt ruden, Die übrigen Truppen aber bie Quartiere begießen, melde fie ben porigen Tag genommen batten. Die Infanterie vom Korpe bee Ben, Goburt nabm Quartiere in Lantenfalsa, Die Ravallerie in ben Dorfern; General Sporten bingegen feste fich ben iften mit feinem gangen Korpe in Bewegung, gieng bei Bol: Ador über die Unftrut, und nahm in Mublbaufen, Alt. und ten Gotter und Op. perebaufen Quartier. Den toten brady bas Rorpe wieber auf, und General Luciner rudte mit ber Avantgarbe bis Eifenach, vertrieb ben Feinb, und bemachtigte fich eines betrachtlichen Borrathe von Lebensmitteln; nach Arcunburg murben zwei Bataiffone betafcbirt, um ben Reind ben Rudjug über biefen Ort ju verfperren. Diefer raumte aber fcon mit Anbruch bes Tages Efchwerte, Areunburg, und alle übrige Derter an ber Werra. General Stainwille jog fich über Dacha und Mittelsbach, ber Martis von St. Dern über Briedewald, und ber Ueberreft bes fachfichen Rorps über Manobach gegen Die frangofifche Saupearmee mit folder Gilfertigfeit gurud, bag fie ibre Magagine nicht vollig ju Grunde richten tonnten, fonbern ben Muirten noch betrachtliche Borrathe jurudlaffen mußten, Die ihnen bas meitere Borruden febr erleichterten.

Muf Der anderen Seite griff ber Erbpeing den 13ten aufe neue Friglat an, nachdem et das schwert Geficha mich gezogen; aber vergeblich. Er ließ fieteauf ben Rommanbanten aufferderen, und bot ihm eine fehr fubliche Anpitulation an. Gent Taxbomme antwortete, er habe keinen Befehl fich ju ergeben, mohl aber fich bis auf bas äußerfte ju weben. Den 14ten wurde hierauf ber Kngriff fortgefelgt, allein ber Rommandant blieb unerschäutert bei feinem Borfage. Alls baber ber Herzog von Wordlich bei Mellungen anfam, fo erfiche er im ber Nacht vom 14ten jum 12ten, daß fich Steiglar noch biel

te, und ben Feind bindere, fo fchnell vorzuruden, ale es beffen Borbaben ju jenn fcbien; jugleich befam er ben igten frab von dem Darfis De Rouge, Kommandant in Mary pertt, burch einen Rurier Dachricht, bag ber Reind ben zaten bie Stadt und zwar mit großem Ungeftim angegriffen batte, aber jurudgefchlagen mare; er fich auch nach ben eingegangenen Dadrichten burd Rofenthal über die Eber jurud ju gieben fcbiene. Da nun bas Gefecht bei Langenfalga erft an biefem Tage vorfiel, ber Marfchall alfo von bem ublen Musgange beffelben noch feine Dachricht baben tonnte, fo bielt er bie Befahr noch nicht fur fo bringend, ale er fich vorgestellt batte, und befchiof bei thelfungen fteben m bleiben, um die Unternehmungen bes Erbpringen in ber Dabe beobachten ju tonnen. Bualeich erhielten ber Martie von St. Dern, und alle übrigen Generale Befehl, mit ibr ren Bolfern an ber Werra fteben jufbleiben, fich aber beftanbig marfchfertig ju balten, um auf ben erften Wint ju ibm ftogen ju tonnen. Allein ben ibten lief Die Dachricht von ber Mieterlage ber Cachfen, von ber Hebergabe von Sriplar, und bem Unmariche bes Erbpringen gegen Comburt ein; und bieg erforderte aubre Daagnehmungen. In ber That batte ber Graf Marbonne ben igten Machmittag fapitulirt, und von bem Erbe pringen wegen feiner tapfern Bertheibigung einen freien Mbjug unter ber Bebingung er balten, mit feinen Truppen in bem biesiabrigen Relbjuge nicht gegen bie Allierten ju bienen. Um indeß gewiß ju fenn, ob auch alle biefe Dadrichten gegrundet maren, fand ber Marfchall fur gut, Die Stellung und Bewegung bes Feindes felbft in Angen: fchein ju nehmen. Bei biefer Refognossirung fab er wirflich bas Rorps bes Erbpringen an verfcbiebenen Orten über Die Schwalm geben, Munmehr war feine Beit mehr ju verlieren; benn menn fich ber Erbpring gegen Sirfchfeld manbte, und biefen Drt eber erreichte als die frangofifchen Truppen, Die bei Melfungen ftanben; und fich unter On Dern, Stainville, und bem Grafen Solme gegen bie Inide juridiggen, und von bem Rorps bes Benerals Sporten gebrangt murben; fo mar allerdings ju beforgen, bag fie von Srantfurt und bem Mayn abgefchnitten werben, und swifden zwei gener gerathen modten. Der Martis von St. Dern befam baber fogleich Befehl, mit befchleunige ten Mariden Briedewald ju geminnen, Staimville und Golme, fich über Dacha nach Sunefeto ju gieben; ber Darfchall felbft aber brach fogleich auf, und eraf ben 17 mit Tagesanbruch bei Lirfchfeld ein. Diefe Stadt, und bie Soben binter berfelben an bem rechten Ufer ber Suide batte ber Brigabier Cambert, zweiter Befehlehaber ber Ingeniem re bei ber Armee, mit einigen fohr guten Schangen verfeben laffen , fo bag es nicht fo leicht moulich mar, Diefen Doften anders als mit Aufopferung vieler Leute ju übermaltigen. Dies mar ein febr angenehmer Uinftand fur ben Darfchall. Er befchloß fo lange bei Sirfd.

Die allitre Armee bewegte fich indeg nur langfam, weil fie mit ben übelften Be: gen zu tampfen batte, und porguglich Rudnicht auf Die Berbeifchaffung ber Rourage nehmen mußte. Gie wurde fich noch lange baben aufhalten muffen, wenn fie nicht in Sriglar, Melfungen. Gubenebera und anbern Dertern fleine Borratbe gefunden batte, welche Die Rrangofen im Seiche laffen mußten, Die, fo unbetrachtlich fie auch maren, boch immer" fie Die Reuterei und Ruapferbe auf ein paar Tage binreichten. Die Sauptarmee unter bem Berioge Serdinand verließ ben 17ten bie Gegend von Bierenbertt, und nabin langft ber Sulde und Eber in ben Dorfern von Gudensberg bis gegen Reinfar Quartiere; ber Bergog fein eignes in Obervorfchug. Der Erbpring gieng mit feinem Korps über Die Schwalm bis in die Begend von Comburtt. Den iften gieng Die Armee bei Selebern und Wieber : Mellrich uber Die Boer, und bezog Rantonirungsquartiere in der Gegend von Somburg. Moford Granby marfchirte mit ber Avantgarbe bis Srillendorff in ber Gegend von Biettenbain, und ber Erbpring rudte etwas naber gegen Sirfcbfeld. Den igten nahm ber Bergog Serdinand bas Sauptaugrtier in Schwarsenborn, und die Armee fantonirte in ben umliegenden Derfern. Die Avantgarbe unter Molord Granby gieng nach Meutirchen , und ber Erborim feste fich mit feinem Rorpe in und um Ober Geifa eine Stunde von Ziefchfeld. Muf ber andern Beite mat fchirte ber General Sporten am nemlichen Tage mit feinem Rorpe bie in bie Dorfer mifchen Lifenach und Berta, und ber General Luciner mit ber Avantgarbe bis Da da, bas ber Beneral Stainville verließ, obne fic lange mit Abbrechung ber Brude über bie Werra aufzuhalten.

Mis ber Marichall von Broglio ben Auftruch ber Allitrem erfuhr, berafchiere en ben Brigabier Lameth, mit 1 Genabiert, 1 Agerbaciffen und 200 Pferben auf ber 2 2 Errafe

Strafe von Birichfeld nach Comburg, Die Bewegung bes Feindes ju beobachten. Dies fer traf bei Ober Geifatt den Bortrab bes Erbpringen an, und machte einen Sufaren gefangen , nach beffen Ausfage ber Erbpring mit feinem Rorpe im Ausuge, und nicht mebe weit entfernt mare. Um fich biervon ju überzeugen, refognoszirte ber Marfchall felbit, und fand es ber Babrbeit gemag. 3ngleich lief vom Grafen Stainville ber Bericht ein, bağ er fich genothigt fabe von Dacha jurud ju gieben, und ben Reind nicht weit binter fich babe. Der Maricall mußte fich nunmehr jum Abjuge entfchließen, weil ju beforgen mar, ber Reind mogte fich gegen Sulda wenden, wo ein großes Magagin mar, und eber eine troffen ale er, um ibn an ber Wegnahme Diefes Orte ju binbern. Er gab alfo bem Mar: fis von St. Dern, an Die Grafen Stainville und Solute Befehl, fich ben goten frube nach Gilnefeld und Mittelebach ju verfügen, und trat mit einbrechenber Dacht mit ben bei Girfcbfeld bofinblichen Eruppen felbft ben Marfc nach Gunefeld an. Bor bem Mbr mariche ward bas Magagin ju Sirfchfeld theils verberbt, theils in Brand geftedt. Als bies bem Erbpringen gemelbet wurde , radte er fofort mit feinem Rorps vor , Die Stadt ju befegen, und fo viel ale moglich von bem Magazine ju retten, bas in 80000 Baden Debl, 50000 Gaden Safer, und 1 Million Rationen Fourage beftanden batte. Der Marichall von Broglio lief ben zoften bie Truppen um Gunefeld in ihren Quarties ren, und begab fich für feine Perfon Abende nach Sulda. Sier fand er ben Grafen Soupire mit ber Ravallerie, welche ben Binter in bem Sulbaifchen geftanben batte, und ben Ritter tanclas mit 16 Schmadronen, Die bisher in bem Bifthum Wurgburg verlegt maren, und Befehl erhalten batten, ihre Quartiere ju verlaffen, und jur Armee ju ftogen.

Den giften trafen alle bei Salmefeld verfammleten Truppen bei Salda ein, und bie schiffichen Boliter wurden sogleichnach Treuthof deraschier, ten Eingang in das Aliging ger That pie beiten. Eine andere Beigade deutscher Truppen mußte nach Gelindausser nachen, die Gachfen zu unterstägen, und die Gemeinschaft mit Sanau zu beden. Am new fichen Tage brach auch die firme annet dem Jorges Serdinand wieder auf, und nahm Quartiere in den Bofrem um Saufen, wo das Huppquartier war. Der Erspring mar schirer nach Triedere Aula und den solgenden Tag nach Schlieg, indess auf den andern Seite der General Spokten mit feinem Korps über dei Wertra gieng, um bis Frieder volle, den zezen Spokten mit feinem Korps über dei Wertra gieng, umb bis Frieder volle, den zezen aber die Schiffeld marschirete, und sich wieder mit der Hauptarmee vereinigter; General Zuchner sich spingen den zeten de Mandebach seiter, und den zesten die in die Gegende von Schneftle verrechtet.

Diefe Bewegungen erlaubten bem Marfchall von Broglio nicht, fich bei Sulda tange ju verweilen. Er mußte befrieden, Die Gemeinschaft mit ben an ber Labn und

Sieg feenem Tuppen, mit Gießen und Stankfurt felöft, fein großes Magaibi die Stiedberg, mot fleinere in andern Städen zu verlieren, wenn die Militen über die Ohmund gerade auf Friedberg und Frankfurth lesseinen. Er überfande dager dem Artife der Tower der der der der der der die Artiferen der Tower der der der der der den die fleigen Werbaltungskefeste in Rückficht und bie führigen Werbaltungskefeste in Rückficht und bie führigen Werbaltungskefeste Williten, und beschließ sich auf dem fürzesten Wege dem Mann ju nahern. Ju dem Ende sie das Magain siehls verderben, theils anzimmen, brach den geze nehr fliegen und bir mit AB Batillomen, der Awstellsman, web wirde und bir mit AB Batillomen, der Awstellsman, und der leichten Truppen und Freiwilligen auf, und martschiert in einer Kolome mit einer Arten Arfreigarde wirer Britein, wo den zigsten die Verlebranz, und den 24 bis Birleit, wo den zigsten die Truppen, die durch das abschenliche Wester und die schiedere Wege wiel sitten, in ihren Kantonitungsquarieren Raftas hatten. Graf Grainville gig sich mit schiem korps und de Sainwinster, und Verle Schiem und Erkenkenen.

Bergog Serdinand batte eben fo wenig ale griedrich ben Brundfag: man muß bem Seinde notone Brucken bauen. Biemobl nun Bitterung und Bege allen Ar: ten von Bewegungen mit Truppen, Gefchus und andern Sabrzeugen außerft ungunftig maren, und ibm bie Berpflegung ber Armee mit Lebensmitteln und Rutterung angeror: bentliche Schwierigfeiten verurfachte, fo brach er boch ben 2 iften wieber auf, und bezog mit ber Sauptarmee in ben Dorfern um Grabenan, wo bas Sauptquartier mar, Rau: tonirungsquartiere; Lord Granby rudte mit ber Avantgarbe bis Birchbayn, und ließ feine Sufaren bis Somburg an der Dom ftreifen, welches die tarin flebende frangofifche Befagung fogleich verließ, und fich gegen Giefen jurudiog. Der Erbpring blieb in ber Gegend von Schlig fleben, und jog einige Regimenter von bem Rorpe bes Benerals Sporten an fich, um eine ju wichtigern Unternehnungen verbaltnigmäßige Starte ju befommen. Dies Borruden ber Allitren lieg ben Martis von Rouge befürchten, von ber Sauptarmee abgefdnitten ju werben. Er jog baber alle unter feinem Befehle ftebenbe Truppen auf bas eilfertigfte jufummen, lich in Marpurt eine ftarte, und mit allen auf eine lange Beit nothigen Beburfniffen verfebene Befagung, gieng uber Giegen jurud, und bejog in und um Burbach mit feinem Rorps Rantonirungequartiere, Die burch Die Borpoften in Lich und Sungen gebedt murben. Den abften naberte fich ber Marfchall noch mehr bem Mayne, nahm fein Quartier in Bildingen, und legte feine Truppen in Rautonirungequartiere tange biefem Fluffe, von Srantfurt bie Salmunfter; feft entichloffen, fich in biefer Stellung ju behaupten, und alles auf ten Ausgang eines Trefe fens antonmen ju laffen, bafern bie Allurten ibn noch meiner jurudjubrangen fuchten.

um

Um die Quartiere in Sicherheit ju feben, ward gegen den Feind eine Kette von Poften, von Steinau bis Gieffen gegogen. In Steinau blied die fonigidige Legien, dom erderbeingen ju bedachgen, der Millem anche in doa Alginiger That einzubringen. Siere flein ward mit den Freiwilligen von St. Oletor, und Pilettern von Fußvolf unter dem Baren Verty befehr. Die Freiwilligen von Auftrassen und Gennegau bekamen ihren voften in Ortenberg, und hatten in Wennings und Gedern Derassementer von Karvalleit und leichtem Juhosst von flat. Die Freiwilligen von Clermont aber unter dem Beried unter dem Martis de Rouge an; Grainville und die Sachsen bieden des Sarps unter dem Martis de Rouge an; Grainville und die Sachsen bieden de Samdnisten

Der frangofifche Befehlehaber mar faum in Bubingen eingetroffen, ale er bie Radricht erhielt, bag ber Rommanbant in Griebberg bas in Diefer Grabt gufammene gebrachte große hauptmagagin ber Armee in Brand geftedt batte. Es war ibm um fo mehr unbegreiflich, wie biefer Mann auf einen fo voreiligen Entidluft tommen tonnen. ba er vor, neben und binter fich burch ben größten Theil ber frangofifchen Irmee ges bede mar; baber vom Feinde nicht fo leicht einen Angriff, am wenigften eine Ueberrums peinna ju befürchten batte, und im angerften galle noch immer fo viel Beit murbe übria behalten baben, eine fo leichte Sache ind Bert ju richten, ale bie ift, einige Borrather haufer in Brand ju ftecten. Die Armee mare in ber größten Berlegenheit gewefen, und hatte fich vielleicht genothigt gefeben, ihren Rudjug noch weiter fortinfeben, wenn nicht alle Saufer ber Stadt mit Safer und ranbem gutter vollgeftopft gemefen maren, und bie an ben Ufern bes Danne angelegten, und mit allen Beburfniffen reichlich verfebenen Dagazine Diefen Beriuft, fo empfindlich er auch mar, wieber erfest batten. Babricheinlich batt ten bem Kommanbanten Die übertriebenen Radrichten von bem eitfertigen Rudjuge bes Marichalle, von bem Beriufte, ben er litte, und von bem fcnellen Unmariche ber Mi firten ben Ropf auf eine gang anbre Stelle gebracht; vielleicht geborte er auch zu benen Peuten, Die einen Jeden fragen: "was meynen Sie?" und fich baber burch bie Den nungen anderer am Gangeibande berumfibren laffen , und baburd alles verberben, in ber auten Menning alles gut ju maden; benn ich bin gewiß überzeugt, bag er babei nichts Arges im Sinne batte, vielmehr glaubte, ber Urmee einen mefentlichen Dieuft und bem Reinbe ben größten Schaben ju thun.

Die alliirte Armee marichirte ben absten in die Gegend von Alofeld, und bejog ben folgenden Lag Kantonitungsquartiere jubifchen ber Ohm und ber Schwalm. Der Erboring feste fich bei Lauterbach, und ber General Luckner brang bis an ben Züging.

Riningbad vor. Die Avantgarbe unter Lord Granby feste fich swifden ber Labn und ber Obm, um ben Beneral Obeim au fich ju gieben, und nach ber miffungenen Heberrumpelung von Marpurtt Die Belagerung Diefer Grabt aufe neue ju unternehmen. Obeim batte fich wieber mit feinem Rorpe über bie Eber gurudgejogen, und bedte bie rechte Rlante ber Sauptarinee ber Alliirten, nachbem er ben Beneral Mauseau, ber ibm mit einem fleinen Rorpe von Sienen aus über Derlebert und Battenbert in Ruden tommen, und ben Ruding abidneiben wollte, bei Sachienbern gefchlagen, und ihn felbit gefangen genommen batte.

Durch biefe, mit fo vieler Rlugbeit entworfenen, und troß allen Schwierigfeiten und Sinderniffen mit ber größten Lebhaftigfeit und vieler Dibe ausgeführten fconen Temes aungen tam gam Geffen wieber in bie Banbe ber Allitrten : allein alle Reftungen blieben in ben Sanben bes Reindes, und biefe mußten ichfechrerbings erobert merben, wenn fich ber Bergog in bem Lande behaupten wollte. Unter Diefen mar Die michtigfte Caffel; tonnte biefe Stadt genommen merben, fo tonnte man boffen, bag fich auch bie minber michtigen Diagje Biegenhain und Marpurg ergeben murben. Daber gieng ber Graf von Schaume burg Lippe: Budeburg, icon ben 16 Rebruar mit einem ftarten Rorpe ab. Die Ber lagerung von Caffel ju unternehmen, und marb ben agten noch burch ein fleines Rorps unter bem General Scheel verftartt. Diefe Unternehmung mar aber nicht leicht; Die Borbereitungen und Beibeifchaffung aller jur Belagerung erforderlichen Bedurfniffe, und bie bei biefer Sabregeit gewöhnliche unangenehme Bitterung legten Dabei bem Rorte gange ber Arbeit unenbliche Schwierigfeiten in ben Weg. Ueberbies mar bie Befagung jablreich, mit Lebensmitteln und Ammunition auf einige Monathe binreichend verfeben, und ber Rommanbant Graf von Brontlio ein Mann von großen Ginfichten. Durb und Entichloffenbeit. Es mar baber fein 3meifel, bag er fich bis aufe auferfte vertheibigen. und bas, mas ben Feftungewerten an Starte abgieng, burch feine guten Unftalten erfeben mirbe. Und bies mußte er auch, weil er vorausseben tonnte, bag ber Marichall von Brottlio alles anwenden murbe, ibn ju entfegen, fobald er fich nach bem erlittenen Große wieber erhoblt, und Berftarfungen an fich gezogen baben murbe.

Die Eroberung Diefer Stadt mar bemnach gegenwärtig ber Sanptgegenftand aller Operationen. Der Graf von ber Lippe batte ben Ruf eines ber beften Ingenieure und Artilleriften in Europa; hatte biefen burch fein Benehmen in ben vorigen Relbingen noch fefter gegrundet; und nun erwartete man von feinen großen militarifiben Talenten und ausgebreiteten Reuntniffen mehr als etwas Gemobnliches. Aller Mugen maren baber auf biefen Befehlehaber, und auf Die Unternehmung felbft gerichtet, von beren Erfolg nicht allein

bas Schieffal ber Alliirten in Seffen, fonbern auch bes gangen Feldjugs abzuhangen febien.

Außer Caffel murben auch Die Reftungen Siegenhain und Marpurg einzeschiofen; Die erste Durch ben Seffichen General Schilder, Die weite Durch ben Lord Granty. Debte find von keiner großen Bebentung, und Die State von Marpurge be- fland bloß in einem nach der alten Art angetegten Schloffe auf einer Sobe, welche die Stade beherricht. Sie waren aber mitiguten Besohnen werschen, und die Beschloffe auf erte Beschloffen und behapten bereiten Matten, die Wolfen einschloffen weren, ibere Mosten und behapten.

Der Bertog mußte nunmehr febr viele und fcmere-Begenftante ju gleicher Beit umfaffen. Die Belagerungen ber Reftungen im Ruden beschäftigten feine gange Mufmert. famfeit, und erforberten eine große Anftrengung, um fie gludlich ju Enbe ju bringen. Bor ibm fand Die Sauptmacht bes Feindes, in einen fleinen Begirt gufammen ger , brangt, swiften zweien Feftungen, Srantfurt und Giegen, und zweien Fluffen, bem Mayn und ber Labn, Die ihre rechte und linte Flaufe bedten; ber Feind fonnte baber nicht mehr mie bieber tournirt, fonbern lediglich auf ber Rronte ber Quartiere angegriffen werden, gegen bie burch bloge Bewegungen nichts mehr ausgerichtet werden tonnte. Der Bergog Serdinand mußte baber eine folche Stellung nehmen, in ber er nicht allein bie angefangenen Belagerungen beden , fonbern fich auch ben Unternehmungen feines Begners mit Rachbrud entgegenfeben tonnte, ber immer mehrere Eruppen gufammengog, und nur auf eine Berfiartung martete, feine Operationen wieber angufangen: bas will fagen, ber Beerführer ber Alliirten war nunmehr genothiget, fich in ben Grengen bes Bertheidigungefrieges ju balten. Satte Die Nabresteit erlaubt, Die Urmee in ein Lager jufammen ju giebn; fo murbe bies weniger Schwierigfeiten gemacht baben; bies aber verftattete bie Witterung nicht. Die Truppen ninften in Rantonirungsquartiere verlegt werben, und biefe auf ber Fronte, und beiben Rlanten gefichert fenn. man nun einen Blid auf Die Karte, fo wird man fich leicht überzeugen, baf teine Stel: lung in ber gangen Wegend gu finden mar , Die, befondere in Mudficht auf tie Belagerung . ber vorbin ermabuten Reflungen, Dies menigftens jum Theil bewirfte, ale Die biuter ber Obm; und boch mar babei die linte Rlaufe offen , und batte baber immer eine fchmache Der Bergog mabite fie, und nabm fein Saupiquartier in Schweineberg. Ceite. Ceine linte Rlante bedte ber Erbpring mit feinem Rorps bei Lanterbach, und ber Genes ral Ludner burch feine Stellung an ber Ziming ; Die Gronte Der Beneral Richmans. enne burch ein fleines Korpe in ber Begend von Laubach , und eine Rette Detafche menter jenfeits ber Obm von Marpurn bis Grunbera. Der Bergog ließ gmar ben Reind

Beind unaufselich beimrubigen, um ibn noch mehr einzuschren; der Erbprin vertrieb ben gen Mary ben General Stainville, und nahm Bildvingen in Befig. Ger neral Kielmanneegge brang ben zem iber Litoba bis Wichofiadt vor, und ber mächtigte fich ber gangen Begend zwischen Zingenbeim und Staden: allein bies waren feine wesenstigen Bertheile, und bieuten ju weiter nichte, als ben Jeind in beständiger Aussmerkjanteit zu erbalen.

Unteroef gieng es mit ber Belagetung nicht fo schnell, als man ed vielleicht geglaubt hatte. Obgleich Cassel schon in der Mitte des Zebruars berennt war; so konnten doch die Laufgräden nicht eber erschnet werden, als in der Nacht vom issen zum Aufre. Bis dass murde an herbeischaffung des Geschütiges, der Ammunition, und Verestigung der übrigen Bedussigk geachtet. Der Ban der Batterien zieng sehr lang sam von satten; so das mit dem Beschiefte der Ansang erft den roten Matz genacht wurde; und auch dies brachte keine ersechliche Wilkstung bervor, weit it Vatterien an 1500 Schritte von der Snatt lagen, und die Augen nud dam der mehr die Haufter als Werte beschäufzer; woch ein Kommandant sehr ziehung, die seinem herren nicht gehort. Dies Werten wirdt nehmanden beschwichte der die Gereichen, der die Geschiefteiten kennt, de imt iener Beslagetung im Wilkstunden find. Art we bei Schwichtgesteiten kennt, de imt iener Beslagetung im Wilkstunden find. Art wie Unternehmung ist gewiss schwert auszusühren, als diese; sie ist und bleicht ein Wager stadt, und nur bechst der mehren Ellzgaren fannen General bewegen sich darin einzur

Daggen machte ber Graf von Broglio, Bender des Marschalls, alle Anstatten in einer tapfern Gegenwehr. Er ließ die Lebenmittel an Derter beingen, die gegen bod fiture ber Belagerung gedeckt waere; talfich an flust und Berbesfreum der Werfe arbeiten, und durch verschieden Mussalle den Feind beunrubigen. Besonders machte er den yen Matz, mit Lagesambruch, einen Anssall mit dem tiften und zu fen Bat. jedes Krejtments, in 3 Kohonnen, in allem mit 7 Banislinen und bem größten Leite ber Kavallerie, die er bei sich hatte; ber Martis de Rouchechouart kommandirte benfelben. Bor je ber Kolonne hatten einige Idger und Grenadiere die Avanggarde, und auf jede solgte ein Detaffennent von der Artisliere, verschom mit Nahen, jum Bernages nos Beschofches, mit verschiedenen brennbaren Materialien, die Batterien, und aubere seuerannehnende Bertaffchaften, als Faschienen, Schanstebe zu einzuleten, mit allertet Laur und Ertischer, das eroberte Geschäft in die Stabt zu beingen. Den Beschlig machten Jimmerlente und 200 Arbeiter, um die Laffeten, Alder ze. des Geschus gegen zu gungligen, und der

bem Bernageln bei weitem vorzugieben, bem in furger Zeit wieder tann abgehatfen,

Jiegenhain wurde ju gleicher Beit auf bas lebhaftefte mit Bomben angegriffen; allein ber Jaron Jugmantel, ber in ber Stadt sommanbirte, wollte von feiner Kapinulacon hoten, und hielt burch feine fehr gut bediente Utrillerie die Belagerer so nachr bridlich juritet, baß fie mit aller Anfrengung boch mit ihren Arbeiten feine große Fortschriften machten. Gem so gut hielt sich auch bie Befahung von Marpurg.

Inde hare der Warschall gleich bei den erften Bewegungen der Militen gegen seine Quartiere Beschi an die Armee am Miederthein geschieft, ein Korps von 12 die 15000 Wann unter dem Ritter Moy zu seiner Serstätung abgesen pulassen. So lange dies nicht angesemmen war, sab en ich nicht allein geniestigt, bei allen Unternehmungen der Militen sich biog seiden du verhalten, sondern deschieß and, ant der Verteiligung zu bleiben, seine Tuppen so viel wie möglich zu schone, und sich in tein Terffen ehr einpulassen, alb bie ihm tein andere Witter überg bliebe, sich vielessies der Inzupe zu behanpten. In diesen Salle möhlte er wieder den Possen von Vergen, in dem er schant im Jahre 1759 den Alliten bei einer ähnlichen Unternehmung ein Ziel geseh zure, ließ

i bn

athn mit ben nethigen Berichanjungen verseben, und nahm fein Quartier in bem nicht weit bavon enfernten Dorfe Wilbel.

Enblich langte bie erfte Colonne bes Rorps vom Dieberrhein, nach einem laugen and boch befchwerlichen Marfche, ben Sten Mary bei Rronenberg und Roniufteinan, und bie übrigenifolgten ihr auf bem Rufe. Bierauf verließ ber Erbpring ben gten bie Begend von Budingen, und jog fich gegen Laubach jurud. G. Lucfner raumte Geinbaufen; ber G. Rielmannsenge, Staden, Reichelsbeim, Bingenheim, Echzel ze. und vereinigte fich mit bem Rorps bes Erbpringen. Durch biefe erhaltene Berftarfung fabe fich ber Marfchall von Bronlio im Stande, von der Bertbeidigung jum Angriffe überzugeben. Bu bem Ende fette fich ben I ten bie gange Armee in Bewegung. Das Rorps bes Benerals Stainville, welches ben'rechten Rlugel batte, nahm feine Quartiere lange ber Mibba von Affenbeim bis Staden , und feste feine Borpoften bei Mibba und Ortenberg. Die Truppen unter bem Befehle bes Marfis be Rouge, Die bisher um Griedeberg ger ftanben batten , rudten gwifden bie Wetter und ben fleinen Bluß Carlof; Die Borpos ften ftanben bei Mungenberg, Bunbach, Treye, Urpha, und liegen ihre Patrouile len bis an Die Abtei Arneburg, Lich, Langeborff, Bungen ic, geben. Das fach: fiche Rorpe, bei bem ber Graf von ber Laufig angefommen mar, befam Quartiere in Ober und Mieder Wilftadt, Deterweil ic. und Die mehr rudwarts gelegenen Eruppen breiteten fich lange ber Mieder von Wilbel bie Ilbeneftadt aus. Das Rorpe unter bem Ritter Muy maridirte nach Soinburg, ein anderes unter bem General Roquepine nach Micher Rofbach; bas unter bem General Curfay nach Urfel; bas Sifcherfche Rorpe befehte Grimineren , und ftellte baburd die Gemeinschaft mit Giefen wieder ber-Der Ritter Origny fand mit bem Bataillon Jager vom Regimente Turpin bei Garbenbeim an ber Labn, Die Gegend von Soben : Golms auf bem rechten Ufer ber Labn ju beobachten.

Mm namfiden Tage verließ Lord Granby mit feinem Rorpe Die Quartiere gwifchen ber Ohm und ber Labn, gieng über biefen gluß, und bezog neue auf ber andern Geite um bad Dorf Lobr, wo fein Hauptquartier war. Dies gefchab, um zu verfindern, baf ber Feind nicht auf biefer Seite ber Blotade bes Schloffes von Marpurg Ainterniffe in Weg legen moter, wo bie Affiriten 2 Batoillone in ber Gabt gelafen Cauten.

Den taten lieg ber Marichall feinen rechten Flügel bis Sungen, ben linten gwir ichen Gieffen und Wenlar vorruden, und nahm bas hauptquartter in Burbach.

Die Sauprabfidet Diefes Generals war gegenwartig, Die Alliitten von Marpurg und aus ben Quartieren gwifden ber Latit und Ohm ju vertreiben, wo ber Erbpring

ned

noch immer feine Stellung behauptete. Bu bem Ende mußte ber Graf Stainville ibn ben iften Dar; auf ben Soben von Stangerobe angreifen, Die er mit feinem Rorps bes felt batte. Es fam ju einer farfen Ranonabe, burch bie fein Dann umfam, und bie feinen anbern Erfolg hatte, ale baf fich ber Erbpring megen ber Uebermacht bes Reinbes nach Somburg an ber Ohm in ber befien Ordnung jurudjog. Stainville feste fic bierauf bei Grunbern und Lich; vor ibm fant ber Baron Clofen, mit ber groftens theile aus leichten Eruppen beftebenden Avantgarbe. Bugleich rudte ber Martis von Ros chambeau mit ber Avantgarbe ber Armee nach Grof, Bufed. Alten Bufed und 23es pern. Bor ibm ftand bas Sifcberfche Rorps, bas feine Datrouillen bis Stauffenberg und Allendorf vorgeben lief. Muf ber andern Geite gieng ber Martis von Curfay iber bie Labn bie Coben . Solme, um ben Reind aus ber Begend von Gronbaufen und Lobr ju vertreiben. Den 17ten marfchirte Die Avantgarbe unter bem Marfis von Ros chambeau nach Allendorff, und ber Darfie von Doyanne rudte mit ben Karabiniers und ber Brigabe Auverune wieder nach Groß, und Alten Bufect: Die Avantearbe bes Stainvillifden Rorpe unter bem Baron Clofen aber nach Reisefirden, Winnes robt. Cindenftruth und Saffen. Bugleld ließ ber Ritter Muy ein flarfes Detafcher ment unter bem Obriften Courcy über Die Labn geben, ben Ritter Curfay bei Goben-Solme ju unterftugen.

Den is, folgte ber Ritter Muy felhf mit feinem gangen Korps über die Alahn nach, die Austriere desselben erstrechten fich bie an den kleinen Bach, die Salzbort. Det Brigadier Curfay ftand bei Getladch, Courcy bei Soben Soline, General Wurms fer mit ben Hufaren von Taffau und einem kleinen Beachgement Infanterie bei Front deutsche mit fiele unterflichen, und ber Bitter Drigny bei Gabenbach. May ber am bern Geite tudte ber Marks von Nochambeau von Alleindorf bie Saurbach und Ilebanfen; das Jikherliche Korpt vor ihm nach Sachborn und Erbenbaufen; der Partis Doynamn nach Erspe und Alleienbaufen; nach Große im Mitten Zusself aber die Brigade von Doccard. Der Baron Closen marschilter nach Londorff, Ultenhaufen und Gölsbausen, indeß der Graf Stainville in der Gegend von Gellen bern kleich bieße.

Diefe Bewegungen bes Feinbes bewogen ben Greiog Ferbinand, bem Lord Brandby Befeb jur Aufpebung ber Belagerung von Marpurg ju geben, um ih im ben übeigen auf pie andern Geite ber Labn Refenden Korps bee Generale Wangendeins und Scheiter jur Armee ju jiehn. Auch wurde mit dem Beschießen von Birgendain halt gemacht, und das ju dieser Belagerung gebrauchte Korps gieng jur Armee ab, bis

auf zwei Bataillone, welche Die Grabt noch fperren mußten. Die Militre Armee breites te fid nunmehr von Wetter über Bienenhain und Schweineberg bie Somburg aus, batte Die Obin vor ber Fronte, und erwartete taglich einen Hugriff. Allein ber Darfchall bielt es noch nicht für rathfam eine Schlacht ju magen; er glaubte, feinen 3med, Die Allürten wieder aus Geffen ju treiben, und Caffel ju entfeben, eben fo ficher burch gefchide te Bewegungen erreichen ju tonnen. Bu bem Enbe mußte ber Ritter Muy ben Igten auf ber linten Seite ber Labn bis Marpurg vorruden und lange bem fleinen Bad 211: Kantonirungequartiere nehmen, General Wurmfer aber Marpurg befeben. Heber Die Labn murben fogleich Bruden gefchlagen, nm Die Gemeinschaft zwifden ben verfchies benen auf beiben Geiten biefes Rluffes ftebenben Truppen ber Urmee zu unterhalten. Da ber Bergog Serdinand bemerfte, bag fich ber Zeind mit feiner großten Dacht gegen feine rechte Flante jog, und bie Abficht ju baben ichien, ibm die Gemeinschaft mit ber Lippe und Weftphalen abgufchneiben, bagegen aber feine eigne rechte Glante etwas entbloft batte; fo betam ber Erbpring Befehl, wieber gegen Grunberg vorzuruden, und jugleich mußte ber Beneral Ludiner Die Roninliche Lonion, welche bei Laubach fant, angreis fen, um bem Marfchall megen ber Bemeinschaft mit Grantfurt Beforgniffe ju machen. Ludner warf ben Beind bis Sungen jurud; ber Erbpring brang bis Stangerode vor, und befehre fogar Wirberg obnweit Grunberg, beinabe mitten unter ben Quartieren bes Barons Clofen.

Sieranf ließ ber Marfdall ben 2often gwei Brigaben Kavallerie nach gungen, tas Regiment Grenadiere von Fraufreich und Die Kavalleriebrigabe Dauphin nach Lich marichiren, ben Grafen Stainville zu verftarten. Bugleich beichlog er, ben Erbpringen ben folgenben Tag mit Dacht anjugreifen, und ibn wieder uber bie Obm jurid in trets ben. Bu biefer Unternehmung machte er folgenden Entwurf. - Beil ber Bergog Ser' Dinand ben Erbpringen über Soinburg an Der Obm leicht verftarten tonnte, fo mußte beffen gange Armee in Aufmertfamfeit erhalten, und ibm fowohl auf feiner rechten Glans fe, ale gegen bie Mitte Beforgniffe gegeben werben. Bu bem Ende betam ber Brigar bier Curfay Befehl, oberhalb Marpurg bis Goffelb air ber Labn vorzuruden, von bort aus ben Ritter Origny mit feinem fleinen Rorps bis Wetter vorzuschicken, bas bas felbft ftebenbe Rorpe unter bem General Scheiter angreifen gu laffen, und ibn babei mit ben bei fich habenben Dragovern ju unterftugen; General Wirmfer, mit feinem Regis meinte, einem Grenabierbataillone und ben Jagern wom Korps bes Rittere Mory mach Grofeelheim ju marfdiren. Roffere, Beneralabjutant bes Darfchalle, fich mit bem Grenadierbataillon und Jigern vom Regimente Bretagne und 200 Dann vom Sifcher feben

Schen Rorps, auf ber Soble von Frauenberg ju fegen; Rochambeau, mit allen unter fich fabenben Truppen eine Grellung bei Weboborff ju nehmen, und ftarte Detaichementer acen Schweinsberg vorzuschieben.

Der Haron Clofen ward angewiesen, mit seinem Korps über Groß und Alein komm nach Stangerode ju marschiren, und dasschs siene Maassechmungen so eingur 
tichten, als er es nötsig suden wirde, den Hauptangrif des Grassen Stainville dei Gründerg und Laubach nicht allein ju unterstützen, sond en auch den Zeind zurächzuhalten, dassen er von Somdurg anrieden sollte, jugsteig aber auch der Setälung in Rieden ju sommen, melche der Erdering bei Gründerg nehmen sonnte. Zur Unterstütze, jugsteig aber 
Rieden ju sommen, melche der Erdering bei Gründerg nehmen sonnte. Zur Unterstütze, jugsteig aber 
Riegabe Auwergne nach Troedocken und Londorf rieden, und, diesen wieder ju und 
tertiliten, die Riegade won Odockert nach Allendorf.

Der Graf Statioville richtete mit feinen Teupem ben Hauptangtiff gegen Laubach und Gründerten. Der Brigadier Diesbach fommandiret den segen Andbach, und der Graf fetibt rückte gegen Gründert gan, wo der Erbprius sehr fact sen gene Andbach, und der Graf fetibt rückte gegen Gründert gan, wo der Erbprius sehr stat gie von den Höcken der Frank von der Bright und fieden der Schiebe in Augenschen un eine Bobien bestiete Gründert, um die Stellug der Feinder in Augenschen un erkenen Mickendale weber, deren Getibe immer näher Laur; und bieraus schlie nan mit Recht, daß Genetal Auchter vom Laubach verrichten wäher, und von den Teupen unter dem Genetal Diese dach versolgt wärde. Hieraus siehe Graf Stainville das Regiment Schomderg rechts auf die Höhen Gründert und kaubach verrichen, dem Feinde den Michen Schlicherg und kaubach verrichen, dem Feinde den Michen Schlicherg und kaubach verrichen, dem Feinde den Welchen Kavallerie unterstäßen. Der Graf von Scer Mondeillard hingegen, welcher auf den Höhen linker Hand stant gerode in mertigier, mit den Deagoneen des Königs und la Ferronage auf die von Stant gerode in Mentschiert, die Infanterie aber zien gless der den auch Gründersche

Mis ber Graf von Seep bei Stangerobe antam, faß er auch schon inter Sand ben Baron Clofen mir ben Regimentern Opleanen und Antichamp, einige Freis willige von Alufterfatten, von Jennengan, Eletemont und Br. Dirtor. Mon entbedte bier das Rorps des Erspringen in dem Dorfe Alsenheim, das mit einem Leiche und ver schieben Spefen Wegen und Brinden umgeben ift. And bem Benefmen ber vor bem Dorfe schonen Poften fenne man schieffen, ab die Alliteren nichts meniger als einen Angeiff erwarteten. Auf diese man sogleich, ohne einen Schoft ju thun, rasch mit ber gangen Kavallerie losgeben, und sie in und hinter das Dorf wersen sollen; so wäre bet

Meberfall vollftanbig gemefen , und von bem gangen Rorps maren vielleicht weniae bavon gefommen. Allein, gleichfam als ob man feine Ankunft melben wollte, ließ man eine Batterie auffahren, welche bie Borpoften befchoß, Die fich bierauf ohne Berluft binter bas Dorf jurudiogen. Daburch erfuhr ber Erbpring, bag ber Reind in der Dabe fei. sog fich fofort aus bem Dorfe, auf Die binter bemfelben befindliche Sobe, und fellte Die fich aus bem Dorfe giebenten Eruppen in Schlachtordnung. Der Baron Clofen ließ hierauf Die Freiwilligen gu Guge finte burch ben Balb gegen Bernefeld geben, um Die rechte Rlante bes Erbpringen ju gewinnen; mit ben Dragonern und Freiwilligen ju Dfer De aber gieng er rechte um Das Dorf gegen beffen linte Flante. Mis er bei bem Teide anfam, murbe er gemahr, bag fich bie Infanterie noch nicht vollig formiret batte. und nur etwas Ravallerie aufmarfcbirt vor ibm fant. Er feste fich bierauf an Die Spife zweier Echmabronen von Autichamp, benen die Freiwilligen zu Pferde, und zwei Schmabronen von Orleans folgten, und griff Die Ravallerie bes Erbpringen an: Diefe aber bielt nicht Stand, fondern jog fich in ben binter bem Dorfe liegenden lichten Bald gurud. Dierauf manbte er fich linte gegen bie Infanterie; Diefe empfieng ben Reind zwar mit eie nem lebhaften Rener, es gelang aber boch ber Ravallerie einzubrechen, und eine große Mieberlage unter ihr angurichten. 216 endlich Die Dragoner Des Ronine von Stans merode aus ju ihr fliegen, fo trieben fie bie Alliirten burch ben vorbin ermabnten bellen Balb, und verfolgten fie fogar bis binter benfelben.

Die Kavallerie ber Miliren hatte fich indes in der Sene sinter dem Walde wier ber gestig; und da der Zeind in jemilicher Unordnung aufam, so wars sie sinte zweize te Schwadron Dragoner von Zerronape jurid. Diese aber hielt Stand, und da spu gut gieber Zeit durch bie Freiwilligen von St. Dictor unterstüßt wurde, die ein fartes Zeite auf den Zeite machen; so tried sie sie mieder jurich. Der Erberin; jog sich nur et beständigen Bersogen ver sieden Avallerie nach Zurgmalnden zurad, und gieng bassisch über bie Ohm, nachdem er über 2000 Mann, 19 Jahnen und 10 Kanonen vert lebern darte.

Der Feind wirde noch größere Wortseife erhalten haben, wenn bie deutsche Brigade Kavallerie ober Royal Alleinand ihren Affring batte aussühren tonnen. Sie
follte nemlich langs ber Obn burch ben Walb geben, und fich binter benfeben in
ber Sene sehen, um bem Erbyringen ben Nadfing nach Burgminden abzuschneiben,
Diefem gemäß gieng sie zwar durch ben Walb; als sie aber in die Gene tam, fant sie
ben General Luckner vor sich, ber von Laubach zurult fam, bei Nieder Ohm über
die Strüde gegangen war, und fich auf ber Hobe sie ber ben Dereal feste batte. Diefe

eme

empfieng fie fogleich mit einem fo ftarfen Ranonenfeuer, bag fie Bebenten trug, meiter vorzuruden, und fich binter eine Sobe jurid jog, burch bie fie gebedt murbe.

Muf bem rechten Glugel, und in ber Ditte ber Stellung ber allierten Armee tam es ju teinem erufthaften Befechte. Der Mitter Origny rudte gwar gegen ben General Scheiter an; Diefer aber jog fich fo gefchicft jurud, bag ber Geind ibm nichte anbaben tounte. In ber Begend von Broff und Alein : Seelbeim trieb ber Beneral Wurmfer zwar bie Berpoften jurud, allein babei blieb es. Und bie Bewegung bes Martie von Nochambegu brachte feine andere Wirfung berver, als bag bie afflirte Armee bas Ber webr in bie Sand nahm, und fich in Bereitschaft febre, ben Geind auf bae nachbrudlich: fle ju empfangen.

Rach Diefem Befechte fdidte ber Bergog Serbinand ben aaten fruhe fein Bepal: fe vorans, brach in ber Dacht felbft mit ber gangen Urmee auf, und bezog in ber Begenb von Biegenhain Kontonirungequartiere; bas Sauptquartier mar in Wackerfpring, einem Dorfe nabe bei ber Stadt. In ben folgenden Tagen murbe Die Artillerie, Die bei ben Belagerungen von Bietenbain und Marpurg mar gebraucht worden, nach Tren: Delnburtt, und fo meiter über bie Domet jurud gefchidt. Der Bergog nahm ben 24ten fein Sauptquartier in Sriglar, und Die Armee ihre Quartiere binter ber Eber; ber Erbe pring und General Queffier machten bei Diefem Rudguge Die Arriergarte.

Cobald ber Marfchall von Brotlio fichere Radrichten von bem Rudjuge ber Muirten batte, verlegte er ben agten bas Sauptquartier nach Schweineberg; ließ feinen Genner burch bie Avantaarde unter ben Generalen Monrcbenn und Rodanibeau verfolgen, und gegen Siegenhain vorriden. Auf Der andern Gelte rudte ber Mitter Muy mit felnem Rorps über Grantenberg nach Rorbach, nud fdien ber allirten Urmee ben Rudjug über die Dymel erfdweren ju wollen. Es fielen bei diefer Belegenheit, wie gewohnlich bei allen Radingen, verfdiebne fleine Gefechte vor, Die groftentheils jum Bortheile ber Frangofen ausschlugen. In bem Dorfe Leimofeld murbe ber General 3at firom pon bem General Montdenu überfallen, und nebft bem General Schluter ver fcbiebene Offiziere, und an 300 Unteroffiziere und Gemeine gefangen. Den goften überfiel ber Mitter Origny ble Legion Britannique, Die ber Dajor Appelbaum tom mandirte, und in bem Dorfe Mene fand, um die Befagung bes fleinen Bergfchloffes Watberf ju beobachten. Der Heberfall gelang im gangen Umfange; Die Legion wurde beinabe vollig ju Brunde gerichtet, und der Major Appelbaum, 12 Offigiere, und obur gefahr 400 Dann gefangen. Auf Der aubern Geite biengen ber Erbpring und General Luctuer ben Rrausofen vericbiebene Schlappen an.

Deliverin Goldin

Mahrend dieser Borgange in Zessen war die Besahung in Gettingen nicht machart. Der Gies von Vaur, ein sehr geschiefter und unteruspinender General, der eine figarte Besahung unter fich, und gegen sich nichte weiter batte, als ein Preußisches Landbaatilon, unter dem Major Teredow, das Preußische Freibatailson Coliguon, und ein Detaschwent allitter Tuppen, unter dem hanubortischen Obriston und Generaladputanten Linder, debeiten sich seiner liederlegenheit sehr meisterhaft, die braum schweize und dam derrischen Länder heimzuschen. Er lief den aossen Arbenad vurch dem Bisconne Vellpince Duderstadt überzallen, und mache von der darft nichtenden Beschaum gelagung iso Offiziere, 248 Mann gesängen. Den ausen Matzilon 8 Offiziere und 214 Mann gesängen. Den Gisbten Torobheim, Auch mache von seinem Battail aus für ihr eine Erdenburgen an Getbe auf, nub trieb von dem platter Lande sartellerenungen an Lebensmitzeln und Jourage ein, sone das er au allem biefen geschwerter werden seiner.

Da burch bies Borricken die frangsfifche Atmee die Gemeinschaft mit Caffel doer Melfungen miedergewonnen hatte; so gab der "Dergo Zerdinand Befest, die Belagerung auf jubeben. Diesem gemaß marbe alles Gefcisch über Soficiem erzurich geschiet. Den 28, frühr jog sich der Geraf von der Lippe Dickebenry ab, und ginng aber die Dyniel jur tied. Die dasin blied der Herzog an der Weber seben; den zosten aber gieng die Atmee bis Mertenebagen, den 21 fen bei Warburg über die Byniel in ihre alten Quartiere, und der Herzog Zerdinand nahm den isten April sein Hauptquartier mieder in Neuhanfi. Auch die frangbifiche Armee nahm die Quartiere wieder, die sie vorher immer ger habt hatte.

Dies war das Sude einer Unternehmung, von der man fich so große Hoffmungen gemacht hatte. Allerdings erreichte fie nicht gang vollsemmen die Affcht, die dei dem empfindlichen Stoß dei. Der Markhal von Ordricht hatte flechteidt jum Grunde gelegt murbe; allen sie fondet boch den Argenspsen eine empfindlichen Stoß dei. Der Markhal von Ordrichte mit die der gemeinen der Stogung frühzeitig zu erkfnen, um durch das Lichgeschd, um auf der rechten Seite der Uberfall genöchigts wurde, seine großen Magagine au der Julde und Werra, umd mehr lieberfall genöchigte wurde, seine großen Magagine au der Julde und Werra, umd mehrere steinere, an andern Dreu, tiells seibt zu Grunde zu tiehen, tiells seinem Ergnere zu überteilt, den fahr er sich daburch weit gurückgescht; deun nunnehr sonnte er ab die Stölmung des Feldzuges nicht eber durch als bis er wieder neue Magazine angefagt bau ter, und wiewost ihm dies eben nicht sehwer siel, weil er die fruchtbarsten Lander an den linten Ufer des Utarpno hinter sich hatte, umd der Albein und Mann der Sterbeichhaft

fung aller Bedürfniffe fehr etleichterte; sie ersorberte dies doch Zitt. Er konnte nicht ehre alls mit Ausgang der Indem dem dem Check, dass er in dem vorigen Feldings gehabt, keinem so verfeitligestem Gebeauch machen, als die Aussichten waren, die er darauf hatte, wenn er in dem tenssigen Besse erstige feiner Quaretter gebürden machen, das die Aussichten waren, die er darauf hatte, wenn er in dem tropfigen Besse füße feiner Quaretter gebürden mache, Abr die Alliniern dere war der Emwind beiser Zeit ein sehr gesche und wespentliche Besse der die gesche und wespentliche Besse auf der welche ertitten; allein nummehr waren sie auch in Ausse, konnten sich wieder auf das beste ersor, oben zu werben; sich zu dem neten Keldzuge mit allen Norsprendigkeiten verschen, und sich völlig in den Stand seinen, dem Zeiten unf allen Besten die Stirre zu zeigen, das viellericht etwas schwerer gewesen fen mache, wenn der Feine Mittel gefinnen.

Ein großer Leif bes Publitums war indef mit biefem Rudzuge nicht gutieben; besonder das gemeine Wolf in England; weil die beiteischen Truppen nicht die besten Minterquartiere gehalt hatten, und icon wieder fo frühzietig auf dem Kampfplage ete ficientem mußten. Da de Urtfeit des Publitums über das Benechume eines Genecale fie ihn eben eine gelechgittige Sache ift, und die aus so vielen unter fich auf feine Weite harmonicenden Tonen gusammengesiste Stimme boch immer noch von der Nachweit gester wied; se schiedung eine Betrachtungen über biefe Expedition bas Bergog Serdie mand bier einka un unrechten Dete un sent.

3ch habe vorbin fcon einige von ben Urfachen angezeigt, welche ben Bergog bim berten, Die frangofifche Urmee noch mehr in Die Enge ju bringen. Best will ich lediglich bei ben Grunden fieben bleiben , Die ibn jum Rudjuge bewogen. Bielleicht glaubt man, ber Heberfall bes Erbpringen bei Stangerobe ober Algenhain babe biefen bewurft, weil ber Rackjug gerabe ben Zag barauf erfolgte; allein ber babei erlittene Berluft mar gu unbedcutend, ale daß er eine fo pfobliche Beranderung bervorbringen tonnte, wenn gleich Die Frangofen einen großen garm bavon machten, und Ludwig XV. bem Ergbifchofe von Daris aufgab, bas Te Deum barüber im gangen Lande auftimmen in laffen. Saupturfache lag in bem gu befürchtenben Mangel an Lebeusmitteln. Seffen mar von ale fon jum Unterhalte ber Urmee nothigen Beburfniffen vollig entblogt, weil ber Landmann alles in die feindlichen Magazine liefern muffen, und taum fo viel batte, baß er noch tuns merfic leben fonnte. 3mar maren ben Alliirten einige Ueberbleibfel ber feinblichen Bore rathe in Die Bante gefallen, allein Diefe maren bei weitem nicht hinreichend. Wollte nun ber Bergog Magagine anlegen, fo founte er fie nicht aus bem Laube felbft nehmen, fom bern mußte fie and ben Provingen, Die er ben Winter über inne gehabt, aus bem Daber bore bornifchen, Benabruckichen, Mindenschen i. auf ben befchwerlichften Wegen, und bel ber schiedengelen Wittereung, an die Detter hinschaffen lassen, die er für se bestimmt harte. Eine gang nachtsche Tolge band ift, bag ber Borrach, ber heute ansommt, sown verzehrtist, ese er burch eine neue Zuscher eriest wird, und dagen mit eigentlichen Berstad seinen Worrach betkimmt. Dadurch wird benn der Einer as geuchtige, in einer gewissen Wegend fest fieben, und wenn er auch die beste Berstad geuchtige, in einer gewissen Bogend fest feben zu bleiben, und wenn er auch die beste Werten enklich die Zuschienen wurch genomersisch ausgehen, die mokenten vorbeigeben zu salfen. Werben enklich die Zuschienen burch hinderstisch ausgehen, date, oder vorheessehen sonnte, durch anhaltenden Regen, durch verdochne Wege zu. so dass sie flater ansommen, als darauf gerechnet worden; so ist der Mangel gleich da, und die Armen eine Arten eine der verfregespendert.

Ich babe fichon an einem andern Orte gezigt, daß sich eine Armee nicht weiter als sinf, auf böchste feche Matchie von dem Sauthmagaine entferene darf, wenn fie in des Feinbes Land beingen, und sich darin behaupen will, dafern sie es nicht möglich mac chen fann, in einer Entfernung von einigen Matschen von diesem, vorwärts ein oder niebere Jwischenmagazine anzulegen. Dies gest aber aledenn nur an, wenn man in sein nene eigenem, oder in des Feinbes Lande, die jum Gerteingen erschoetellichen Tädezigen jusammen bringen faun; und doch muß man dabei gewiß ston, daß man das alles, was jur Hiereng gehort, in den Schöden und Boderfen sinder, die man in Bessen immut. Dierenst läste fich, wie ich glaube, dentlich fregreisen, warum die Allieren nicht weiter als die in die Gegend von Schweisneberg und Alleseld vordringen konnten; denn daresselbe march felbst waren sie dreisen Weisen won dem Bisthume Paderborn entfernt, wo sie siere Ausweisselben Meisen won dem Bisthume Paderborn entfernt, wo sie siere

Se ware aber and nicht einmal rathlam gewesen. Vorrätse von Lebensmitteln auf eine lange Zeit justammen zu bringen, so lange bie Zestungen, besow bers Cassel, noch in bes Seinbes Johnsten waren; ergaben sich aber bies nicht, do war immer voraus zu seinben zu den werden genabelge und bann ware unau genabigig zewesen, die Wagagine wieder zu Grunde zu richten, oder dem Seinde zu über lassen. Die Welagerung dersteben war ein Werzuch zu richten, oder dem Kriege. Diet sich im Rüchen lassen, um Werzuch gestingen nicht immer, besonder im Kriege. Diet fer Werzuch war bier aber gewissenmaßen nechwendig, weil ber herzog beinabe eben! soviel Truppen häute zuräcksissen mit der Werzuch zu bevolachten, und die Bes weinschaft mit feinenwerlassenen Maurtierenzu schöeren, als er zum Veolagen sieht gebrauchte.

## Borbereitung jum Feldzuge in Schlefien und Sachfen.

Andes Dies in Seffen vorgieng, waren Die übrigen Armeen in Gachfen, Schleffen und Dommern rubig in ihren Quartieren. Obgleich ju eben biefer Beit ber wiener und per tersburgifde, befonders aber ber frangofifche Sof eine Meigung jum Frieden bliden lies fen. in biefer Abnicht auch mit England in Unterhandlung traten, und fogar Muneburg jum Rongreß bestimmten, fo mar ein jeder boch nicht weniger bedacht, ben in bem verr floffenem Feldjuge erlittenen Schaben wieber auszubeffern, Die Armeen fo gut und frub: jeitig als moglich wieder vollzablig ju machen, und alles ju einem Reldjuge vorzubereis ten, ber bas Schidfal bes Ronigs, troß aller feiner Unftrengungen, ein fur allemabl ente fcheiben follte. Wenn man bie Bollejabl in ben oftreichifden und ruffifden Staaten gegen Die Anzahl ber Truppen balt, welche fie bamable unterhielten, fo begreift man leicht. Daß Die Erganjung eines noch fo betrachtlichen Abgangs bei ber Armee feinen großen Schwierigfeiten unterworfen fenn tonnte. Allein mit ber preußifchen Urmee verbielt es fich gang anders. Preugen lieferte gar feine Refrnten, weil es in ruffifchen Sanben mar; ans einem großen Theile von Schleffen fonnten auch feine genommen werben: Dommern und bie verfchiedenen Marten nebft ben magbeburg und halberftabtifchen Drovingen, mar ren burch bie ftarten Musbebungen in ben vorigen Gelbzugen fo mitgenommen morben, baß Die Regimenter Dube batten, fid wieder vollzahlig ju machen. Der wiener Sof, ber mehr preußische Befangene batte, ale von feinen Truppen ber Ronig, und bies febr genau muß: te, wollte fich in feine Answechselung einlaffen. Daber mar ber Ronig genorbiget, in Sachfen und Detlenburg, foweit er biefe Lander im Befige batte, fich theile Refruten liefern, theile fie mit Bewalt ausheben, und burch ben Dajor Collignon in Samburg, Goelar, Mordbaufen und burch bie Regimenter felbit alles anwerben gu laffen, mas nur Dienfte nehmen wollte, Befangene, Heberlaufer, Deftreicher, Frangofen, Ruffen, Schweben, Reichevoller zc.

Gerade diese Aushebung der Refruten, Eintreibung der anegeschriebenen Kontribution und Fourage im Chieringischen waren, außer der Unterstützung der Millitern, ein Hauptgegenstand des Auftrages, den der General Sydurg vom Könige erhalten hatte. Er ließ zu dem Ende Detachsementer im Midblidausen und Cangensalza zurück, und

marichitte ben 20ften nach Gotha. Dies fleine Landchen verftand fich fogleich ju allem mas er begehrte, und bierauf murbe ben auften ber Marich nach Erfurt fortgefest.

Die Stadt murbe wie gemobulich aufgefordert; Die barin flebenbe oftreichifche und manugifche Befagung jog fich auf ben Detersbert, eine bei ber Stadt auf einem Berge liegende Feftung, und verglich fich mit bem General Syburg babin, bag beffen Korps in Die Stadt ruden, Die Befagung auf bem Petereberg aber unterbeg Die ges nauefte Meutralitat beobadyten follte. Die Preugen befegten bierauf Die Stadt, legten ibr ftarte Rriegefteuern auf. und nahmen mit Bemalt eine Menge junger Leute weg, Die nach Leivijg geschicht murben. Den 27ften und folgende Tage marfchirte bas gange Korps über Weimar und Jena langs ber Geale bis Orlamunde und Rudolftadt, indef ber Beneral Schenkenborf ben 4ten Darg von Gera aus mit etlichen Bataile lonen gegen Meuftadt anrudte. Dies bewog ben Geind, Rudolftadt, Meuftadt, Dofenect, Weida re. ju verlaffen, und fich bis Saalfeld und Judenbach gurudjugiebn. Gen. Syburg führte bierauf feine Truppen nach Jena gurud, und'bejeg in ber Gegend um Diefe Stadt Rautonirungsquartiere, Die burch eine Rette von Doften gebedt murben, melde zwei Freibataillone und ein Bataillon Sufaren von Bietben lange ber Orla von Meuftadt bis Orlaminde jogen. Gen. Schenkendorf bingegen nahm feine alten Quartiere in und um Gera wieber.

In biefer Stellung blieben beite Zheife ben gangen Monath iber gang rubig, umd biefe Betwarte augewandt, mehr als eine Millien Kriegssteuren aus dem Odefringtschen, Weimarschen, Reußischen, dem Obigstandbischen mit der Ausgeschen Steunge betwarteiben, große Getreibe zum Fouragevortalie nach ben preußische Mogazinen abzur sieben, große Getreibe zum Feiteren und Gripann auf eine lange Zeit zu ertibligen. Dadurch verächte ihre Krieges, ohne seine Untertigenen neue Lasten aufzulegen, dase ein dem Anziegen nicht ihr geneschen des Krieges, ohne seinen Untertigenen neue Lasten aufzulegen, dase ein dem gangen Kriege nicht ihre in einem Genagegebene anne Lasten gerichte gerichten weil sie in einem songegebene anne Leine fehre. Berchte Feitschieden leichten Truppen, Oberst Vecley, Majer Otto von den Idgern, die stampfliche Beschang in Göttingen demutuligien para östen die peussische Gepflentette, um hose ben verschiedene Deraschenere auf; allein dies alles betwe nie gewöhnlich auf das Gange teinen Einfluß, und diene mehr das Privatinteresse als das Allgemeine zu bescheren. Der anme Thiringer litte von stinen Beschülern gewöhnlich eben zu viel als von seinen Bescheren.

In Schleffen bauerte bie gwifden bem Ben, Landon und Ben. Golg gefchloffer

Dowlet Gorge

ne Konvention, woburd bie Rube ber Truppen in ben Binterquarteren gefichert mar. immer noch fort, und wurde fogar bie ben 26ften Day verlangert. Doch mare fie bald burch einen Ginfall bes Pringen von Bernburg in Die Grafichaft Glas auf gehoben worben. Diefer Beneral griff in ben erften Tagen bes Daries Die offreichifche Poffirung bei Gilberberg unvermuthet an, nahm ihr nach einem bartnadigen Befechte & Ranonen ab, und bob bierauf aus bem Glagifchen fo viel Refruten aus, als er befoms men founte. General Laudon befand fich in Wien, ale biefes vorgieng, ale Mitgrbeiter an bem Operationeplane ju bem bevorftebenben Relburge. Maturlich mußte Diefer Angriff ale ein Bruch ber Ronvention angefeben werben, ber er fo offenbar entgegen mar. Inbefi begnugte fich ber Ben. Laudon bei feiner Rudfunft in bem Saurtquartiere Grafen. orth gegen bied Berfahren Borftellungen ju maden, und bie anegehobene Mannichaft jurud ju fordern. Der Pring von Bernburg behauptete aber, bag er Die Ronvention nicht gebrochen, fonbern berechtigt gemefen mare, Die Refruten auszubeben, weil Die Grafichaft Glag bem Zonige von Prengen gebore. Gen. Laudon, ber biefen Borgang mabricheinlich einer gemiffen , burch einen übelverftanbenen Patriotismus miffleiteten Uebereilung jufchrieb, begnugte fich baber nur ben Pringen auf Die Role gen aufmertfam ju machen, Die fo ein, gegen bie Beiligfeit ber Bertrage, gemaater Schritt baben tonnte. Er ließ nemlich Grantenftein überfallen, bas barin flebenbe preufifche Bataillon und eine Schwadron Sufaren gefangen nehmen, und erwartete pon bem General Gols, wie er biefes Beger flud aufnehmen wirde. Diefer fant nicht für rathfam, bas Digverftanbniß weiter ju treiben; baber blieb auch nachber bie Rone vention ungeanbert, unter ber gleich anfanglich festgefesten Bedingung, bag fie nicht ebee aufhoren follte, ale nach einer viermal vier und zwanzig Stunden vorbergegangenen Muffundigung.

Der König verließ ben treen Man Leipzig, um die Bofteungen im Erze
gefigge zu bereifen. Gegen Abend traf er in Chemning ein, bejahe den I sten die in der
Stadt stehenden Grenadierbataillene, umd fieste hierauf feine Reife über Feriberg nach
Meissen von in die worden Feldunge der Jampsgegrenstand der Operationen des wiener Hofers
bester um gie woar in allen wordezeggangenen gewesten, alleite man beschole doch imit mehr
rern Machdeute zu versabren, und alle Maagnehmungen so einzurichten, daß dieser Zweck
unselbar erreicht warde. Man hatte um so mehr Hofen, daß der daßin obzweckende
kentwalfe gesingen warden, wiel die Virmer des Königs in ven einem letter Gestingsten, und die versuchtessen, wield bei Virmer der Scholigs in ven einem letter Feddiges
fehr gestiten, und die versuchtes Krieger, eingebüßt hatte, deren Ersaß ihm von Jaho

14

an Jabe, befondere burch die noch immer fortbaurenbe Burddbehaltung ber Befangenen. fcmerer werben mußte. Allein Schleffen batte eine Menge Feftungen, und biefe mußten weggenommen werben , wenn man fich in ber Eroberung biefes Lanbes bebaupten wollte. Man mußte baber zwei Armeen haben; eine, die fich lediglich mit ben Belage: rungen befchaftigte, und eine, welche fie beden, und fich ben Unternehmungen bes Ro: mies mit Machbrud wiberfeben tonnte. Daber mar ber größte Theil ber ruffifchen Armee beflimmt , unter Anfahrung bes gelbmarichalls Butterlin nach Schleften ju marichiren, und fich mit ber Armee unter bem Gen. Laubon ju vereinigen, Die ebenfalls von ber Mre mee bes Reibmarichalls Daun in Gachfen bis ju einer fürchterlichen Dacht verftarft werben follte. Da in ben vorigen gelbjugen bie ruffifche Armee von ber oftreichifchen aetrennt und , fich felbft überlaffen , ihre Operationen gegen bie toniglichen ganber untere nommen, und ber Ronig ibre Entwurfe, burch Die Schnelligfeit feiner Bewegungen, und fubn gemagten Maneuvres theile vereitelt, theils bei ber Musfuhrung gebemmt batte: fo Schien bem wiener Sofe bas befte Mittel, Die Rrafte biefer Bunbesgenoffen auf Die por theilhaftefte Art ju benugen, fie mit feiner Armee ju vereinigen, und aletann mit eie ner übermiegenben Daffe bem Ronige emgegen zu geben.

Damit auch biefer Bereinigung nicht burch wibrige Bufalle Sinberniffe fin ben Beg gelegt werben mochten, fo befam ber Ben. Laudon Befehl, fo lange auf ber ftrenaften Wertheibigung ju bleiben, bis die Ruffen fich ber fcblefifchen Grange genabert baben marben, und bis babin alle feine Bewegungen fo einzurichten, bag es bem Ronige une moalich fele, ibn bei ber Ausführung biefes großen Entwurfe ju binbern, ober boch menigftens aufluhalten. Die Eroberung ber fleinen, aber wegen ihres Safens fur Die Ruffen und Schweben fo michtigen Reftung Colbern murbe bem Ben. Romangow aufgetras gen, ber in biefer Abficht mit einem betrachflichen Rorpe in Dommern ruden, und bei feiner Unternehmung burch bie vereinigte ruffifche und fcmebifche Flotte unterflugt mer: Den folite. Daburch fabe fich ber Romig genothigt, ein obzwar nur maffiges Rorps in Dome mern ju laffen, weil bie Erhaltung biefes Dlakes für ibn von ber größten Bichtiateit mar. und tonnte baber um fo weniger mit einer großen Dacht in Schleffen auftreten. In Gache fen blieb ber &. D. Daun mit einer, obzwar, wenn alle Berftartungen nach Schleffen abgegangen maren, fcmachern Urmee, ale unter ben Befehlen bes Gen. Laubon, Die aber boch immer ber Urmee bes Pringen Seinriche, welche ber Ronig ibm in biefem Lande entgegen febte, weit überlegen war, und wegen ber Begenwart bes Refomarichalls ben Dahmen ber Saupearmee fuhrte. Gie mar, wie es fcheint, beftimmt, fo lange auf Der Bertheidigung ju bleiben, bis bie Eroberung von Schleffen beendigt fenn murbe, und und alsbann, burch einen entscheinden Streich, die lehte Band an bas große Wert gut legen. Der Reiches Eretutionsarmer ward die Befreiung Sachsens aufgetragen ; eine Rolle, mit ber fie fich bisber in allen Feldzügen beschäftigt, umd immer febr schleche ge- fielt barte.

Der Konig tonnte unmöglich allen biefen Beeren eine verhaltnißmäßige Dacht entgegenfeben, nub mar baber genothiget, bem Feinde in einigen Begenben bes Rrieges fcauplages eine Beitlang fleine Bortheile ju überlaffen, um inbef ba, mo ber Saupt: freich gefcheben follte, mit einer ber Dacht bes Reinbes angemeffenen Starte ericbeinen ju tounen. Der Dr. v. Wirtembern .. ber mit einem fleinen Korps Winteraugrifere im Mellenburmichen batte, follte bem Ben. Romantom entgegengefest werben, und Colberg beden. Bu bem Enbe murbe ein betrachtliches Magazin in ber Grabt angelegt, nabe babei ein Lager gewählt, bas aufe befte verfchangt, und von bem Pringen bezogen merben follte, fobalb er burch bie fejubliche Heberlegenheit jurudgebrangt murbe. Den Befehl über Die Armee in Gachfen erhielt ber Pring Geintich, mit bem Auftrage, ben &. Daun ju beobachten, und, wenn biefer fich nach Schleffen wenden follte, ibm mit einem Theile feiner Armee ju folgen, Die übrigen Truppen aber unter bem B. Zull fen bei Meifen jurud ju laffen, ber fich in Sachfen fo lange ju behaupten fuchen follte, als es die Umftande moglich machen murben. General Golg foilte fich mit einem Rorps von ohngefahr 12000 Dann itt ber Gegend von Giorgan feben, bie Bewegungen ber Ruffen ju beobachten. Dafern ben Ruffen Die Unternehmung auf Colbern nicht gludte, fo tonnten biefe fich fowohl gegen Die Rurmarf als gegen Schleffen wenben. . Gefchab bas erfte . fo follte fich ber Dring von Wirtembertt mit bem Gen, Gola bei Srantfurt ver einigen . 23erlin ju beden . und entweder von ber Armer bes Ronios, ober bes Orine sen Zeinriche burch Truppen unterftifte merben , nachbem fie bie eine ober bie anbere am füglichften entbebren tounte. Im tehtern Ralle aber mar ber Beneral Gola angewiefen, Glongu ober Breelau ju beden, nachbem es burch bie Bewegungen ber Ruffen 'ente fcbieben fenn murbe, auf welche von biefen beiben Stabten ihre Abficht gerichter mare.

Die Bertheitigung von Schieften nahm ber Kienig felhe auf fich und bethieb, fabald die Jahresheit une einigermaßen günftig fenn würde, mit der Sulfte der in Sach fen fehendem Armee dahin auffubrechen. Da aber die Reichdarmee wieder bis Rudoltlader, Saalfeld, Sof, Platten ie, vorgerückt war, und die preußische Bostlung bei fladig beunrubigte; so betamen die Generale Sydung, Schenkendorf und Linden Befehl, sie anzugrafen, und so weit als möglich im Franklische zurück zu reiden. Gei lang dies, so war es febe wahrscheinigt, daß sie fich mit der Erdfnung des Feldpunge fricht febe.

Drilloon Goldie

febr übereifen murbe, und bie Armee in Sachsen hatte einige Monathe bindurch einen Zeind meniger.

30 bem Ende jog der Gen. Sydung den 3 t Marz feine Tuppen bei Jena jusam mu, mud marchitete den aften öpeil in selgender Dedmang der Alas bis in die Gegende von Orlandhote. Ichne Godon. Spieren von Tietern, unter dem Major Pertruig hatten die Konntgatde, und wurden durch das Freiharalfien Lödering unterflügt; auf die fe soglen die Konntgatde, und wurden durch das Freiharalfien Löderinder unterflügt; auf die Kondligen die Godon machte die Kreitergade. Mat dieften Marchige erfuhr man, das der Freiha Kudolflade nur mit einigen hustern besteht fatte, mit einem flurten Koops aber dei Gaale feld flade. Um nemtiden Zoge beach auch der Meneral Schaften oder des der feld flades. Um nemtiden Zoge beach auch der General Schaften von Gera aus; der die feld flades. Um flotte der Vollager der Vollager der Vollager der Vollager der der der Vollager der Vollager der der der Vollager der Volla

Dach bem vom Ronige gemachten Entwurfe follte ber Gen. Goburn bie brei Bres nabierbataillone in Rubolftabt fteben taffen, um feinen unb bes Ben. Schentenborf Rudung ju beden, bafern ber Angriff nicht gelatife; mit ben Bufaren und Freibatailles nen aber fich mit bem Gen. Schenfenborf bei Saalfelb vereinigen, und ben Reinb angreifen. Miles bies murbe gladlich ausgeführt. Den aten April brach ber General Syburg mit bem gangen Rorpe in ber vorbin ermabnten Ordnung wieder auf, nahm von Rubolitabt Beffit und fchiche bie Avantourbe gegen Gaalfelb unt. Gen. Griene Bendorf feste fich jugleich in Benogung , und marfchirte auf bet geraben Girage über Kolba, Dofenet , Arolpa ic. nath Gaalfeld. Als ber bie Dofftrung bei Gaalfeld tommanbirenbe General Rofenfeld von ber Reichbarmee ben Anmarich ber prenfifchen Truppen erfubr , betafdirte et' ben Obriften Bleift mit i Bat, von Trier und ; Bat. Bur Cobn . 9 Schwadtonen Ruraffier , und einigen Rrogen, Das Dorf Schwarze ju befegen , um bem Reinde den Uebergang über Die Schwarge , einen fleinen Bach , ju verwebren." Die 6 Sataillonen jog er fich 'in die Berficanjungen auf bem ro ben Berge binter Saalfeld, ohnweit bem' Dorfe Rarnedorff, entichloffen, ben Reind bafelbft ju erwarten. Als buber ber Dajor Pritrwig mit ber Avanigarde bei Schwarze anfami | marb er von bem Beinbe hitt einem farfen Benet empfangen; ibm folgte aber bas Breibaraillen Elibettes init a Ranonen, und beftief bie Bride. Die bierauf ber Beind jem Theil abwarf und verließ, und feinen Ruding nad Saufreid nebe men wollte. Dem Dajor Prierwig war eine gurth burch bie Schwarze befaunt;

Nach biefem fo glüdflich ausgeficheten Wagefindet, bei bem ber Mojer Deitrweig, dewies, baß in sehr vielen, und vielleicht in ben meisten Glüten, Entschlesseheit und Nachheit bei Angestien mit ber Avoalletet, bie besten Mittel sind feinen Zweck zu erreichen, schiefter er die Gefangenen zu dem Freisbanilon in Schwarzs zurück, und zierig die Saalfeld vor, die Ertslung der Feindes in Angenschein zu nehmen. Er fand ihn auf einer sehr stand verschangen 30be in der vortheiligkeiten Gestung, und war eben im Begriffe zurückzugeben, als er auf der audern Seite der Saale ein fartes Schießen börre, das wen Dofensch bertam, und fich immer mehr und mehr abherte. Er schießen börre, das von Dofensch bertam, und fich immer mehr und mehr abherte. Er schießen Schenkendorflichen Korps die feindlichen Worteuppen zurückreiben mille; und da er zugleich in der feindlichen Seutung einige verwirter Bewegungen bemerker, bo bließ er halten, um den weitern Ersolg abzuwarten. Gerne halte er mit dem Major Sund eine Wercabredung genommen; allein die Saale und der Keind war zwischen Belben, und machte dies umbadie d.

Mis die feindlichen Generale fich von zweien Seiten angegriffen faben, und aus bem Benehmen ber Beitaren fcliegen zur fannen glaubten, bag fie bald bas Dyburgsche und Schaffen ber fort bachen matten, und Befahr liefen, von Kranffen abgeschnitten zu werden; so entichlossen fie fich zum Radfuge über die Berge und durch bie Waldungen, nach bem sogenannten Sattelpaß, und sehen fich zu bem Ende for fort in Beregeuma.

Major Prittwig verfolgte ben Feind burch bie Gebufche, auf bem fogenannten Ragen-

Ranenfteige rechter Sand ber Strafe nach Grafenthal. Der Major Sund bingegen fette muthig mit feinen Sufaren burch bie Saale, und begleitete ben Feind burch bie Ber bufche lange berfelben, und linte ber vorbin ermabnten Strafe. Durch einen gang ber fonbern Bufall fcbloffen beibe Unführer ber Sufaren alfo ben Reind in gemiffem Betrachte ein, gerabe fo, ale wenn fie ben gangen Entwurf verabrebet batten. Indef binberte boch Das malbigte, geburgigte und burchfchnittene Terrain, bem Reinde eber etwas angubaben, als bie er in die Begend von Soben. Liche fam, mo bie Walbung aufbort, und bie Chene anfangt. Die Sufaren batten fich, fo gut als fie tonnten, burch bie Bebufche berausgearbeitet, und formirten fich fo gefdwind, ale es biefe Art eines Ravalleriemars fches nur erlaubte. Gobald bies gefcheben mar, rudten Beibe bem Feinde nach und bolteni beffen Arriergarbe ein, Die fich auf einer Bobe febte, und fie mit einem lebhaften Ranonenfeuer jurud ju fcheuchen fuchte. Allein Major Gund, ber an Muth und Entichloß fenbeit bem Dajor Drittwig nichts nachgab, und fich an ber Spife von Sufaren von eben bem Regimente befand, Die mit ihren Brubern einerlei Befinnungen begten, gieng fofort auf ben Beind los, bieb in ibn ein, und machte beibe Bataillone, mit allem Bes fchube, Rabuen, Bepace ic, bas fie bei fich batten, gefangen; fo bag bie Dreugen in beiben Befechten 8 Ranonen, 6 Sabuen, verfchiebene Munition : und Dadmagen, 32 Offigiere und über 400 Unteroffigiere und Gemeine in ihre Sande befamen. Die gerftreus ten Ueberbleibfel bes feindlichen Rorps jogen fich bierauf über Grafenthal ine Srantie fche, und verlohren noch burch die nachfegenben Sufaren und Freibataillone viele Leute.

Nachem dies abgemacht war, nahmen tie preußischen Truppen in und um Auolssabst und Saalfeld Quartiere, und blieden den zien stesen. Die Neiße sollte num
mehr die in Sof, Plauen und die auf der umliegenden Segend flesenden Reicheubliter
tressen. Weil aber der General Guaselo, der mit einem Korps öhreichischer Truppen
von 12 Bataillonen und 4 Kärassierressimentern in der Gegend von Egre fland, in ein
paar Tagen zu übere Unterflüßung beranfommen, und sich mit dem del Sof stehenden GenAltefelde vereinigen sonnte, und alsdenn den vereinigten Generalen Schoftendorf und
Sphurg überlegen war, fo fonnte et leich das gange Unternehmen etdelnigen waren. Daher brach den zien der General Linden mit dem Grenadierbatailsonen Timsschesely,
Alt und Jung Wilterbert, Salkenbayn, Rathensow, 10 Schwadronen vom Oragonerregiment Maper, und zien kret 12 prindigen Kannenn von Chemitig auf, martschiete
bis Swickau, und zog noch das Freibatailson Salenmon, und 5 Schwadronen Hufaren
von Dingelschoft am sich. Den zen Weit seigen sich alle biese verschiedenen zeussischen Solen wieder in Beweggung. Die Generale Sphurg und Schmerhoft nare.

fchirten lange bem rechten Ufer ber Gaale, und nahmen ihre Quartiere in Siegenrud, Gelaig, und auf ber untitigenben Gegend; General Linden in Sauptmannegrun, Reichgenbach und ben babei liegenben Doffern.

Den stem ward der Marify aggen Plaient fortgefest. Gem. Gyburg, der mit feiner Insanterie die Nacht in Jiegenruck gestanden hatte, gieng über Schlais bie Midblof, und blied in biesem Dre mit seinen 3 Gerendberedatillomen stehen, um dem Gen. Schnetknoorf die rechte Klanke ju deren. Das Freibaralton Collignon, und die Sularen von Siethen beseiter Langendach, Sorndach und Nadun, und schickten steine Detassemente und Partoillen gegen Schlais, Saalburg, Canna und Sietsch berg, die Bewegungen der Reichstruppen an dem sinten Ufer der Saale zu beebachten. Das Freibaralton Lüdering sieß jum Korps des Gen. Schenkendorf, und diese fieben Marify linke damarische über Midblog und Leubnig gegen Plauen sort. Das Freibaralton Lüdering, und die 5 Schwadronen Jusaren unter dem Major zund, hatt en dabei die Voausgarde, auf welche die Insanterie solgte, so wie sie im Tersen sand. Die beiben Karasserterungsteiten in einer bespehren Kolonne über Wickerd er Wiesendach, Dausa, Bernstmangerün, Thossel, Alten: und Treuen Bassa and Plauen, we ern ib den Gen. Schoten Schorf plannumschien sollte.

Diguen war mit & Bataillon banrifder Truppen, 1 Bataillon Rroaten, und 400 Pferben befeht. Gobald ber Beind von ber Annaberung ber Avantgarbe bes Schen. Pendorfichen Rorps Machricht erhielt, jog er fich aus ber Stadt in Die auf ben Soben an bem rechten Ufer ber Eliter angelegten Berichantungen, und ichien anfänglich Grand halten ju mollen. Alle er aber bie Bortruppen vom Rorpe bes Benerale Linden gemahr murbe, und befürchten mußte, auf Diefer Geite von Delenin abgeschnitten ju werben. bafb barauf auch die Snfaren von Dingelftabt ibm bei Mesbach im Ruden erfchienen: to verließ er feine Berfchangungen, machte ein Quarree, und trat feinen Rudjug nach Sof an. Major Sund feste bierauf bei Straeberg über bie Elfter, und giena gerabe auf ben Reind los; aber wiewohl er nicht mehr als eine Schwabron bei fich batte, griff er bod bie Ravallerie an, jerftreute fie, bieb in bie Bayren ein, nahm 4 Rauonen meg, und machte ben Obriften Morarvinty nebft 146 Mann gefangen. Indeß fich Die Su: faren nach biefem Mugriffe wieber fammleten , jog ber Reind ebenfalls Die gerftreuten Banern jufammen, und fehte feinen Darfch im Quarree fort. Dajor Sund wollte bie Antunft ber übrigen Schwadronen abwarten, um ben Angriff ju erneuern; als er aber fab, bag ber Teind feinen Marich befchleunigte, um ben Balb ju erreichen, mo er voll fig in Giderheit gewesen mare, fich auch ein paar Schwadronen von feinen übrigen Sur faren binter ibm jur Unterftugung jeigten; fo befchloß er, alles anzuwenden, Das Quarree auseinander ju fprengen. Dit einer Bravbeit, Die beinabe obne Beifpiel ift, fturgten fich bie Sufaren auf die Bajonetter, murben aber von ben Rroaten, Die fich mit ber groß. ten hartnadigfeit vertheibigten, und immer bas Quarree fcbloffen, jebesmal jurudgefchlar gen. Dennoch ließen fich die Bufaren nicht abichrecten; fie erneuerten ihren Angriff mit noch großerm Ungeftum, ohne auf Die übrigen Schmabronen zu marten, Die ju ibrer Uns terftugung berbeieilten, aber burch bas bergigte, burchichnittene Terrain verbindert murs ben, jeitig genug beran ju tommen. Dachbem aber verschiebene Anfalle miflimgen mar ren, befchlog ber Major Sund bas Mengerfte ju magen. Er febte fich nochmals an bie Spife feiner Sufaren, fprengte felbft in Die feindlichen Glieder, bieb mit eigner Sand et nige Rroaten nieder, ward aber erfchoffen, und mit ibm ber Lieutenant Schule, ber ihn mit der großten Berghaftigfeit unterftaste. Der Tod Diefes tapfern Anführere, bee fo febr geliebt murbe, machte auf Die Bufaren einen fo ftarten Ginbrud, bag fie fich jus rudiogen und gang betaube maren. Die übrigen Schwadronen famen gmar allmalig ber an nud bennruhigten ben Zeind auf bem Mariche burch wieberhobite Anfalle; allein er fehte ibn mit fo vieler Ordnung und Faffung fort, bag er ohne weitern Bertuft gludlich bei bem Rorps bes Benerals Alefeld bei Gof antam.

Diefe tapfere Berthefbigung, und ber mit fo vieler Ordnung fortgefeste Ruding macht bem feindlichen Unführer und feinen Truppen um fo viel mehr Chre, ba man von irregulairen Truppen, mogu man bamale bie Rroaten rechnete, Dies alles nicht erwartete. Diefer Borgang ift jugleich eine nene Empfehlung filr bie Grellung ber Infanterie in ein Quarree, und ein Beweis ber Doglichfeit eines Radguges in biefer Grellung, wenn bie Truppen nur bei Faffung bleiben, und ihr Fener und Bajonett gur rechten Beit angubringen miffen. Allerdinge bleibt bie Frage jurid, ob ber Dajor Sund nicht feinen 3med erreicht baben murbe, wenn er fich etwas mehr Beir gelaffen, und erft bie übrigen Schwadronen am Ach gezogen batte? Es ift fdmer bice ju enticheiben, obne eine genane Kenntnig von bem Terrain und ben Sinderniffen in baben, melde bie übrigen Schmabronen fanden, als fie in bem Major Sund flogen wollten. 3ch bin felbft am nehmlichen Lage auf ber Begent gemefen, und habe mich überzeugt, bag bie Bufaren durch bie vielen Defileen aufgehale ten, und genothigt murben einen großen Ummeg ju nehmen. Der Infanterift bat bierin einen großen Bortheil vor ber Reuterei. Wenn ihm nicht tiefe und breite Fluffe, uner fleigliche Soben und undurchdringliche Balbungen in ben Weg tommen, fo tann er beb nabe auf jedem Terrain in gerader Linie fortgeben, und baber einen bestimmten Duntt auf

bem fürjeften Wege erreichen, wenn die Kavallerie durch einen Graben von mäßiger Breite, durch einen höchen Weg, ein fleintes Office, und andre au sich unsbeentende Gegenstände in ihrem Warfiche gestgammet, und oft so lange ausgehölten wird, bis der günflige und entscheibende Augenblick vorüber ist. Uebrigens konnte ber Major Sund den Augriff um so eher wagen, da er von der Möglichfeit, ein Quarree mit wenigen hurch die Worgange bei Saalfeld überzeugt nar. Sei dem wie ism wolle, so war doch die Worgange bei Saalfeld überzeugt nar. Sei dem wie ism wolle, so war doch die Unternehmung gang in dem Gestie der peussischen hurch gehren, die durch her Khipseit und Unternehmung gang in dem Gestie der peussischen hert Achtung der Abschlieben der Sachen der Wegtung bekamen, in der sie ohnesin sich des Geschen geinde fanden. In der sie ohnesin sich des Wegtung bekamen, in der sie ohnesin siege es mit allen Jeten von Truppen aufnahmen; mit der besten Insanterie, Kurassieren, Oragonern ze. östers in Gegenden, die ihnen höche mysinstig waren; umd der waren sie in der net met Allen gläcklich. Weste beaucht er wohl nicht, um die vorschlässie Ge ichten Keiter Reiten Keitere in beweisen.

Das vereiniate Schentenborfiche und Lindenfche Rorps nabm bierauf Quar tiere in Dlauen, und in ben um biefe Stadt befindlichen Dorfern gegen Delonin zu. Ben. Riefeld jog fich mit ben bei fich habenben und von Dlauen jurudfommenben Truppen aber Befrees ine Bayreutbijche. Ben. Guasto bei Eger verfammlere zwar feine Trum nen , machte aber feine Bewegung vorwarts, fonbern fchien lediglich bedacht ju fenn , bas Magagin in Afch und bie bobmifchen Lander ju beden. Den oten blieben bie preugifchen Pruppen in ihren Quartieren fichen, und bie Benerale liegen fo viel Fuhrwert, Pferbe und anderes Bug sund Schlachtvieb jufanimentreiben, als man nur finden fonnte. Den nten rudte ber General Schenkendorf mit allen Sufaren, Dragonern und Ruraffieren. mit bem Freibataillon, ben Grenabierbataillonen Saat, Alt . und Tunt . Billerbed. Rathenow, und ber fcmeren Artillerie bis Delenig vor. Dell gten warb ber Darfc Sie Aborf gegen Afch fortgefest; nur bas Brenabierbataillon Junt Billerbeck blieb in Eberereuth mit ber fcmeren Artillerie jurud, bas bort befindliche Defilee ju befeben, Durch meldes fich ber Ben. Schentenborf wieber jurud gieben mußte. Die ubrigen Truppen fantonirten in und um Aborf. Bom Beinbe jeigte fich nichte; er jog fich bis Mich jurud. Den gten mar Rubetag; alles Bieb, mas ju befommen mar, murbe mit: genommen; bas Buhrmert, in ben Dorfichaften mit Fourage belaben, nach Dlauen aer fdidt, und auf Diefe Art bas Land von allem emblogt, mas bem Feinde ben Unterhalt er leichtern fonnte.

Den soten marfchiere ber General Schenkendorf mit allen Truppen wieder nach Plauen gurud, und machte ben einen Aucherag. Der General Syburg hingegen mar-

Borbereitung jum Relbjuge in Schleffen und Cachfen.

fdirte an tiefem Tage mit ben ju feinem Rorpe geborigen Eruppen über Audolftadt wies

ber nach Tena.

Den taten brachen beibe Rorpe, mit ihrer Bente, nach ihren alten Quartieren auf; bas Schentenborfiche nach Gera, bas Lindenfche nach Chemmin, und ftanden barin bis gegen Ende bes Monathe febr rubig. Die Benerale ber Reichsarmee geriethen burch biefe Bemegung ber Preugen in fein geringes Schreden; Die Depofitorien ber Mer gimenter Sachfen Gotha, Sabbid und Bauniay wurden nach Turnbern gefdidt, und die Reichbarmee tog fich bei Bamberg jufammen, um biefe Grabt in beden. Sidte ten bie preugifden Benerale Beit gehabt, ben Ginbrud ju nuben, ben ihre Unternebe mung auf ben Seind machte, fo batten fie vielleicht gang Granten in Kontribution feben tonnen "). Allein bies murde ben Ronig auf Diefer Ceite ju weit gefibrt baben, ber fein Mugenmert vorzüglich auf Die Bertheidigung von Schleffen richten mußte, wo der Gener ral Gols zwar ftarter, ale ber Ben. Souquee im vorigen Jahre, aber boch immer nicht Dem Ben. Laudon, beffen unternehmenden Beift ber Renig fannte, gewachfen mar. Dachdem fich bie Preugen entfernt batten, rudte ber Feind wieder vor, und jeg eine Poffirungefette im Doigtlande von 7 Bataillonen, 7 Grenadiertompagnien und 13 Schmabronen, um feine Rantonirungsquartiere ju beden. Der Berjog von Sweibrall: Fen legte bas Rommando über Die Reichsarmee nieber, und ber oftreichifche Gen, Relbe mariball Graf Gerbelloni übernahm es an beffen Stelle.

<sup>\*2</sup> Beididte eines bftreidifden Beterans, 4. 26. G. 9.

## Marich bes Ronigs nach Schleffen.

Dbaleich in Schleffen bie Ronvention noch immer fortbauerte, fo hatten boch bie beiben Borgange in ber Grafichaft Glas und Grantenftein Die Wirfung, bag beibe Theile eine anber nicht mehr trauten. Gegen Gube bes Monathe Dary jog ber in Oberichleffen fte: henbe Ben. Bethlem fein Korps binter Meuftabt gufammen; Ben. Drafchtowitz verließ feine Quartiere, und rudte bie Johannesberg vor. hierauf ließ auch ber General Gols bas Rorps unter bem Ben. Thabben aufbrechen, und swiften July und Meiffe Kantonirungequartiere begieben. Indef blieb alles noch rubig. Den gaten, saten und 15ten April jog :fid) aber ber Beind an verfdiebenen Puntten feiner Doftentette eilfertig jufanunen. Ben. Bethlem ridte mit feinem Rorps von Maidelberg bis Rungendorf binter Meiffe vor. Ben. Drafcblowin blieb gwar bei Tobannesberg fleben, allein Die Generale Wolfersdorf und Janus marichirten mit ihren Truppen aus bem Junern von Bobmen nabe an bie fiblefifche Grenge. Die Sauptarmee unter bem General Laudon versammelte fich ben Braunau. Wunfchelburg, Meurode und Gilberberg, bis auf einige Regimenter, Die noch in ihren Quartieren und auf Boftirungen fteben blieben. Den 17ten marfchirte ber Gen. Drafchtoreig nach Reichenftein, und ben igten marb bem Ben. Golg burch ein Schreiben vom Ben. Laudon befannt gemacht, bag bie Konven: tion aufboren und ben 2 gften bie Reinbfeligfeiten mieber angeben follten.

Die Absicht ves Gen. Laudon war ohne Zweifel, den Gen. Golg unvernuchet ju überraichen, und fich jum Meister von allen den Polifen ju machen, die in die Gebene von Schweidenin schiern; aleich der perzeistschie General dane das Beispie des Generales Souquee vor sich, und war nicht gesonne, ein Gegenstäd dazu zu liefern. Gen. Thad den, der den 23sten durch die Generale Zethlem und Draschtowing inberfallem werden sollten bet mehr Beiten beite Defehl, den 18ten durch Treisse, und mit fortgesehten Marichen gerar den ach Schweidving zu gehen. Im folgten die um Otmachau, Midniferberg, Frankensteil zu, flehenden Teuppen. Die Rezimenter in dem Gebige um Kaneburd und Siefchberg verließen ihre Possen und begen fich gegen Geweidnin, so das die ange Anten die verließen ihre Bessenwich und Siefchberg verließen ihre Possen und begen fich gegen Geweidnin, so das die

| ,                               | Timing the stange many Captelian.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unter dem Pringen von Bernburg. | ete und 21es Bat. Pr. v. Bernburg in Freiburg. 3 / 1 / Subflanch in Ausgenderin. 2 / Anoblauch in Ausgenderss. 2 / Schenkendorff in Ausgendorff. 2 / Martyr. Scinarid. 1 Gr. Bat. Sorne in Annuerau. 5 Schw. Drag. v. Solskin in Sielau u. Polonia. 5 / Husar v. Malachowsky in Wetnersdorff und Broblichedorff. |
| unter dem Gen. Ehiele.          | a Bat. Thiele in Seiferedorff u. Sobengieredorff.<br>2 "Anfidde in Durkredorff u. Poln, Waistrig.<br>4 Chw.Adr. v. Vafold in Odmedorff.<br>1 "Huf. v. Geredorff in Ohmedorff.                                                                                                                                    |
| Gen. Grabow.                    | 2 Bat. Bietben in Boborff und Schwengfeld. 2 , Sind in Jatobedorf und Pulsen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| OD. v. Bierben                  | 2 Bat. Thadden in Grocig. 2 . Jung-Braunsch, in Areissau u. Weisekirschdorf                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sen. Maj. von Schmettau.        | 4 Schwab. Alte Platen Drag. in Saulbrudt. 5 : Rut. Gorn in Abltichen, Genneredorfu. 30 Sufat. 5 : Bredow in Langen Geifereborf.                                                                                                                                                                                  |
| Gen. Maj. von Plettenberg.      | 2 Bat. Pr. Serdinand in Reichenbach.<br>2 Schw. Huf. v. Ruesch in der Borstade von Reichenbach.<br>5 . Meinike Drag, in Ernsborff und Meudorf.                                                                                                                                                                   |
| Gen. Maj. von<br>Wangenheim.    | a Hat. Gablenz in Hartau und Vertelsdorf. Dock in Stofdendorf. L. i. Louch in Auchendorf. L. i. Armin in Schlaupis, L. i. Jachenberg in Schlaupis. Schenberg in Schlaupis. Schenberg in Schlaupis. Musik v. Auslich in Lauterbach.                                                                               |

- Br. Bat. von Rfeift in Sobenfriedberg
- 1 . Benkendorf in Diledorff.
  5 Schw. Drag, von Sinckenstein in Schollmin, Sunedorf u. Ullersdorf.
- 2 : Bus. von Malachowely in Soben Detersborf u. Wiesenberg.
- Das Schlof Rönigsberg ward mit einem Detaschement von i Major und 300 Mann von ber Garnison in Schweilonig beiget. Die Artillerte, die aus 40 schweilonig beiget. Die Artillerte, die aus 40 schweilonig bei von Bunzendorf und aubem verthelit; die Backere in Arosschwig angelegt, und ber drittlerierain possessen dem Saupequartier, Niebergieredorf und Grunau aufgeschen. Die Knechte und Pferde fantonieren in Nieschmotog, Waispancode, Grunau und Wille Alles, was jum Provlante Fahrwert geherte, sa in Wierau, Gogs lau und Pfassendorf. Es bestand aus 20 eisernen Backssen, und 300 Provlante ober Mehragen. Der Saumesplaß ber Armee war auf den höhen vom Ielokunder gan die Ausendorf.

Die Konvention ward indes bis den 22sten Abends auf das gewissensterfte beod witter. In der Nacht aber schiessen fich bie feindichen Ermpen nöber an einander, und den 23sten mit Anbeuch der Aggest ciete ber Gen. Laudon in der Kolonnen in Schierffen ein. Die erste sindere der G. J. M. Lieutenamt Wolsersdorf. Sie bestand aus 2 Batailionen Andlanz 2 Plann, 5 chwad. Kürass. von Altallodena, 500 Kreaten und den Karisstader Justen. Der March gieng von Schaaten über Lieban, Klosser, bei der Schieband und Schle in der Gegend vom Schwarzundde. Die 2st Kolonne, bei der schieband und Langen-walteredorf nach Gotteeberg. Dier ward einige Gunden Jast gemacht, und sodan der March bis Avadende, wie der March bis Avadendung geracht, und sodan der March bis Avadendung sone werden der March bis Avadendung sone der March bis Avadendung gerachte.

Die zie Kolonne gieng über Johanneeberg und Wilften Giereborf nach Tanbaus fein. Die Jaupumaft ber feinblichen Amnee nach vos dager mit bem rechem Augel auf ber obgenannten roben Hohe bei Walbenburg, und mit bem linten an bem Sattelwalde. Der übrige Liell fantonire. Das Jaupsquartier war in Walbenburg.

Gen. Bethlem blieb finter Neiffe fiehen. Gen. Drafchtowin aber rudte mit feinem aus 2 Bataill Leopold Palfy, 2 Routgeegt, 1 Loo Roo, 500 Kroaten, 5 Schwabt. Althan Drag, und bem Justarenegimente Kaluocky bestehenben Korps über Wartha die Schotmalde am Juse des Eilberberges vor.

Dies ift Die Schlachtordnung ber feinblichen Armee.

```
Ben. gelbmaricalieutenanis: Ludgiuety, Martigni, Unruh, Muffling, Doretatgfy, Drafcblowin
                         Em. Bethlem Suf.
                                Gadifens Gotha Dr.
                         Bat. Batiann
                                meiße Kroaten
                                                                                            Om. Würtemberg Dr.
     Beneral Belbmarfchall: Lieutenang vone Wolferedorf.
                                Rainofn Suf.
                                                                                                   Dr. Albrecht Rit.
              Caramelly,
                                Mithan Drag.
                     2 Bat. Leop. Dalfo
                                                                                Maffelly,
                                                                                            Bat. Botta
                                                                                         2
                                Ronigseg
                                                                                                   Baben:Baben
                                                                          Das zweite Ereffen.
                                                                                                   Lauben
Das erfte Ereffen.
                                Rroaten
                                                                               St. Jynon, Baumbach, Murray,
                                Ergherg. Jofeph Dr. Schmerhing Ruraff.
                                                                                                   Banrenth
                                                                                                   Teutschmeifter
               Dogelfang, Callenberg.
                                Ergh. Ferdinand
                                Mold
                     2
                     2
                                Antlau
                                                                                                    Angern
                    2 2
                                Efterbagn
                                                                                                   Durlad
                                Gnulay
                                                                                                   EBallis
                                Stabrembera
                      I
                                Plaas
                                                                                                   Anfpach, Rur.
                                Los Rios
                                                                                                   Mit Mobena, Sur.
                         Sm. Trautmaneberf Rar.
                                Collowrath Dr.
                                                                               Ben. Majors.
              Belgiogofo,
                     5
                                Lowenftein Dr.
                                Madafti Suf.
                                Cariftabrer Suf.
                        Bat. Kroaten
                               Balbed
                                Marfchall
```

Grenabier und Rarabinierforps unter bem Gen. Feldmarichallicutenant v. Elrichebaufen und Gen. Maj. v. Rebbach.

```
Som. Eriberg. Jofeph. Drag.
Dbr. Graf
                      Wirtemberg.
 Rinety.
                      Schmerzing.
                      Dr. Albrecht.
               Comp. Eriberi. Ferdmanb.
   Maj.
                      Ballis.
 Doonell.
                      Dlaak.
                      Balved.
                      Marichall.
                                  Gren. Bat.
   Dbr.
                      Andlau.
e. Calwell.
                      Baaben.
                      Stabremberg.
   Mai.
                      Banreuth.
v. Klud.
                      Efterbajo.
             2 Bat. Grun Laubon.
              2 Comp. Gnulan
   Mai.
                      Teutfchmeifter.
Morbeer.
                      Ungern.
                      Durlach.
  Dbr. 2.
                      Paubon.
von Dine.
                      Palfn.
                      Botta.
   Mai.
                      Ronigeegg.
w. Rollte.
                      Mold.
                      Pos Rios.
               Schw. Anfpach.
                      Trautmaneborf.
v. Robeni.
                      Mit: Mobena.
                      Collowrath.
```

Diese Bewegung bes Feindes bemog den Gen. Gols, einen Theil seiner Truppen ebenfalls ein Lager nesmen zu lassen, um sich der Eingaluge in das Gebirge zu verscheren. Gen. Chadden beiseste nu agten mit Lagesanbruch mit z Gemablerebataillonen und ? Schwaderen den Galgemberg bei Sohenfriedberg. Der Prinz von Zerndurg nahm mit seinen 10 Bataillonen und 10 Schwaderonen das Lager auf dem Zeiselwerge, mit dem rechten Fligel an Frobligsdorf, dem linken sinter das Schlos Fallenstein, das vor der Fronte blieb, und mit dem Grenablerbataillen Görze beseit werte. Das

Drager

Dragenerregiment Solftein lagerte fich in der linten Glante, und 5 Schwaderonen Auforten von Malachowolf fantonierten in Brobligsdorf, Gen. Thiele besteht mit 20at. Linftder, 2 Thiele, 2 Sierben die Höch bet Oder. Aungendorf. Der rechte flu gel hatte Libblichau vor der Fronte, und der linte jog sich bei der Aungendorfen Minde musike vorbei, die gegen 2digendorf. Die 5 Schwaderonen von Vasiol und 1 Schw. von Gerodorf Jugaren fantonierten in Aungendorf. Das Regiment Sind nichte nach Poblinisch Weistrig; das Grenadierbat. Sackenberg nach Ledoorf, und Arnim nach Schwenkfeld, umd des Deflier und den Mingang in der Gene von Schwelding dei Zuelfredorf um des Deflier und den Mingang in der Gene von Schwelding dei Zuelfredorf um Sochen Glierodorf und Schwendierborf und Sc

Durch Diefe gludlich gemabite Stellung murbe bem oftreichifchen Felbberen ber Gingang in Die Ebene von Schweidnig, wenn gleich nicht vollig verfperrt, boch wenige ftene febr erfchwert, und ber Ben. Gols tonne boffen, fich barin bis jur Unfunft bes Ronias bebaunten ju tonnen. Denn wenn auch ber Gen. Laudon über Landobuth, Reichenau und Baumgarten in ber Gegend von Strigan vorruden wollte, fo fonnte bies boch nur mit einem Theile feiner Armee gescheben; weil er ben übrigen jur Beobacheung bes Ben. Bols und jur Dedung ber Paffe jurudlaffen mußte, Die nach Bobmen fubren. Sobann fonnte er bem Ben. Golg bie Gemeinschaft mit Schweidnig nicht abidneiben, und ibn baber nicht swingen, feine Stellung aus Mangel bes Unterhalts ju verlaffen. Entichloß fich aber ber Beind, Die Preugen von allen Seiten anzugreifen, fo mar ber Doc ften fo ftart, bag ber Beneral Golg leicht ben Angriff erwarten, wenn er feinen Bortheil babei fant, ober fich nach Schweidnin jurudgieben tonnte, wenn er es fur ratbiam bielt. Ben. Laubon mar gegenwartig bem Ben. Gols gerabe gegen uber fcmerlich uber 30,000 Dann Infanterie ftart, und mit biefer mußte ber Angriff allein unternomnten werden, weil bas Terrain nicht erlaubte, Die Ravallerie ju benugen. Gols batte 18,000 Mann Infanterie, wenn er alle feine Truppen jufammengog. 18,000 Mann aber tonnen es wohl mit 30,000 Dann aufnehmen, befonbers wenn fie alle Bortheile ber Stellung auf ihrer Gette haben, wie bier ber Fall mar.

General Laubon, so unternessmend und ibatig er auch mar, sand es bafer ber bentlich, sich gleich beit Eroffnung bes Feldpunges in ein Geschort einzulassen, beffen abter Ausgang sewolt auf seine Ehre, als auf ben fernem Gang ber Operationen einen fehr nachbeitigen Ginflug sesabt baben wurde. Jubes machte er verschiedene Bemegungen, und tiet bem 25ten alle Batailone, die bieber noch fantonitt hatten, ins kager taktu, bas mit bem erchen Fligel an Alte Waster, und mit bem fliefen am Sattelberts genommen wurde; bei Abnigsberg blieben nur a Battailone Insanterie, nebst einigen

100 Dragenern und husaren fleben. Das Sorps unter bem General Wolfervoberf nahm feine Stellung auf ben Soben wichen Neichenau und Oben-Saumgarten; General Drafchowin aber fieb bei Giberbert.

Diefe Stellung bes Wolferedorfiften Rords fchien eine Unternehmung auf ben General Thabben ju verrathen, ber auf bem Balgenberge bei Coben Griebbertt ftand : und wirflich befam er gegen Abend Dachriche, bag ibn ber Beneral Laudon ben folgene ben Lag angreifen murbe. Daber jog er fich in ber Racht um 12 Ubr jurud, und feste fich ben 26ften frube in ber Chene am fruge bes Bebirges, mit bem rechten Rlugel am Monnenbufch und bem linten an Birlau. Db nun gwar ber Erfolg zeigte, bag ber Reind biefe Abficht nicht gehabt batte, fo tonute es boch Gen. Thabben mit 2 fcbroachen Bataillonen nicht barauf aufommen laffen. Der Zeind nahm bierauf von Baummarten und Soben Detereborf Befig, und feste eine Feldmache auf ben Balgenberg bei So: ben Griedberg. Ben. Golg gab fich feine Dube, ben Feind wieder aus Diefen Doften ju vertreiben, weil ibn bies murbe in Befechte verwickelt baben, Die ju nichts Bortbeile haftem führen tounten. Dit Recht wollte er feine Dacht lieber auf ein magig ausgebebm tes , und burch bie Ratur felbft befeftigtes Terrain in ihrer volligen Starte gebrauchen, ate fich burch eine Berftreuung feiner Truppen auf ein weitlauftiges an allen Orten fcwachen. Gegen Abend traf bas zweite Batgillon vom Regimente Braun Rufelier, und eis ne Schwabren Sufaren von Malachowety über Jauer und Striegau bei ber Armee ein , und fliegen gur Brigate bes Gen. Thabben. Auch lief Die fichere Rachricht ein: ber Ben, Drafchtowin babe bas Lager bei Schonwalde obuweit Silberberg verlaf fen, und fel in das Glagifche jurudmarfdirt. Ben. Golg ließ bierauf nur 2 Batails . fone mid einige Schwadronen bei Dulgen fleben, Die Bewegungen ber ftreifenden feindliden Parteien in ber Gegend pon Reichenbach und Bopten zu beobachten, und Die ubrigen ben 27ten ein Lager swifden Zungendorf und Ramerau beziehen, wodurch er im Stande mar, feine übrigen Truppen auf ben Soben bei Sreyburg und Rungendorf in iebem Ralle ju unterftuben. Ben. Thabben befeste bagegen mit feinem fleinen Rorps Die Soben bei Strietau, ben fogenannten Breitenberg und ben Galtenberu.

Gen. Laudon 109 das Korps des Gen. Draichtorvin an fich, unterfuchte oftere die Sellung bes preußischen Korps, ließ es aber immer dabei bewenden. General Dertiem redete in Deerfalesien bis auf 13 Meite von Mortige vor, und feste fich bei Deutsch. Deischer. Zwischen ben Patronilen tam es hin und wieder zu einigen kieinen Geschren, bie aber nichis entschieden.

Indef mar ber Ronig icon langft bedacht, bem Ben. Gols, beffen Lage, bei aller

aller Ruse, welche ber Gen. Laubon anjunesmen schien, immer iest bebenflich mar, so jeitig als möglich ju Hills un tommen. Die Nachrichen von der plässichen Ausstallung gung ber Konvention, umd der Einmarsch bes Gen. Laubon in Schiesten machen bies um so beingender. Ju bem Ende jogen sich die Bataillone, welche ju der Armer bestimmt waren, die er nach Schiesen sicher wollte, in den lesten Tagen des Aprils in der Gw gend von Etreblen zusamen. Es waren an

### Infanterie:

| z Gren. Bat. | Anhalt.       | s Gren. Bat. Saafe.     |
|--------------|---------------|-------------------------|
| i , ,        | Mimfchefeti.  | x & & Fallenhain.       |
| I            | Schwarg.      | 2 Bataill. Garbe.       |
| 1 Bataill.   | Salbern.      | g . Pr. v. Preufen.     |
| 2 :          | Spburg.       | 2 s Beunert.            |
| 2 /          | Forcabe.      | 2 . Mit . Braunfchweig. |
| 2 .          | Moris.        | 2 , Leftwiß.            |
| 2 /          | Dr. Seinrich. | 2 & Ramin.              |
| 2 /          | Bieb.         | 2 & Mrgf. Rarl.         |
| r Freibat.   | Wunfc         | 1 Freibat. Salenmon.    |
| - CO         | C. 6:1        |                         |

#### Ravallerie.

| 3  | றைய | . Garoe Du Corps. | Ruran. | 5 9 | oqw. | Genso arn | пев Жигар | 4 |
|----|-----|-------------------|--------|-----|------|-----------|-----------|---|
| 5  |     | Dr. Beinrich.     |        | 5   |      | Geidlig   |           |   |
| 5  |     | Spaen.            |        | 10  |      | Banreuth  | Drag.     |   |
| 5  |     | Mormann Drag.     |        | 5   | 2    | Czetteriß |           |   |
| 10 |     | Riethen Suf.      |        | 10  |      | Mahring . | Suc       |   |

### Artillerie.

```
30 schwere Lapfündige Kanonen ober 3 Batterien.

20 millter oder odinder 12pf. * 2 *

10 * 12pfündige leichte * 1 *

10 * 6pfündige schwere * * 1 *

10 * 10pf. leichte Hauftigen * 1 *

2 * 18pfündige Hauftigen * 1 *
```

Der Train der Artillerie, nehmlich die Jahrzeuge mit der vorrathigen Amunt fion, handwertemagen, 24 Pontone ic.

General Siethen marichirte den iften Man mit dem Gren. Bat. Schwarz, ben freibaraillonen und der gangen Kavallerie bis auf i Schwad. Barbe du Kerps, 10 Schw. Dragroner und die Jufaren von Mobring nach Torgan, und gieng über die vor einigen Zagen fertig gewordene Brude, um den Proviantirain jur Armee ju beingen, der bei Torgan aufgefahren war.

Den zien Mai ward bei Strehlen, dem Dorfe Lorenstirchen gegenüber, der Mnsam mit Schlagung einer Schiffstruke von 64 Pontons von Ichch, so wie sie in der preußischen Mmee im Gekraude find, gemacht. Just daz, Pr. von Preußen necht 30 Jugiaren von UNIhring wurden auf Kasnen und Alfren übergesest, die Arbeiter zu deh ken. Die Insamterie befiste das Dorf Lorenskirchen, nud die Husten schiekten einige Partouilleu gegen den Keind, um Nachrichten einzusiehen. Den 4ten gieng die Armee in solgender Ordnung über die Ciec, 5 Schw. Husten von Middeling in GSchw. Drus gener von Aspreuth, und i Schw. Garde du Aoops machten die Manngarde; siese auf solge die Insamterie links abmarschier, mit den bei den Brigaden eingesehlten Bau terien; zulet der Train der Artillerie; auf diesen die Anafferde, sedam die Wagen der Generale, die Kommandeur-Chaisen, die Geld und Rezimentsseldscherer Wagen. Det König date Allgelahranten an die Briede gestellt, um auf das streig zu eine Leuten die dem Leuten und seine

Sodal die Regimenter über dem Geneper, marschitten sie Brigadenweise siert einander auf, und blieden unter dem Gewehre, dis die gange Armee übergegangen war, und die Artillerie und das Fuhrwerf sich an die Banisloue gezogen hatten, zu denen sie gehörten. Die Kavallerie unter dem Gen. Biechen kant vor Torgau, und schlos sich an ie dörigen Truppen an. Die gange Armee war auf 3 Tage mit Vourage, und auf 9 Tage, oder sie den zzen mit Bord verschen. Auf 9 Tage sührte der Propinatit trein Mehl und Zwieback mit sich, so daß die Armee auf 18 Tage vor Mangel sicher war; und Autzerung sand sie in den Dekren, durch werde der Warsch gehon sollten Vorr Propination fant Besche sich in der Vollegung des Gene Dat Schowarz, der Aufgebiger und des zweich des zweich des zweich des Wielen der Aufgebig des schaufter des Beschen des Schowarz, der Aufgebiger und des zweich des Leidenwerden, Kuland, Witzenau und Goting gerade nach Taumkurg am Quess zu gehon, so daß er auf diesem Marsch der ihn zu gehon, so daß er auf diesem Marsch der ihn der den der der der wer der werden werde und eine der der werden der der war

Gegen Mittag befand fich die gange Armee auf der rechten Seite ber Eibe, und ber Marich wurde fogleich in drei Kolonnen oder Abtheilungen angetreten; und in beier Orbi

Ordnung follte er nach Schlefien beftandig fortgefest werden; bis auf Die Mvant: und Ar: riergarben ber Ravallerie, bie ber Befdaffeubeit ber Umftante gemaß eingerichtet murs ben. Die gange Armee marfchirte liuts ab. Die erfte Abtheilung beftand aus z Grenas bierbataillon Saltenbayn, 2 Bat. Mgf. Ratl, 2 Ranin, 2 21t. Braunfchein, 1 Grenadierbat. Saate, I Grenadierbat. Anhalt, und ber baju geborigen fcweren Artif: lerie; 5 Comabr. Sufaren von Mobring, 10 Com. Dragoner von Bavreuth. 2 Schwad. Garde du Rorpe, und 5 Schwad. Gened'armee batten Die Avantaarde. Sie nabm ibren Weg burch Glaubin und Sanerin, ließ Roda finfe, und rudte bei Wildenbayn ins Lager. Bei ber zweiten Abtheilung, in ber fich 2 Bat. Sorcade. . Wiedt, 2 Dr. Morin, und 2 Leftwig befanden, batten 6 Schwadronen Bietben Abufaren . 5 Schw. Dragoner von Czetterig, und 5 Schw. Ruraff. von Seidlig bie Avantgarde. Sie marfdirte beständig der erften Abtheilung in einer fleinen Entfernung finter Sand jur Geite, und gieng burch Roba ins Lager. Die Bataillone ; Min: fcbefete. 1 Salbern, 2 Barbe, a Preufen, 2 Syburg, 2 Beunert, machten bie britte Abtheilung, und 4 Schmabr. Sufaren von Biethen, 5 Schwabr. Dragoner von Mormann, 5 Schwadt. Ruraff. von Dr. Beinrid, und 5 Schwadt, Snaen batten babel bie Avantgarde. Sie gieng über Jafobethal und Radewin, lief Rolmin rechts, Bauda lints , und rudte bei Wilbenhain ins Lager. Die Brude wurde abgebrochen, und bie Pontous giengen jur Armee bes Pringen Seinrich nach Schlettau bei Meiffen, Die 500 Dragoner von Bayreuth, Die jur Defe tuna ber Arbeit bei ber Brude an Der Elbe geblieben maren, machten bernach bie Ur; riergarbe binter ber Armee.

Den zien seine kifte die Armee iften Marsch mit der Insanterie in eben der Ordnung sort; mur die Kavallerie ward auf eine andber Art eingespeilt. 8 Schwad, von Jiethen, Dechw. Deagoner von Idagreuth, und 3 Schw. Garde dun Korps machten vor der ersten Kolonne die Avantgarde; die vier Kirasserrezimenter vor der zweiten und britten. Die Orsogonerrezimenter Czetteriß und Utormann, 3 Schw. Humen wen Utöbzing und 2 Schw. Hugeren von Istelen die Arriergarde sinter der Armee; weil man Nud-sicht, das Korps des Gen. Lascy nehmen muste, das diessied die eine Moder sern und das aufs neue definige Cager dei Ariekandrung und Dopdorf kandnitte. Die Avastlerie vom rechten Fingel sing sing dei Scasse, die vom linken Rügel dei Walda die den kleine Fingel vom erchten Fingel dies die Scoffen die vom linken Kingel dei Walda die den kleinen Fingel der Kolonne Die erste Kolonne der Insanterie gieng durch Wildenhaim links bei Großenbapn vorbei, aber Elwertssen der Vereisse und Schönfelder, Welkpandert, so daß ist Thomes erche, Scolone

chen fints blied, nach Gella und burch Arcatau über die Pallonig ins Lager: Die weite Kolonne marschierte über die Bride bei Walda, Abelboorf, Practwis, Lampertewalda, ließ Gelopchen, Gella, Arafau rechte, und richte über die Pollonig ins Lager. Die dritte Kolonne gieng über eine von Bontons bei Bauda geschlagene Bride, und feste bernach ihren Marsch über ihre Abaup in der Briage nach Weissig, Leng, Ponickau, Lutrichau, Bilchfau, und über die Bride, wo bie zweite Kolonne über die Polloniß gegangen war, ins Lager bei Quolodorf fort, das mit bem rechten Rügel auf den Jöhen bei Quolodorf an der Polloniß, und mit dem linfen vor Sietsch jo genommen wurde, das bies Dorf einige voo Schritte hinter ber Fronte des linken Flügels blieb. Die Insanteie lagerte sich der Bequemlichteit des Martsches wegen in deri Tessen, war der Kavallerie fand in zwei Linien zwischen Sietsche Geren und Oncolodorf. Die Ontaren festen sich vor Köningstrud.

Den 6ten brach bie Armee wieber auf, und marfchirte bis an bas Rlofter Mar rienstern. Die Ravallerie, melde bei bem letten Mariche Die Arrieraarde gehabt batte, machte bie Avantgarde, und 8 Com. von Bietben mit bem Dragonerregiment Bayreuth bie Arriergarbe. Der Obrifte Saftrom murbe mit 300 Dragonern und 200 Sufaren vor ausgeschiett, von ben nachften Dorfern um Marienftern Fourage fur Die Armee ine Las ger bringen ju laffen, und ben Reind ju verjagen, bafern er fich zeigen follte. Der Darfc fetbit murbe in ber bieber beobachteten Ordnung fortgefest. Die erfte Abtheilung ließ Schmortau fints, und nabm fobann ibren Beg über Weiffad, Roitfc, Schwober borf, Ramens und Rratau nach Marienstern. Die zweite gieng burch Schmortau, Meutirch, rechter Sand bei Robrbach vorbei, burch Braunau, ließ Ramens rechts. und feste bierauf ihren Darich über bie Entenmuble burch Mebelichus und Miltig. ine Lager fort. Die gte Rolonne nahm ben Weg linte bei Sietfc vorbei, uber Gatiche borf, Schonbach, Beerenbruch, Jefau, Die Sandmuble, Wenbifch Bar felig und Durrenwirnig. Die Infanterie lagerte fich in brei Ereffen , und bebielt Das Aloftermaffer in ber linten Rlante. Das erfte Treffen ftand mit bem rechten Rlugel an ber Strafe von Ramens und mit bem finten auf ber Unbobe bei Jauer, bas Grenar Dierbataillon Saltenbayn in ber Stante. Das zweite Treffen febte feinen rechten Glagel an bie Rapelle bei Miltis, und ben finfen an ben Weg von Jauer nach bem Rlofter; bas britte folig bas Lager um Durrenwitnis und ber alten Schwebenfchange auf. Die Ravallerie ging iber bas Bloftermaffer, und nahm ihr Lager auf ber andern Geite von Marienftern, mit bem rechten Ringel an Die Rupfermuble und mit dem linten ges gen Schweinarden. Alle Sufaren tamen bei Mebelfchut ju fleben, und festen Borpor

ften

ften gegen Biftra. Ginige Meinige Menaffementer feinblicher Kavafferte und Infanterie, welche Aamens und Biftra befeht hatten, jogen fich fcon mahrend bem Marfche der Umme jurud.

Den 7ten feste fich bie Armee wie gewöhnlich wieder in Bewegung. Alle Sufar ren und Feldmachen ber Ravallerie machten Die Arriergarbe, die fibrige Ravallerie Die Avantgarbe vor Die Kolonnen. Die erfte Kolonne murfchirte über Bunnewis, Sie bis, Lieben, Dietschwiß und fo weiter, in ber Lanbftrage nach Baugen; ließ de Stadt linte, und madte swifden berfetben und Jentwiß Salt, um einige Stunden auszuruben, weil ber Marich febr ftart war. Die zweite Abtheilung gieng burch Ma rienftern, Groftewig, Madwis, Storte, Drey Bretfcham, Ober . Unna, Sals, Sorftgen nach Baugen, und machte in ber Stadt Salt. Die britte nahm ibr ren Beg über Jefnis, Gura, Loga, Strafchis, Groß Brofen, Welde, Mal fcbus nach Baugen, und machte linter Sand ber Stadt Salt. Der Ronig batte que Baugen Brod, Bier und Branntwein auf Die Berfammlungeorter der Rolomen bringen, und unter Die Regimenter austheilen laffen. Dachbem ber Golbat biefe Erfrifdung genommen, murbe ber Marich Rachmittage um 2 Uhr wieder angetreten. Die erfte Rolonne marfchirte über Jenetwiß nach Domrig, Die zweite rechts bei Madelwiß vor: bei über Gunfchwiß und Drefa ins Lager. Diebritte befan Kantonirungsquartiere, und nahm ben Beg nach benfelben von bem Sammelplage uber Mieber Rayna auf ber Schenke ober Mirthebaus von Wurfchen. Die Ravallerie fantonirte ebenfalls, weil man vom Beinde nichts entbedte. Das Sauptquartier mar in Rodewiß in oben bem Dorfe, in bem es ber Ronig bei bem Ueberfalle bei Sochfirch batte. Das Lager ftand mit bem rechten Flugel an Domrin, mit bem linten an Wurschen, und behielt bas Der filee von Drefa vor ber Fronte.

Dogleich die Armee einen sehr beschwerlichen und außerst ermudenden Marsch gemacht hatte, so war ihre Gegenwart in Schlessen voch ju nochwendig, als daß der Kernig stein bei beite Keiten der Beiten vieler mit Lagekauferuch auf, und marschirret in eben sowiel Kolonnen ab, nur mit dem Unterschieder, daß die erste Albeite lung linte, die übrigen aber rechte abmarschirten; auch die dritte die zweite Kolonne machte, damit ste auf der geraden Straße nach Golssie beiten konnte, wo sie in der Stadt Quartier bekommen sollte. Die Kavallerie ward zur Avantgarde vor die Kolonnen verspeilt, bis auf die Justen von Jiethen und Mohring, die mit dem Dogognerregiemente Vorwannt zur Arriergarde sintet der Krines genommen wurden. Die Negimenter versammen für Arriergarde sintet der Krines genommen wurden. Die Negimenter versammleten sich der Verstendorf, Cichorne und Lanss.

bie Armee wieder einige Stunden Salt machen; Die Ravallerie aber mufte gerabe nach Borlis voranegeben. Die erfte Rolonne gieng von Breitendorf rechts bei Woble vor: bei über Bittlin, Oppeln, Rlein: Radewiß, Wieder, S.bland und Geredorf, und machte rechter Sand bei Manneredorf Salt. Die zweite Abtheilung blieb auf ber geraben Strafe, und hatte baber alles bei ber Armee befindliche gubrmert bei fich, bis auf Die Batterien, Die mit ihren Brigaben rinerlei Weg nahmen. Die britte marfchirte von Laufig auf Sarte und Maltis, burch bas Wirthebaus ju Menfelwin, Biefie, Mengeleborf, bis linter Sand Martereborf, wo fie ebenfalls ein paar Grunden ans. rubete. Rad einem Aufenthalte von zwei Crunden wurde ber Marich bie Gorlie forte gefeht. Die mittlere Rofonne blieb auf ber Poftftrage. Die erfte und britte marfchirte berfelben in einer fleinen Entfernung jur Geite bis ins Lager, bas gwifchen Blingens malde und ber Borftabt von Gorlis genommen wurde, in ber auch des Ronigs Quartier war. Das britte Ereffen, ober Die zweite Rolonne bei bent bentigen Mariche, befam Quartiere in Gorlig, wie icon gefagt worden; auch tantonirten bas Grenadierbataillon Anbalt, bas Regiment Mgrf. Barl, und bie Sufaren von Biethen in Gerbineborf. Die von Mobring in Soltendorf.

Den sten blieb bie Armee stehen, um fich etwas ju erhoften; die Baderei wurden in Go. lich angelegt, und die Armee mit frifchem Brode verfeben. Während des gang im Marfiches stoffe zeind bestandt dem Konige in einer schofen Untermung, daß ein Thein bei and men andern ann; und als der Konige in einer schofen Untermung, daß ein Thein bei an den andern kann; und als der Konig in der Gegend von Vauten eintras, jogen sich die bei Jittau sehnden offereichsischen Tempen nach Obhenen jurial. Der Arbmarschall Daun fand nach isch sieher gangen Armee in und um Dereden in dem Kant eintrungsgaunsteren; wahrscheinfich um sich mit aller nur undsüchen Gewißseit zu überr jeugen, ob der Kanig sich nach Schließein ziehen, oder auf der rechten Geite ber Cliev was gegen Obssen unterechnen würde. Da nun ber March be Kniege gerade nach obsteht geine, so betaschiete er den zen Gen. Gen Gen. Donel mit 8 Regimentern Kavallerie nach Intraa, um auf diese ein; und den Gen. Odonel mit 8 Regimentern Kavallerie nach Intraa, um auf diese ein zu abschie sein selbig fein sollten.

Der König hatte mahrscheinlich gegtanbt, der Beind wurde ihm bei biefem Mars sche mehrere Schwierigkeiten einzzespeschen: um daser auf alle Sille bereit ju senn, hatte ber Kommendunt in Glogau Befehl erhalten, 84,000 Sinde Borde ber Rieme einzegen ju schiefen. Diese langen und ben klein bei Dunglau an; da aber die Armee ihrer nicht bedurfie, so muste die gauge Jusube nach Strietzau geben. Det Görlich fand der Koinig nig ben Major Arihenstein von Regiment Sintenstein Dragoner, mit 500 Dragonen und Syufaren. Diefer war ben gien Mafg von dem Gen. Golg deraschier worden, um die Nachtichen einzugiehen, werdie der König von der Schäfte bes geniede bis flitten und Odhmisch-Sriedland verlangte; er hatte aber auf dem gangen Marsche einen Mann vom Feinde angerroffen. Gleich nach Ankunft der Armee gieng er mit seinem Detolchement bis Laudan vorzule.

Den roten feste fich die Armer wieder in Bemegung; alle Kolonnen marschirten links ab. Die erfte Kolonne rechter hand süberte der Gen. Jiethen. Die Oragonerrer gimenter Bayreuth, Certerein und 5 Schwadronen von Jiethen hatten die Awantgarbe, und berden undeich den Marsch auf der Schwadronen von Bormen.

Gie nahm ben Weg über Lefchwig, Rubna, Schonbrun, Rofenfchente und Lichtenau; gieng über ben Steinberg, und über die rechter Sand Lauban gefchlagene Schiffbrude nach Ober Thiemendorf, bas ihr jum Quartier angewiesen mar. Die zweis te Rolonne, welche ber Draf. Rarl fubete, beftand ans ber britten Abibeilung ber Armee, Die Quartiere in Gorlin gehabt batte. Gie ging von Gorlin gwifden Moye und Leo: poldebain burd, über Germedorf, Lauterbach, Ober Geiledorf, Lauban und Ber: releborf nach Mittel Thiemendorf, welches ihr jum Quartier angewiefen mar. Drei Ruraffierregimenter hatten babei die Avant: und zwei Schm, von Bietben die Arriergarbe. Die brutte Rolonne führte ber Graf Wied. Gie ließ bei bem Aufbruche aus bem Lager Borlin rechts, gieng uber eine uber bie Meiffe gefchlagene Schiffbrude, und marfchire te bierauf über Leopoldebain, Trotfchendorf, Lichtenbern, Men Rretfcham, und Schreibersborf, ging niber die linter Sand bei Lauban gefchlagene Schiffbrude uber bie Queif, und febte bieranf ben Darich über Mauered nach Seifereborf fort, mo fie Kantonirungequartiere befam. 3mei Ruraffierregimenter batten Dabei Die Mrants, und I Schmabron Sufaren von Bietben bie Arriergarbe. Die Ravallerie folug auf ben une befdeten Relbern, nabe bei ben Quartieren ber Kolonnen, in benen fie geborte, ein La ger auf, obne fich an einen genauen Bufammenbang beffelben gu binben, weit bas Betreis De ichlechterbinge, und mit allem Rechte, foviel moalid geschont merben follte. Bei Gorlie blieb ber Ben. Ramin mit ben Regimentern Sorcabe, Wich, Mormann Dragoner, 5 Schwadronen Mobring und 2 Schwad. Biethen Sufaren, fieben, um Die Baderei nachjubringen, und fobann binter ber gaugen Armee bie Arriergarbe ju mas chen: maleich aber auch ben Darfd ber Rolonnen ber Artillerie, ben Proviant : nnb Pontons: Train in beden, Die auf Manmburg, und tafelbft aber bie Que f geben follten.

Mach bem Abmariche jeigte sich unvermuthet ein seindliches Detasschement von obnigeschie 300 Pferben, das ber Armee beständig nachgeschichen war, und ihren Marich berdachte batte. Es hielt die Werpoften bes Anminichen Korps sir Teuppe der Vertiegarde, und griff sie mutsig, und mit dem größten Ungestüm an. Es wurde aber bald feinen Irtigum gewahr, als ihm ber Mojor Reisenstein vom Regiment !ITShring engegeurücke, es über den Haufen warf, verschiedene niederhiede und verroundete, und einen Rittmeister und 30 Mann davon gesangen nabm.

Der Konig batte bei biefem fcnellen Buge bie Abficht, ben Gen. Laudon wies ber aus Schlefien ju vertreiben, und ibn anzugreifen, wenn er barauf beftanbe, feine Stellung in bem Bebirge ju behaupten. Er befam aber an Diefem Tage von bem Ben. Gole Die Machricht, bag ber Reind fich etwas jurudaejogen batte, und mabricheinlich noch meiter gurudgeben murbe. Birflich batte Gen. Laubon befchloffen, Schleffen gu raumen, ale er erfuhr, bag ber Ronig bereite bei Gorlig angefommen mare, wiemobl Die Starte feiner Armee mit ber Starte ber Armee bes Ronigs und bem Rorpe bes Ben. Gols fo ziemlich im Bleichgewichte mar, und er alle Bortheile bes Terrains auf finer Seite batte. Bu bem Enbe brach er ben toten mit Tagebanbruch auf, marichirte in brei Colonnen rechte ab, und nahm bas Lager bei Gottesbert. Den giten und gaten murs be ber Rudiug nach Bobmen und in bas Glazifche fortgefest. Ben. Laudon nabm fein Sauptquartier in Sauptmanneborf bei Braunau. Gen. Wolfersborf gieng mit feinem Rorpe bie Trautenau jurud. Dur auf ben Soben bei Wuftengiereborf blieben Die beiben Jufanterieregimenter Walbed und Teutschmeifter nebft bem Drago. nerregimente Ergbergog Jofeph und einigen 100 Sufaren jurud, und marfen bei bein Rumpelbrunnen und ber tatholifchen Rirche ftarte Berfchangungen auf. Das game Girenabierforps nahm ein Lager auf ben Soben bei Werneroborf, fo bag es bas Dorf im Ruden bebielt, und befeftigte bas Lager mit großen und ftarten Rebouten. General Drafdbewin nahm feine Stellung bei Silberbern wieber, und befam noch zwei Re aimenter jur Berftarfung.

Der Kodig feste indes dem Marich bis in die Gegend von Armentuh fort. Die erste Kelonue gieng über Alein/Teudorf, die Waldbaufer, Sagendorf, Gerioseiseisein, Giebenrichen bei Sabten über den Zober, Aleier/Aleudorf, wab fantonitre in Armentuh und Peoblihafin. Die weite marichitre durch das obere Ende von Seissessorf nach Mittel Aumsendorf, durch Löwenberg, Plagrewig und Lauterleifen nach Saperesdorf. Ju biefem Dorfe, in dem auch der Keing fein Quaerier nach, fantonitre sie. Die ditter Kosonne nahm den Weg neben der Kirche durch Seissesdorf

auf Meuland, Groß Radwig, bafeibst über ben Bober, burd Braunau, Ludwigedorf und Sart Airberedorf, nach Sadenau, das ihr jum Quartiere angewiesen war. Die Savalkerie schlug bei ben Quartieren ber Kolonne, bei ber fie eingetheilt war, bie Beiter auf.

Den zaten früh um brei Uhr brach bie Armer wir gewöhnlich auf. Die erfte Abfeilumg welche der Gen. Siechen führte, gieng über Propithalm, Sallenhain, Schonau, Grobi-Teudorf und Grebelau nach Slumenau in die Quartiere. Die zweite über Steinberg, Taschendorf, Polnisch-Gundorf, in Aonradowalde rechte bei ber Windmißle sinaus in der Große nach Jägendorf, über Mäusdorf nach Ober Dolschwiß in bie Quartiere. Die britte marschiret quer burch Pilgeamedorf nach Germanedorf, und sedann über Wolfedorf, Willimedorf, ließ Aonradowalde, Pombfin und Keitschig erches, gieng über das Silberfülstel nach Peterwiß und Roldnig, und fantoniertein biefen Doferen.

Gen. Namin brach ben tien von Gotlig auf, und folgte ber Armee auf bem Bege, ben bie weite Rolome genomme hater. Ert erfe ben taten bei Loveniberg ein, und ber Train, ber dei Taumburg über ben Queiß gegangen mar, fam an nämlichen Tage mit seiner Bebedung bei Jauer an. Mur die beiden Breibat. Wunsch und Sarlenmon, die aus bem Beiglande gefommen waren, und bager wegen der vielen ausgenabenen Beschwertichfeiten ber Rolome nicht solgen tonnten, bie den purid. Sie err hielten dager Beschwertichfeiten ber Rolome nicht solgen tonnten, bieben purid. Sie err hielten bagier Beschie, über Gagan und Dunglau zu gehen, und nur furze Melriche zu machen. Da se aber auf biefe Art von der Armee getreunt waren, so mußte der Major Arisensfein vom Regimente Möhring mit 300 Pserben bei Lovenberg sehen beir ben, um sie zu unterflüßen, bafren der Arbein etwas auf sie unternessmen sollte.

Den 13tem marschierte die Armee die in die Gegend von Soben, Friedberg und Britigau. Die erste Kolonne unter dem General Siethen brach frühe um 4 Ulte auf ging über Aauder und Odernichen auf die Hofen von Soben Sriedberg. Die Stadt ward mit dem Regimente Alte Draumschweig besetz. Die übrigen Regimente ruften auf dem Galgemberg; die Oragonen und Justern aber dei Ullerdoorf am Juste Gegene beie Genges sich führte der König stelle. Sie brach um 5 Ulfre des Worgens auf und marschirte durch Wederau nach Saudorf, wo das Haupt quartier genommen wurde. Bon den Regimentern kantoniten 2 Bat. Garde in Saudorf, 2 Kontert in Deitmannedorff und Gesteredooff, 2 Gyburg, 1 Galdent, 1 Timsschefely in Konstod, 2 Pring von Preussen in Detersdoof, die 23 Schwaderonen Kirassfer in Jauernich, Siefau und Armedorf. Der Gen. Wied solgte mit ber deit Gesch, des gehom, Ke. in Denschle, v. Ch.

ten Kotonne um 6 Uft durch Ober, Polischwis, Wederau und Breffedorf nach Rauber, wo die Bataillone ihre Austriere befamen. Den 14ten fließ der Gen. Namin wiede jur Armee; das Regiment Sorcade besam Quartiere in Teelsboorf; Wied in Thomaswalde; die Dragoner von Normann in Schweinis, und die Highere von Mödring schwes ein Kopen Krieddern ein Lager auf. Die Arme batte Rubera,

Diefer Darich ift einer ber fchnellften von allen bie ber Ronig in bem gangen Rriege gemacht bat. Die Armee legte in 10 Tagen einen Weg von 31 Meilen jurud, und hatte mabreud biefer Bewegung nur einen Rubetag. Es ift mertwurdig, bag babei Die Defertion gang unerheblich mar, welche boch gemeiniglich eine Rolge von bergleichen angreifenben, und Die Rrafte bes Goldaten gang erfcopfenben Darfchen ift. Much blies ben nur wenige aus Dubigfeit jurud; und biefe wurden fogleich auf Wagen nachgebracht, Die man mabreud bes Darfches aus ben benachbarten Dorfern jufammenerieb. Der gemeine Dann mar babei bestanbig munter, bei autem Billen und auter Laune, weil er aberall, me er binfam, Lebensmittel fanb. Gebr oft, und befonders in ben letten Zagen, befamen bie Regimenter Quartiere; in ben fachfifden Dorfern jugleich Effen und Erinten, und in bem Schlefifchen that ber Landmann ohne 3mang und befondere Berbinblichfeit boch alles, mas in feinen Rraften mar, um feine Baffe ju befriedigen. Der . Solbat fab alfo, bag fur ibn geforgt murbe; und wenn er bavon überzeugt ift, fo ets tragt er Alles, und macht bas Ummöglichliche möglich (il fait l'impossible, wie ber Franjofe fagt), um feinen Reftberrn bei feinen Unternehnungen ju unterflugen. Die Begen wart bee Renige trug auch nicht wenig jur Aufmunterung bes Golbaten bei.

Den I sten ließ der König die Generale Gol3 und Tauentien ju fich fenmen, und gab ihnen die notigion Berhaltungsbeftest in Sinsifer anf den Gevorstehenden Zeide Berhaltungsbereit in die in abe dei Glogau angelegten Berfchanjungen ju rücken, dies die Antunft der rufflichen Armen andere Maasnehmungen erfordern währb. Gen. Tauenzien behieft die Wertschäugung von Oreslau, durch die erstellt im worden Jahre fordinglich ausgegeichnet batte.

Den i fren rudte bie Armee naber an Schweifonis, und bejog theils ein Lager auf ben Boben von Aungendorf und Sreydurg, theils Quartiere in ben nachften Bottern.

Der Renig jog bie mehreften Regimenter von bem Korpe bes Ben. Golg an fich, und bie Armee wurde in folgende Schlachtordnung eingetheilt.

## Referbe= Rorps.

| Ben. d. Infa | nterie Martgr  | a       |    |          |                       |   |                                                         |
|--------------|----------------|---------|----|----------|-----------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Ge           | n. Lieut, v. P | £       |    |          |                       |   |                                                         |
| Gen. Maj.    | 3 Schwadi      |         | Io | Schwadt. | Biethen Suf-          |   | in Schweidnig und Saneborf                              |
| Schwerin     | 5 —            | loorf & | 2  | Bat.     | Beunert               | 1 |                                                         |
| Lentulus }   | 5 —            | 1       | 2  | . –      | Enburg                | } | in Rungendorf                                           |
| von S        | ı Batail.      | dorf {  | 2  | =        | Preußen<br>Garbe      | J | . X                                                     |
| Znoblod)     | 2 -            | 1       | 1  | _        | Salbern               |   | in Rummerau.                                            |
| v. Seunert   | 2 -            |         | 2  | _        | Linftabt<br>Forcabe   | ļ | in Arnsborf                                             |
| v. 23raun {  | 2 -            | Dern {  |    | Sataill. | Möhring Suf. Fußjäger |   | in Leutmanneborf.<br>in Lauterbach bei<br>Mimptfch.     |
| v.Gablens    | 3 -            |         | ı  | Freibat. | Bunfch Salenmon       | ? | auf bem Rohlberg bei<br>Tanhaufen, in Dan:              |
| (            | -              |         |    |          |                       | , | thenau; maren aber<br>beibe noch jurid in<br>Lomenberg. |
| v. Slane     | 5 Schwadt      |         |    |          |                       |   |                                                         |
| Schmettan    | 5 -            |         |    |          |                       |   | -                                                       |



Febem Bataillon war ein Plaß angewiesen, auf bem es fich sellen sollte, bafern ber Geind es wagte, vorzubringen. Auf ben Beben von Aungendorf ftanben jwei Faw nale ober Larmftangen. Wurden biese angegiebet, so waren die Bataillone angewiesen, obne weitere Befehle zu erworten auf bie fit fie bestimmten Plage zu raden.

Die Rette von Borpoften murbe von Quoledorf binter gartmannedorf, Walt benburt, Tanbaufen meg, bis an bas Schloft Konitrebert' gewogen. Bei Quole: dorf fand eine Relbmache von so Sufaren; binter bem Defilee von Sartmannedorf ber Dajor Wuthenom mit 200 Dragonern und 200 Sufaren. Diefe Doften follten bie Strafe von Trautenau uber Schanlar, Liebau und Griedland beobachten, und ju bem Enbe Patrouillen über Landsburd und Sorfte bis in Die Gegend von Liebau ver: fchiden. Das Schlog Surftenftein murbe mit z Major und 300 Dann Jufanterie aus ben zweiten Ereffen; bas Bergichlog Boniasberg mit eben fo viel von ber Befagung in Schweidnig befett. Gin Detafchement von 1 Major, 500 Dragonern und Sufaren feste fich in ber Gegend von Mimptfch bei Schlaupin, Die Bewegungen Des Feins bes gegen bie linte Blante ju beobachten. Bur Beobachtung bes bei Sittau ftebenben feindlichen anfehnlichen Rorps, wurde bas Regiment Malachowety, ob es gleich jum Rorpe bes Gen. Golg geforte, nach Lowenberg betafdirt, wo es ben Major Reigens ftein ablofete, ber mit feinem Detafchement jur Armee fam. Diefe Stellung ber Armee bedte gwar Schleffen nicht; fie binberte aber boch ben Reind, fich in bem Bebirge bei Landsbuth feftjufegen, und nothigte bas Rorpe, welches bei Sittau fant, feinen Weg burd Bobmen ju nehmen , wenn es jum General Laudon flogen wollte. waren indeg nur auf eine fnrie Beit eingefchrantte Bortbeile, und von geringer Beben: sung; allein Die Armee tonnte nicht in ihren Quartieren überfallen merben, weil Diefe durch Die im Lager ftebenben Truppen gebecht maren. Gie fonnte baber bis ju bem Unfange ber eigentlichen Operationen auf Rube und Sicherheit rechnen, und fich von allen Befcwerlichfeiten erholen, Die fie bieber ausgeftanben batte.

Gen. Golz gieng ben 16. Man mit ben Gren. Bat. Benkendorf, Aleift, Görne, Nothenburg, Annin, Dufch, Dock und hadenberg, 2 Bat. Mrgf. Seintich, 2 Sink, 2 Annoloch, 1 Brann, 5 Schw. Jlauz, 5 Sinkenstein Brog. 5 Schw. Malachoweky, 7 Auefd und 1 Geredoeff Hufteren med Glogau ab. Die babei besindliche Arcillerie bestand in 10 zwölfpfündigen mittlern, 10 zwölfpfündigen leichten, 6 schweren sechgefünden Kannen und 8 Haubigen. Diefes ktine Korps, doc anfis böche für 12,000 Mann fart war, und die Vewegungen der Aussen der besachten sollte, beite Ber 12,000 Mann fart war, und die Vewegungen der Aussen das baftlich ben avern an,

und wurde in Rantonirungequartiere verlegt. Den abten marfchirte Ben. Thabben mit ben Gren. Bat. Bentenborf, Bleift, Bufch und Bod jur Berfigrfung bes Bergogs von Wurtembertt nach Dommern. Dagegen jog ber Ben. Gols noch ein Sataillon von Braun aus Glonau an fic. Daburd murbe bas Rorps bes Ben. Gols bis auf eine gute Befahung von Glonau ober Breslau beruntergefest, und fonnte fich in feine Un: ternehmung von Bichtigfeit einlaffen; mar aber gegenwartig, ba bie Sauptarmee ber Ruffen, Die erft anfieng fich allmablig in Bewegung ju feben, noch weir von ben fcblefis fchen Greugen entfernt war, auch nur bestimmt, Diefe Breme gegen Die Streifereien ber leichten Truppen ju beden; fo gut ale fich bies thun laffen wollte. Das Regiment Mala chowelly Sufaren blieb unterbeg bei Lowenberg fleben. Muf Die Madricht, bag ber Reind von Bittau aus mit einem farten Detafchement Infanterie und Reuterei gegen Greifenberg porrudte, fchidte ber Rommanbeur bes Regiments, Dberftlieutenant Marginety, ben Dajor Lun mit 200 Pferben gegen Greifenberg, ben Reind zwar ju retognosiren, fich aber in nichte weiter einzulaffen. Daj. Lug brach gegen Abend auf, und legte fich in einen Binterhalt. Rury vor Anbruch bes Tages murbe ibm gemelber: baft fich etwas Reindliches zeigte. Dies maren mirflich bie Bortruppen bes Gen. 23ect. ber mit feinem Rorpe ben Abend vorber bei Greifenbertt angefommen . und por ein paar Stunden aufgebrochen mar, in ber Mbficht, ben Doften bei Lowenberg gu überfallen. Da ber Dai. Lun aus bem Betragen bes Reindes auf bem Mariche urtheile te. baff er nichte beforate; fo brach er ploblich bervor, griff ben Reind an, und machte a Offiziere und 50 bis 60 Sufaren gefangen. Major Lun war febr brav, aber nicht vor: fichtig und faltblutig babei; ein Unfubrer muß aber Bravbeit, Raltblutigfeit und Borficht mit einander verbinden. Aufgemuntert burch ben guten Anfang verfolgte er ben Reind burd Greifenberg; nunmehr aber fab er fich von allen feindlichen Dragonern umringt; feine Sufaren murben gerftreut; er verlohr nicht allein alle Befangenen wieber, fondern noch 2 Offigiere und 70 Maun baju. 36m felbft ward fein Pferd erfchoffen, und und er tam baber ju Sufe jurud, jum warnenben Beifpiele fur bie, welche fich burch ibre Sife ju meit fortreifen laffen.

Der König hatte nunmehr 61 Bataillone Insantetie, 2 Freibataillone, 2 Bat-Fußigiger, und 108 Schwot, in Schlessen. Indeb waren die Kompagnien und Schwar bronen nicht bei allen Megimentern vollgichte. Um nun eingermaßen die Schrete ber gamz jen Armee mit Indegriss des Golgischen Korpes zu bestimmen, wollen wir jedes Bataillon, eins inslander gerechnet, mit Officieren, Unterofficieren zie 650 Mann, und die Schwarzen für Officieren und 18 geneuen Die Schwarzen und 18 generalen, baber murben bei ben Batterien jur Bebienung bes Gefchutes von ber Infanterie Lente, une ter bem Dabmen Sanblanger, jur Sulfe gegeben: mitbin befanben fich aufe bochfte 1000 Mann mirfliche Artilleriften bei ber Armee. Dach biefer Borausfegung murbe alfe

bie Infanterie 41,600 .

Die Artillerie 1,000

man of the day

Die Reuterei 15,120

ile 't will einer und bie gange Memee 577720, ober in einer runden Babl aufs bochfte. 58,000 Mann betragen haben, ohne Proviantbedienten und Rnechte. Diefe Babl muß aber eber vermindert als vergrößert werden. Biebt man biervon 10,000 Dann für bas Rorpe bes Ben. Bolg ab, fo bleiben 48,000 Mann übrig , welche ber öftreichie fchen Urmee gegenüber ftanben.

Bon einer fo ftarten Armee, Die einen Sriedrich jum Sabrer batte, ermartete man nunmehr nichts geringeres, ale einen Ginfall in Somen; um fo mehr, ba bie ruffifche Armee fich in ihren Bemegungen nicht abereilte, und wirflich nicht unter einem Do: nathe bie fchlelifden Grenien erreichen tonnte, wenn man auch nur Die Befchwerlichteiten berechnet, Die ihr Die Berbeifchaffung ber Lebeusmittel verurfachte. Des Ronias Grunde faß in biefem Rriege mar immer gewefen, fich ber Entformung und Langfamteit in ben Bewegungen eines ober bes anbern feiner Reinde zu bebienen, um ben andern außer Stand ju fegen, ju ber Ausführung bes jum Grunde gelegten gemeinschaftlichen Operatione. plane fo mit ju mirten, ale es ber allgemeine 3med bes Relbjuges und feftgefeste Ent wurf erforberte. Es icheint baber, als wenn man bem Ronige ben Borwurf machen tonnte . er babe gegenmartig bie Grengen bes Bertheibigungefrieges ju meit ausgebebnt, und ben Beitpuntt verfaunt, ber entworfenen Bereinigung ber oftreichischen und ruffifchen Urmee fo viel Schwierigfeiten entgegen ju feben, daß fie am Eube entweber gar nicht batte por fich geben , ober boch nur erft in einer Sabredieit gefcheben tonnen . mo fie gant obne Birfung geblieben mare. Db biefer Bormurf gegrundet ift, tommt auf die Erortes rung ber Rrage an: Wurde ber Ronit burch einen Linfall in Bobmen ben Gen. Laudon genothigt baben, fich aus bem Glagifchen, und von ber Grenge von Schleffen, in bas Innene von 236bmen gu gieben und fich von ben Sauptpunkten zu entfernen, mo die Vereinigung mit ben Ruffen nach bem befimmten Operationeplane ttefcbeben follte?

Durch Die Stellung, welche ber Ben. Landon bei Wernerodorf und Braunau genommen batte, mar aber die Strafe über Sriedland u. f. w. nach Bohmen verfperrt, und ber Befift ber Grafichaft Glat machte ibn mm Seren ber Gtrafe über Machob. Es blieb Grich, bee fiebeni, Ar, in Denricht. V. Th.

blieb baber bem Ronige nur Die Strafe uber Trautenau übrig, bafern er fich nicht bie über 1Dernereborf mit Bewalt freimachen, Das will fagen, ben Ben. Laudon in einer febr vortheilhaften Stellung , mithir obne Soffmung eines gladlichen Erfolgs, angreifen wollte. Dies laft fic bei ber gegenwartigen Lage bes Rrieges gar nicht benten : weil ber Berluft einer Schlacht fur ten Ronig weit fchlimmere Folgen als ju einer anbern Beit gehabt, und mabricheinlich ben Berluft von gang Schleften nach fich gezogen baben wirde. Mahm ber Ronig aber Die Strafe über Craftenau. fo fand er ben Ben, WOL fereborf vor fich, ber fcon burd ben Ben. Gourcy init einigen Megimentern von bet Daunichen Armee verftartt morben war, und Die Baupteingange befest batte. Gefest nun aber auch, ber Ronig batte ben Ben. Wolfereborf verbrangt, eber Diefer batte fich allmablig jurudgejogen; fo blieb boch ber Ben. Laudon burch feine Stellung bei Britt nau auf ber linten Seite ber Overationeffifte Des Robitas, ber fich baber mit ber gangen Armee nicht tief in Bobmen binem magen burfre, obnie Geführ in laufen, von Schweid. nis abgefchnitten ju werben. Da auch bem Ben, Laudon iber Warrba und Gilber betet Das platte Land von Schleften bis Breefau offen faitb; fo batte ber Ronig in bet Begend mifchen Schweidnis und Mimptich ein ftartes Sorne fleben laffen muffen. um es ju beden; er felbft aber batte muffen mit ber Sauptarmee in ber Gegend bei Landeburb fieben bleiben, um fich ben Unternehmungen bes Ben: Laubon auf Diefer Seite ju wiberfeben; mithin batte ber Einfall in Bobinen lediglich burch ein abgefonders tee Korpe gefcheben tonnen; und wenn bief auch 20,000 Dann flart gewefen mate, fo tonnte es boch nichts Erhebliches, nichts Entscheibenbes ausrichten. Das offreichtiche Rorps, welches bei Sittau ftanb, murbe fich in turger Zeit mit bem Ben. Wolfereborf vereinigt, und bem meiteren Borbringen ber Dreugen Ginbalt gethan haben. Ich über gebe Die Schwierigfeiten, welche bem Ronige Die Unterhaltung ber Armee gemacht baben murbe; ju einer Nahrsteit . mo er menig mehr auf bem Panbe fanb . mie bies allemal bet Rall im Brubiabre und besondere in ben Monathen Dan und Limius ift . und ibn baber genothigt baben murbe, alles aus bem Magazine in Schweidnis nachtenmen ju laffen. Mithin tonnte ber Ben. Laudon gang rubig in feiner Grellung bleiben, und wegen eines Einfalls in Bobmen , oder boch wegen ber Rolgen beffelben, gang unbeforgt fenn. Co lange bie Deftreicher in bem Befige ber Graffchaft Glag waren , batten fie überhaupt von einer Unternehmung auf Bobmen von ber Seite von Schleffen niches ju befürchten; es fen benn, baß fie zwei Armeen gegen fich gehabt batten, von benen eine bas Bebirge bel, fen, Die andere aber über Trautenau einbringen tonnte. Die Brafichaft Glat iff baber für Dreugen von ber größten Bichtigfeit.

Der Plan, der ber Konig in biefem Felhage besogen wolke, mat ber gegenwattigen Loge seiner Angelegenheiten vollkommen angemeffen. "Er beschloß, so lange
"als möglich, swischen ber öfteichstichen und rufflichen Armer die Mitte zu halten, um
"sich ihrer Wereinigung zu widerschen; boch aber die Orftreicher anygreisen, wenn
"sich eine vortheithaste Getegenheit, darchbeit, im Nachtliche auf die Runfen aber, sich
"auf die Grundlaße ber strengten Versteilung einzusschaften. Deun, sollto "die Derfreicher, so jogen ich die Aussen zurächte, eines Laudon nicht, die angesangenen Opsahiese Bortheite, so sinderen diese den Gen. Laudon nicht, die angesangenen Opsakrationen sotzupissen. Die Orstreichier find nachtliche und unversöhnliche Friede Frieden; die Vollken aber waren es nitt durch vollische Umsfande geworden, um eine
"Preußen; die Vollken- aber waren es nitt durch vollische Umsfande geworden, um eine
"Desigenossen und das der Gradusumwästung fonten sie siecht zu Bereunden, zu siestig zu geleben, so neb zie "desennelen umschaften. Im endlich die Wachseit aufrichtig zu geleben, so war die "preußische Ermen nicht in der Verfassung, das fie sich alle Lage berumschlagen nund entscheiden Musgenbisse beschaften. (Gewerze pout, de Frederic I. z. Zeite,
und entscheiden der gegebie der der der der

Tom. IV. peg. 207. etc. , Ber. Mat. Cherry Stephen e tin datair mida.co.derfC 9 ALCOTE N 1 - - - - - - 17 19:ποσ: 12 .σ Hirthia and all i mo6:: 3 .g 2 9% Shit had a Million 3 There was a co 4. Tong Co. 1955 33 gien feine SC 14 7 .9 Touch is 1 Ca Bot See 2 0 1 to done a larger at the a 0 143 4

# Stellung ber prengifden Armeen

in Gachfen und Dommern.

Die Armee, welche ber König bem Pringen Seinrich jur Bertheibigung von Sachsein jurid, ließ, bestand aus 36 Sacaillonen Infanterie, 14 Beribargiffonen, und 23 Schwadronen Renterei; die Artifferie aus 75 fchweren, 12 und befündigen Rannenen, und 18 Saubigen.

Dies ift die Schlachtordnung,

## Das erfte Treffen.

| v. Seidlig  | v. Afcherleben  | 5 Schwabr. Leibregiment Rur<br>5 Rarabiniers |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1115        | v. 23andemer    | ( 5 , Dr. Friedrich                          |
|             | v. Linden       | ) 1 3 , Alle Billerbeck                      |
| v. Sulfen.  |                 | 2 DR. Bat. Linden                            |
|             | v. Jung Stnt.   | Sung Stutterhein Dulfen                      |
|             | receptin        | Lites 1 20 Queif d                           |
|             | v. Tettenborn   | 2 te : , Queiß                               |
|             |                 | Lite: 1 Bevefn                               |
| v. Foreade  | v. Gyburg       | 2 te s Bevern                                |
|             | . 121           | 2 : Manteufel<br>ite : : Golg                |
|             | Mr.Stutter.     | ate : : Golg                                 |
|             | . beim          | 1 Gr. Bat. Jung Dillerbed                    |
| as or       | 1               | 1 s s Carlowis                               |
| Ben. Lieut. | Schlaberndorf ( | 5 Schwadr. Schlaberndorf                     |
|             | THE PARTY       | 5 s Schmettau                                |

3weites

## Das zweite Ereffen.

| Gen. Maj.<br>v. Ar schow. | 5 Schwade.        | Krockow Drag.<br>Jung Platen !<br>Kleift Freibrag. |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| e v. Queiß.               | 1 Gr. Bat. 2 M. 1 | Oppen Dierecte Grand                               |
| v. Sydow                  |                   | Grand<br>Salmuth<br>Robel                          |
| v. Grumbtom.              | }                 | Jung Sybow<br>Alt: Sybow                           |
| D y Robel.                | 1 Gr. Bar.        | Loffon<br>Matatalie<br>Heileberg                   |
| v. Meyer.                 | 5 Swade.          | Glafenap Drag<br>Mager                             |

## deren er mid Referbe : Rarps.

- 14-75

Contract of the state of the later of the la

| 1  | o Schwad. | Rleift Sufar. | 14        | 1   | Freibat. | Seer                  |
|----|-----------|---------------|-----------|-----|----------|-----------------------|
| .5 | 1         | Freibufaren   | - 2n - 3  | . 3 | 1.       | Jeman                 |
| 1  | Freibat.  | Aleift.       | 4 (35.18) | ı,  |          | Labbadie              |
| 2  | -1.       | Collignon     | 1. 171 3  | 1   | 1        | Edjad .               |
| 1  |           | Luderiß       |           | 1   | 1        | Courbiere             |
| 3  | 1         | Quintus       |           | 1   | 1        | Bequignol             |
| 1  |           | Le Dobte      |           | 10  | Schwa    | b. Dingelftabt Sufar. |

Diefe Bataillone und Schwadronen waren aber nicht alle vollzählig, befandere, biefenigen Regimenter, melde teine Kantone hatten, aber beren Kantone in feinvolligen Schonen waren: ale Manteufel, Dierecte, Le Grand, Salmuth, Abbel, Jung und Alte Gyboro und einige Grenabierbataillone; bie Oragoner von Mapre und Jung.

Jung: Platen. Die meifen Berbetaillone beschiftigen fich noch mit ihrer Errichtung. Das Feribataillon Schad war noch in Lingen, Jenay in Lunden, Dequignof in Atreblindung, Aleift wo Schagene von Affeinen in Leipigt, 4 Schwade, leiches Dragoner von Aleift, in derbit. In Salle errichtete der Moi Seer ein Freibataillon, bos aus Schwade, und der Moi, dab babie ein anderes in Minson, das aus Schwade, und der Moi, dab babie ein anderes in Minson, das aus Schwade, wie der Berteile und der Berteile und den Geschwerte genern. Alle diese abschrage genern. Alle diese abschrage mach wenige Leue jufammengebracht. Die gange Armee bet Prinzen war der erzeumkrite obnefelde zo die 22,000 Mann fat?

Der Dring befchloß mit Diefen Eruppen feine Stellung binter ber Erfebiche bei Meifen, und ben gwifden Miltig und Moffen befindlichen Defileen in nehmen. Bu bem Enbe waren die Soben bei Schlettau bis Miltig , Die Ragenberge und ber Ra Deminer Berg ben Binter über verfchangt, und in ben beften Bertheibigungsffand ger febr morben. Die entfernteften Eruppen batten bereits ben goften April ben Darfc nach ihren Doften angetreten, und in ber Dacht vom aten jum aten Dai jog fich ber Ben, Lieut. Gulfen mit feinem in umd um Greiberg ftebenben Rorpe iber Bleite Waltereborf, Groß Schirma, Groß Dointeberg, Ober Gruna und Siebenlebn ab, und gieng ben aten noch vor Tagesanbeuch bei Moffen über bie Mulba. Um biefen Rudjug ju fichern, batte ber Dring in eben ber Dacht ben Ben. Lieut. Sorcade mit 2 Bat. Gols und a Linden vor Wendisch : Bora; ben Gen. Lieut. Arodow aber mit 5 Schm. Mgf. Griedrich, 5 Schmettan, 5 Rrodow und 10 Schwadt. Sufaren von Dingel. flat in ber Begend von Deutschbora und Bule voriden laffen. Da aber ber Feind nicht bie mindefte Bewegung machte, biefen Rudjug ju erfcmeren, fo tamen alle biefe Truppen rubig an ben Ort ihrer Beftimmung. Gin Theil; ber Armiee bezog verfchiebene fleine Lager in ber Rabe ber wichtigften Doften, und hinter Diefen befamen bie übrigen Truppen Quartiere in ben Dorfern.

Auf ben Abfen von Schiertan fanten i St. Bal Libath, z Alte Affleched, z Antowie, a Jung Sydow, a Galfen mid a Dreife im Lager, unter bem Beftigte bes Gen. Alt: Seutreptein. Der Weg, ber bei Nobifchig aber die Ertelbide geft, ward durch a Redeute bestricken, und binter diesen bei Grena bertantations Selfieberg mit Artealie im Lager. Den Durchgang durch die Briebfid bei Notischen bestre auch eine Nedwure, bei der das Grenadierbal. Lossow im Lager, gand. Die Schangen bei Militim murbe bunch gemendierte aus bem Lager die Schlieberg und gehaben unter bem Gen. Sphurg. Jinter den Merfanzung.

fen bei ben Zabenbaufern flanben 2 Bat, Diereche, a le Grand, 2 Salmurb, 1 210 Sybow, to Schw. Drag. v. Mayer im Lager, umer bem Befehle bes Ben. Lieut. Gillen; Die Abrigen Trippen befamen Quertiere: a Bat. Alt. Sentterbeim auf bem Schloffe in Meifen; I Jung Billerbed in Ober und Miebre-Meifen, I Nathenow in Gafern ind Teferis; 2 Mantenfel in Ober . und Mieber Jahne; 2 Bevern in Alein Jagen, Tronis und Mithels! 2 Tunn Seutterbeim in Brottle, Dorfchnis, und Barnig, 2 Linden in Dinnewin, Reipen und Schanit; 2 Gols in Lobichite und Scrob fchen; i Robel in Seinis; g Schwabr. Leibregimen: in Biegenhain und Baupsig; 5 Rarabiniers in Leutewith, Deila und Vlieber-Brofchwit; s Marf. Sriebrich in Raslin, Bulit und Reger Gaffe; 5 Brochore in Planin und Sornin; 5 Jung Platen in Robichus, Metretwis und Groß Jagen; 5 Schlabrendorf in Sienlis und Deoba; 4 Schmetrau in Seiblig, Beelfdit und Drifa; 5 Comabronen Su faren von Dingelftabr fanben bei Soppen ind bie 5 übrigen bei Arogio im Lager. Das ifte Breibat. Quintus befehre Meiffen; bas are Rotbin; bas ifreibat. Liberis Moffen: 10 Schwabr, Sufaren von Bleift, a Comate, Freibufaren, und 4 Schwab. grune Dragoner fantonirten in Wendifch Borg, Allendorf, Brubng, Rebfa und Wolfau. Bei Luga murbe taglich ein Difer von 500 Pferben von ber gangen Raval ferie gegeben. Der Prim nabm fein Quartier in Schlettau. Die Batterei far Die Armee war in Drofis und Difcbewis angeleger bas Dagagin in Comatich und ben babel flegenden Dorfern. Ein Dajor und 400 Kommanbirte von ber Anfanterie fanben babet jur Bebedung. Die in Gudfen einigermaßen haltbaren Grabte, Leipzitt, Wittenberg und Corttan, maren ebenfalls wieder ; fo aut als es in fo furrer. Beit bar te gefcheben tonnen, in Bertheibigungeftand gefehr worbene affein nur mit febmachen Beidebungen verfeben. Bit Leibsitr fant bas erfle Bargitton Corn. bas ste und ate von Barnifonregimente Taemplis unter bem Dator Reller vom Regimente Caffet. und zwei Schmabr, nen errichteter Reeifmaren; Die vorzäglich befinnnt maren, Die Streis fereien bee Reindes in der umliegendeir Begend ju verhindern. In Wirrenberg beftand Die Befahung aus bem aten Bat. Des Freiregimente Courbiere, unter bem Daj. Guff. mild; in Corgan aus bem Gren. Bat. Oppen, und bem gren Bat. vom Freitegimen te Quintus, unter bem Dajor Billerbect vom Regimente Dierecte. "at 10 at

Die Armer bee gelmartschafe Daun befand bus 23 Infontretee, und a. walletee, und 4 huscerregtmentern, 2 Pulfe listenen und 6 Bainilionen Aroaten. Diefe Tempern, bis auf einige Batailione, bie bei Plauern sinner ber Weifteit ein lager bezogen hatten, ftanden noch enfeig in ihren Quartieren, junichen Drooden umd Dippolibe

politiemalde. Der Gen. Saddit fommandiete ein besonderes Korps in und um Dippolitiemalde. Auf der erchten Geftie der Elbe flaud der Genezal Laacy mit einem am bern Korps, jwischen Dereden und Radeburg, in der Gegend von Reichenderig und Bobodef; der Gen. Ginaco mit einem andern in der Gegend von Apper.

Die feindlichen Borpoften hielten Briconia, Rorbig, Ober und Meder-Germeborf, nebft bem Tarandter Wald befeht. Auf Der andern Seite ber Elbe

gingen fie bis Morfchwis, bem Dorfe Sirftein gegenüber.

Die Reinhearmer unter bem f. M. Gerbelloni, welche jum Theil ben Winter iber werig Rube gehabt hater, fantonitre noch im Doigtlande. Die leichten Leupen flauben in Glaucha, um and bee untliegenden Gegend. Er war nicht zu beforger, bag fie folad vorriden matte; weil die Generale Gyburg und Schenkendorf bei ihr ren Igen alle Founga aus der Gegend, die fie im Beifig gehabt haten, in die preußischen Maggaine bringen lassen, und die Reichgannee, die ohiecht micht gewohnt war. werde Maggaine anzulegen, keinen Unterhalt fand.

Die Armee bes Feldmarfchalle Daun mar wenigftens etliche und fechzigtaufenb Mann fart, als ber Sonig uber bie Eibe gieng, und ben Darich nach Schleffen ane trat. Biewohl er nun gwar noch an 30,000 Dann jur Armee bes General Laubon abgeben follte," und wirflich auch ben gten' Dan, wie wir gefeben baben, ein fo ber tradtliches Rorps unter bem Ben. Obonel nach Sittan abgeben ließ; fo blieb er boch bem Dringen Beinpich immer um Etwas überlegen. Debmen wir nun bie Reichbarmee 20,000 Mann an, und geringer tonnen wir fie nicht rechnen; fo batte ber Bring eine Memee von einigen und 50,000 Dann gegen fich. Dit biefer Dacht unternahm ber Reind bis gegen ben Movember Dichte: und wenn nicht bie gegene feitigen Anführer ber leichten Truppen, ein Rleift auf preußifcher, und ein Bermis, Brunian, Correct auf ber anbern Geite, ben fleinen Rrieg unterhalten, und ibre militarifden Talente gegen einander auf Die Probe gefeht batten; fo mitbe es einem Beobachter fcmer geworben fenn, ju entfcheiben, ob bie Lager in Sachfen Hebungs ., ober wirfliche Belblager gemefen maren. Diefe Unthatigleie tann man nicht allein auf Rechnung ber Relbberren feben. Dring Geinrich batte feine Urfache. auf ben Angriff ju geben, ob er gleich feine leichten Truppen noch immer mehr in Bewegung feste, als feine Begner. Er mußte bei feiner Bertbeibianna febr wiche tice und manniafaltige Gegenftanbe umfaffen. Es mar nicht genug, bag er ben Feind binberte, fich in Sachfen auszubreiten; er mußte auch Rudficht auf Die Rure mart nehmen, bie, fo wie Berlin, taum burch ein paar Bataillone gebedt murbe, und feine Dafnehmungen bergeftalt einrichten; bag ber Reind biefe Bibge nicht in feinenr Mortheite Geftirben founte. Dies alles Bewerffelligte Er auf eine fo gefchiche te Art, bag ibm bin Bertheibigung von Sachfen ben Dubm eines ber erften Felbe berem ermandt :Muferber anbern Gute frane ber A. D. Daun Bifelt, in Sach. fem To famge auf ben Derthelbidima : pu bielben : bis ber bumpeffreich in Schleffen ausgeführe funt mitbe. Das reiener Minifterium fdien feinet Gade auf biefer Geir te fo nemif ju fenn babg ed fin aberfitfig biett ; noch mehrere Reffte ju biefem Biederminpielen gur foffen: imtel uneingefdeantte Buteauen auf Die Gite Der getroffe nien Millachanibinen im Ihandin unt bie Ermberann wein Gehleffen berbumben mit einem strem iffen Mafteranen im infle Duerntionen; Die que Erfeichferuffig ber Mustillie emerienen Emwirfs in Gachfen vorgenommen werden fonnten, beachten bem Ronif an arbfere Bortbeile wale menn wernoch Gine Armee gehabt batte. Inbef mar boch bie Art; wie ber 18: Dung biefen Bertheibigungefeien führen fallte, obire alle Midicielatung p beffen Ginfichten imb Willfibr aberlagen: ") Der Retbmaricall verfand bone" Bweifel biet Bprache, and fand Dable fire gut , ben Ausbend Beri abeflieuningtriet bie baften Berftunde ju nebmen. Buch ba er noch feine conte Macht Beifammen batte, "bries will fagen, ebe er bas große Rorte nach Sittau abgeben ließ, mur: De jein Mariff Der Stellung bes, Deingen Seiferiche, ober eine Beweging ibn aus fel nem Doften ju brangen, ju nichts Befeutlichem geführt baben. Go lange ber Ro: nia fich noch nicht weit von ber Elbe entfernt batte, mare es mobl nicht rathfam gemefen, fich gegen ben Pringen in Bemegung ju feken; weil ber Romig fich in ein paar Tagen miber mit ibm vereinigen fonnte. Bare er aber losgebrochen, ba ber Ronig etwa in ber Begend von Gorfis fand; fo mare es vielleicht monlich gemer fen, ben Pringen bis Tortau juradgutreiben, wie im Jabre 1750. Ronia batte gewiß Schleffen eine furge Beit feinem Schicffale überlaffen, und bem Gen. Gols Befehl gegeben, fich nach ben Umftanben ju richten, ohne fich jeboch in Erwas einzulaffen, bag von nachtheiligen Folgen batte fenn tonnen; er felbft aber mare gewiß fofort jurudgegangen, und benn mare bem R. DR. Daun nichts übrig geblieben, ale fich wieder in fein mit Relfen umgebnes, und auf metfleiglichen Reifen genommenes Lager bei Dlauen gurudjugieben, ober es auf eine Schlacht ans tommen ju laffen. Dies Legtere war aber wiber ben Befehl feines Sofes, nur

einen

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß jwifchen Oeftreich und Preußen. 4. Theil, S. 17.

einen Dertheibigungofrien gu fubren, und überhaupt nicht ratbfam, weil ber Were inft berfeiben ben gangen Operationsplan gerrattet batte. Der Bonia mare newif mit fchnellen Marfchen umgefebrt; benn bies mar theile fchlechtetbinge nothmendig. theils batte ber Ronig fcon in bem vorigen Relbjuge gezeigt; welche Barthei er in Diefem galle ergreifen murbe. : Und Daun bachte vielleicher Velligis me terrent! Daß aber ber Beneral Boly mabrent ber Beit bas Schicffal bes Ben. Songuet baben murbe, war nicht mabricheinlich; auch mar es bem Ben. Laudon gegenmartig nicht fo leicht, bies eben fo ine Wert in richten, ale in bem verfloffenen Stabre : weil bie preugifche Armee in Schleften wenigftene über meimal fo flatt mar; ale bamable. Dels den Bormurfen murbe fich alfo ber Felbmarfchall nicht ausgefest baben er wenne er mit einem mable Schritte gewagt batte, Die man fonft bon ibm nicht gewohnt mar! Burben feine Zeinde, benn biefe batte er gewiß eben fo wie jeber große Mann, ibm nicht bin bamifchften Abfichten angebichtet .- und wemaftens behaupfet baben er babe aus Giferfucht und Deib gegen ben Gen, Laudon, Die Lorbern fur fich allein brei den wollen, Die man fur Diefen Felbberen beftimmt-batte ? Der Felomarfdalle batte baber Grunde genug, fich fo lange rubig ju balten, bis et Balegenbeit fande, dem großen Werte, bas in Schlefien ausgeführt werben follte, bei bem Schluffe biefes Felbjuges, burch bie vollige Bertreibung bes Pringen: Seinriche aus Sachfen Die Rrone aufjufeben., med e rid. i ge medeliniselle albein ug , mented tig nefen men it fich nicht melt von ber Dibe entigent fatte, nifre es molt tante tal in

g welen, fich gegent ben Peingen fu BB mernng ju ficent deil ber R. 29, 206 1

Summen gu faffen. Diet Leftere nour aber tribre ben Wef pi feines Bofen, mure einen

\*\* Bezenken ektrek großerte Greifte f. und fleite.

# Dorn Operationen der gegenfeitigen Urmeen in Schlefien.

Line: Der Com Sittiop aber Da taige se noch flicht entichieben wat, gegen welche Gegend von Schleffen fich bie ruffifche Armet wenden mitbe, gefchab in ber Stellung, weldje die preufifche und offrete duilbe Armee in ben ichlefffen Gebirgen genommen batten, feine Beranberung von Bet Deutung. Amifchen ben Batrouillen und Borpoften fielen mar einige Gefechte vor, bie aber win feiner Erheblichfeit waren. Das Wichtigfte mar ben goffen Tunius, mo ber Major Wurbenow in feinem Doften bei Landebuth von bem öftreichifden Dbriften Dekinger überfallen und mit einem Berlufte von I Rittmeifter, a Lieutenants und 206 Unteroffgieren und Genfeinen burch Reichenan und Greiburg jurudgeworfen murbe. Der offreichifche Gen. Cavamelly mar in ber Ditte Des Dan's jur ruffifchen Urmee aer fchieft morben. Das Interelle feines Sofes Dabei mabrumebmen . und Die Wereinit aung berfelben mie bem Gen. Lauton zu bemirten. Er betrieb bies Gefchaft mit raftfor fer Thatiafeie: fo Das fich ber Relomarfchall Butturifn fcott gegen Enbe Des Dap's in Bewegung feite umbim verfchiebenen Rolonnen nach ber Begent von Dofen marfchirte. Die jum Beupsfammetplage beflimmt mar. Der Gen. Gol; melbete bierauf ben 22ten Stunden finn Ronine berReibm. Butturlin mare ben raten Tunius in Dofen angefom men. und batte ben roten Befehl gegeben, ben gaten, asten und abten mit ber Mr mer nach Schleften auffubrechen. Der General Tottleben , ber ben Binter über in Mommern geftanben batte, folbe Die 3 Infanterieregimenter, Die er bei fich aebabt, 'inm Rofps Des Ben. 21denapport flogen taffen, mit ben übrigen Erippen aber bitrib bie Deumatt über Cambisberg ber Armee folgen. Bugleich aberfanbte er bem Ronige er nem Entwurf, wie er gegen bie Ruffen verfahren wollfe, bafern er eine Berftarfung er biette, und ein Bergeichnif won ber Starfe ber ruffifchen Armee. Dach Diefem beffand fie aus ment, and grote, 6: Batgillonen Grenableren da fall. Bill an int

and father and father and father and fernadieren ju Pferde an Dugaren und Grenadieren ju Pferde

1657 S

und E Regimenter Rofacten,

Mes bies machte jufammen wenigftens einige und 50 taufend Mann aus, bie in

vier Divifionen eingetheilt waren. Pofen, wo noch ein flarfes Magajin angelegit werden follte, betam eine Befapung von g Bataillonen, von denen a beftimmt waren, die Bugintern ju beden, die von Beit ju Beit jur Armee abgehen follten. In dem Schreibern au ben Raig brudte er fich fo aus!

"Nach pwertikfiges Nachrichen aus Polen follen fich ben actes Justin jwei Die visionen ber militigen Arme bei Doffen verfammtel haben; ber Ben. Jermor aber mate seine Generale febrer Dietschon bei Obernity, OberGisso und Worners, and ber Den, Sammkober mit seinem Korze bei Carrictow an der Ness stehen. Ben. Tottleben folk vor der Jand noch in der Armenste beiden, und Ben. Komanyow volle Beigerung won Cobberg unternehmen. Auf diese Art ist die Arme gemilde verfeite, und den Korzensteite, und den Korzensteite, und den Korzensteite, und beierschipsbeneue Auf beitungen find noch weit von einander entfern. Man müßte deher diesen klussen Armen jen, der Armee nicht zeit lassen fich pustammen zu jesen, und einem aber aberen Korpe sich stellt die möglich auf den Salle sallen.

Das Rorps bei Dofen ift, von Glogan angerechnet, bas nachfte und fam obie gefahr aus 20,000 Mann befteben; mithin marbe man bled merft angreifen miffen. Da. indes Dofen von Glogau vier Mariche entfernt ift, fo wird ber Ben. Butenelin cemis Die Divifion bes Ben. Scernor au fich gieben, Die mur zwei Darfche von ihm enifernt ift : und wenn bies auch nicht gefchabe, fo marte man es both bei ben borgunehmenbeir Darb. fden immer in der linten Glante baben. Dafern nun Ent. Dajeftet fur gut finden, bas Rorps bes Gen. Gols fo ju verfidrfen, bag es ber feinbliden Armen ble Giffen bieren tann: fo ließe fich mobl ein Berfich machen, ob bem Geinbe nicht mit Bortfelt beigit fommen mare; wenn man audy annehmen wollte, baf er feine gange Ermee gufammenge jagen batte. Ju biefem Falle murbe er bed nicht uber 45,000 Dann regulater Leuppen, ftart fenn; und bann ift noch immer die Frage, ob wir niche bie Bath ber Lempen uin bie er und ilberlegen ift, burch eine gute BBabl ber Lager und gefchiede Bemiffung Der Bob theile bes Terrains erfeben tomen. Bielleiche laft er fich mud burd bie Dathater wie einer betrachtlichen Berftarfung bes Golgifder: Rerps, Durch Die Schnelligfeit miftret Marfche und burch bie Dreiftigleit, Die wir bei Diefer Unternehmung muffen blicken luffen, irre machen. Beil indef Diefe Borquefehung wielleicht nicht fan finden, fondern ber Beind bei Raffung bleiben, und eine Greffung nehmen tounte, in Der er por affen Angrif: fen ficher mare, fo mare bas Schlimmfte mar birans entfteben tonnte, ohne bag wir et was babet magren, bag wir une wieder nach Schleffen jurudijeben mußten; und boch murben mir bei biefem Rudjuge, ohne ben Sanptgegenftand juferer Operationen, Die Sicherheit und Dedung von Glonau und Breefan, aus den Augen ju feben, ihm bas

2 : 11

Terruin.

: Zerrain Schritt für Schritt ftreitig machen fonnen. Es ift nicht mabricheinlich, bag uns ber Beind burch feine Bewegungen gegen einen von biefen Dertern zuvortommen werbe; weil bie bochft befchwerliche und burchfcmittene Gegent, burch bie er feinen Darfc nebe men, und bie vielen in moraftigen Ufern laufenden fleinen Bluffe, über bie er geben muß, und mehr ale ein Mittel an bie Sand geben, ihm unenbliche Sinderniffe in ben Weg ju le gen; und ton baburch aufzuhalten; wir auch babei jebe Gelegenheit naben tonnen, Die fich une burbieret, ihm mit Bortbell Erwas augubringen.

19 .... Mach meinen fernern Macbrichten will ber Gen. Butturlin mit ben bei Dofen angetommenen beiben Divifionen ben arten ein Lager bei Czempin, eine Deile binter Roften nehmen, wo bie Divifionen bes Gen. Sermor und Cgernichef ben ten Julins gu ibm flogen follen; und fofort mit ber gangen Armee uber Doloto und Roblin ben Marfch gegen Breolau antreten. Die jur Berftarfung bes Golgifchen Korps von Em. Dai, bestimmten Truppen tonnen ben aften bei Glouan eintreffen. " Bricht nun bas gange Rorpe ben alten auf fo fann es ben zoten bei Roften bieffeite ber faulen Obra cein Lager nehmen; ber goften über bas Maffer geben, und gegen bie beiben Divifionen ber ruffifden Urmee anruden. ABabefcheinlich wird fich Butturlin in feine Schlacht eber einlaffen, als bis er alle feine Truppen beifammen bar, und fich baber gegen bie Rorps ber Ben. Sermor und Egernichef furudgieben. Im Diefem Falle murbe man boch Emas won feiner Arrieraarde befommen; vielleicht finte auch bas Magagin in Sprim in unfere Sanbe; und bies allein wurde febon eine Berauberung in Dem Entwurfe bes Ben. Buttur Lin bemirten." Cobald Burturlin bie Generate Sermor and Czernichef an fich gezogen, rudt er gewiß wieder gegen und an. In Diefem Galle tounen wir ben Beind nicht jenfriet ber Oben erwarten ; beim, murben toir angegriffen und gefchlagen, fo mochte to mie un. ferm Rudguge übel ablaufen , weil er nur über Roften und Grovelineft gefcheben tanu. Durch Roften geht aber mir ein fcmaler Dunm," und bei Storchneft ein fdmtaler Beg groifchen Geen und Moraffen fert: "iberbies liegen beibe Derter grei Meilen von einander. Benn baber ber Reind gegen uns anguett, miffen wir Das Schlagen vermel ben, fo gefchwinde als moglich burch Roften gurfidgeben, und eine vortheilhaftere Belegenhelt abwarten und mie ihm eingulaffen. Da man auch von bem Borbaben bes Gein: bee, gerade auf Breslau ju geben, unterrichtet ift, fo muß man beftanbig beracht fenn, ifm fo viel Sinberniffe in bem Weg 'pe legen ale moglieb, und voringlieb ibni bei allen Darfchen juvor zu fomitien fiedem: diff, . imp. infer ver ied ?' ind?

alled, al-Benn Der Ben. Bucturlin bas Lager bef Doleto ninme, marfchier ber Beneral Goly iber Storchnaft, nimme mie ber Saupemaffe feiner Urmee ein Lager bei Boftin, бин und fest ein abgefonderres fleines Rorpe bei bei Bord. Bei Diefer Stellum barf ber Reind es niche magen, aber die Obra ju geben; weit man tom babbend bem Hebergare ae mit ber gamen Dacht auf ben Leib geben tonn. . Entfchlieft er fich abet auf Glottan ju marichiren, fo tonnen wir ihm bod mitbir über Bojanofteaund bem Gundepaft junor tommen. Endlich fann bie Memee, fo lange fie im biefer Guellung bleibt, ihre Bufubren von Glogan über ben Bundepaß, Gubran und Bojanowa immer ficher m fich niebri. Beharrt bingegen ber Reind auf feinem Borfage nach Breelin ju marichien; fo ming er fich entweber entfchliegen, und in einem feften und febr vorzbeithaften Poften annuareis fen ober fich von Doipto fints nach ben Soben von Japociett wenden, und fich swis fchen ber Wartha und Dbra in verfchiebenen Rolonten Durdnugiehen fuchen. Aber auch bier tonnen wir ibm allemabl gevortommen, und von bem; feinen Bewegungen fo ungunftigen Terrain, einen vortheithafren Gebrauch machen. Die Wartha und Obra find in biefer Gegend ohngefabr 4 Meilen von einanden entferntem Dan muß baber nure eine portheilbafte Stellung ju niemen fieben; barin temparten , ob ber Reind es umtermimmt. Imifden unferer rechten Glante with Der Martha tobber gwifden ber Bbra und unffer linten Riante burchjugeben, und ihn alebenn in jeden Jalle auf bam Darfche aus greifen. Dan mirbe babei wenig magen; benn bet Ruffe ift gwar ein guter Golbat, menn er flebe; wenn aber bie Atmeerif Bewegung ift', fo bale es fchwer, bie verfchiebe: nen Rolonnen in Ondnung in bringen, meil er in fonellen und zwechmäßigen Mandvern nicht geubt ift. : Gollte ber Beind fic entfehließen, uns felbit angugreifen, fo tonnen wir bies auch gefchehen laffen, fobale wir uns nur in einem Doften befinden, ber einigermaßen baltbar ift, ohne une bei der Unwiffenbeit feiner Truppen in ben mehreften taftifchen Be wegungen, und bei ber Schwere feiner Artillerie einer befonbern Befabr ausjufegen. Angenommen, Dag alle Diefe Berfuche fehlichlagen, und ber Feind boch Wieret findet, und worbei ju marfdiren: fo tonnen wir ihn an ben Ufern ber Bartich wieder alle Die Sinderniffe und Schwierigfeiten entgegenfeben, Die er nach und nach überftiegen bat-Denn ba biefer Rlug an verfchiebenen Dertern fich in mehrere Merme theilt . und großtens theils swiften fumpfigten und moraftigen Ufern fortlauft, fo ift ber Uebergang für eine Armee außerft befchmerlich, und ber Zeind wird viel Zeit verlieren, ebe er feinen Bwett erreicht." 11 6 . 6. 20

Diefer Entwurf war im Ganzen genommen zwedmäßig, und fiche gut burchbacht; ber größte Theil ber dei ber Kussilieung besieben einereinden möglichem fälle worausser eben; und baber der Ben. Golfs auf die mehreften Ereignis vorfereitete. Die Lunftande und die Andrichten von den Maguehmungen, von der Stellung und bem Bewagungen best Schwes, wurden alebenn bie nabern und befandern Milets bestimmt geben, beren munt fich febriemen sonnte, ben Abfert und be ju feinterreiben. Der Konig genehmigte und ben Dian feines Generals, mit gut fo jub feigleich Beitel bei bie jut Bergdreinig einfinige end ben Dian feines Generals, mit gut folgen bei bie jut Bergdreinig bestümmten Truppen noch ben gazerielbende aufbrechen, und ben Murch nach Glogau ausreten follten. Der Generalmajor von Schmertau stilter fie. Er maren

| 2 Bat. Jung Braunfcweig                       | 4 Com, Alt Platen Drag. |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 2 Phiele                                      | 5 Pr. Beinrich R.       |
| adition fin infte Dr. Deinficht Con Caft feb. | 5 Spaett R.             |
| 2 Sableng                                     | 5 Brebom R.             |
| 2 . Ferdinand                                 | 5 Bafold R.             |

saga no Congress and Settlem and the Congress of Transit and Set (Transit on the Congress of Transit o bie 20 amelfpfündige. 4 leichte fechenfundige Ranonen . 2 jehnpfundige und 8 fiebenpfinbige Saubiben bei fich batten. Bugleich murbe bae Regiment Malachomely Sufa rem; bat bei Somemberg fanb, Dutch 3 Schmobr. Sufaren von Bietben abgeloft und marichirte nach Glomau jum Rorpe bes Ben. Gols: Den goten famen die Rorpe bei Glo. man ang und vereinigten fich mit ben übrigen Eruppen im Lager bei Borbau. Diefe fleis ne Memee befand nunmehr aus sa Bataillonen ginfanterie, und an Schwabronen Reuter reit. Adraffier. Dragener und Sufgren, Die gufammen obugefabr: 20.000 Mann fart maren ... Dongefahr eben fo ftarf mar ber britte Cheil ber ruffifchen Urmer. Db nun ber Ben. Golg in feinen Ginfichtet, in feiner Gefchieflichleit Jund in ben Renntuiffen, Die er von ben Grundfagen ber ruffifden Generale bei ber Bubrung Diefes Rrieges batte, Dittel murbe gefunden baben, ben Reind von vericbiebenen Unternehmungen abzubalten, idu fichmicht beftimmer, baet, feigen Entwurf felbft niche ausführen fonnte; . Er befam ein Fingfieber, und bies nahnt foraberband, bag er ben alten frachles mar, und ben goften Junius ftarb. Diefer unerwartee Borgang, woburd ber Ronig einen feiner ber ften Generale verlor, verurfachte eine große Beranderung. Der Ronig, bem Diefer un; augenehme Borfall gemelben murbe, fanbte fofort ben Benerallieutenant Bietben nach Blonau, Die Gubrung Der Armee ju übernehmen, "Diefer fam auch ben agten gegen Albend babei an, und gab fogleich Befehl, bag bie Urmee ben geren aufbrechen follte, Allein nach bem Entwurfe bes Beneral Gols follte Die Memer fich foon ben 28ten in Ber wegung feben , um ben agten die Stellnng bei Roften nebmen ju fonnen. Durch welche Die übrigen Schritte beftimme murben. Dagegen brach ble euffifche Urmee, gerabe fo,

136

Rach bem Entwurfe bes Ben. Gols murbe er an eben biefem Tage mit ber Mrs mee auf Der andern Seite Der Obra gemefen, ober vielmehr im Lager bei Roften aeblies ben fenn; weil bei ber Dadricht von ber Bereinigung aller Divifionen ber feindlichees Urmee ber Uebergang über ben Blug mahricheinlich etwas ju gewagt gewefen fenn wurde. Munmehr aber brach ber Gen. 3 ethen erft ben go Junius auf, und marfdirte uber Dols nifch Biffa bis Borchen, bem rten Julius aber bis in bie Begend von Roften. 21ns terben aber batte ber Feind ben Brigadier Lopel mit 1500 Dragonern und Rofaden über Roften gegen Liffa betafchirt, Radrichten von ber preugifden Urmee einzuzieben. Das ber fließ Die Avantgarde Des Bierbenfchen Rorps bei Liffa auf einen Trupp von 200 Sos faden, Die fich fofore nach Roften jurudjogen, Mis aber Die Wantgurbe mif ben Daben Bei Mr. 230janoroa antam , fab fie binter bem Dorfe Boitfc ein fidrferes Datafbement Reuterei unter bem Brigabier Lopel aufmarfdirt; bas fogleich gegen bas Defilee amir felen ben Moraften bei Soitich und Deutich : Greft vorrudte, und Diene madite, ber breufifchen Urmee ben Durchgang pu vermehren Die Abfiche bes Brigabiere Lapel mar aber eigenflich mur, Die goo vorausgeschichten Kofacen an fich ju lieben, Die aber einen anbern Weg nabmen! Die preußifde Avantgarbe aber naberte fich intelifchen bem Reinbe , nind bewog ibn burch einige Kanonenfibuffe jum Rudjuge. Die Rofaden, web die Die Arriergarbe machen follten, gerftreuten fich wie gewohnlich. Die preufifden Sur faren giengen bietanf aber bas Dofiler, marfen bie Rofactest auf Die Dragoner brachten and biefe in Unordnung, und verfolgten fie bie burdt Roften. Berfdriebene vom Reinde murben niebergebauen; und ber Brigabier Lopel felbit. i Dbrifffigirengnt. 2 Officieres und etliche und 40 Rofaden geriethen in Die Gefangenfchaft. Alle ber Beneral Ciernes chef ben Midua bes Brigabiers Copel erfube, eifte er gleich felbit mit einiger Reuter rei jur Unterfithung berbet, marf bie Dreugen burch Boften jurud, bieb is Mann nief ber . und nahm if Bufaren won Malachowelly gefangen. " Der Ben, Biethen nahm inbef bas Lager bei Roften ; mit. beni vechten Blugel an Czertowa, und bem linten an Gutowa. Das Stabreben Roften blieb vor ber Gronte bes rechten Glügels, und marb mit bem Grenadierbat. Rothenburg befest. Die Fronte, und beide Flanten bet Lar aers waren durch einen Moraft gebedt, ber eine Strede von 4 Dellen einnimmt, und

an keinem andern Orte ale der Aotta auf einem elemben ichmalen Damme einen Alebae gang verstatet. Deber ift et eines der vortheilsoffenet Läger, die man nur finden kann, und eine Armee, die darin fieht, kann nur durch gwei Marfche umgangen, jund hohnet, und bei der Berten ihrer Gefulung demogen werden. In diesem Julea dere beiter ihr noch immer der Ruchung über Schwingel und Lenuffade nach Glogan offen, ohne daß fie feibit von einer überlegenen Macht zu ihrem Nachtebeite zwas Cehebliches zu befürchen batte.

Ben. Sietben blieb ben aten Julius in biefer Stellung, weil ber Zeind feine Ber meanna machte. Das Grenabierbargiffon Rothenburtt murbe mir ben bei ber Urmee befindlichen lebigen Bauermagen nach Glottau gefdict, und nahn bie Befangenen mit. Diefe Bagen follten mit Brob belaben, und von Diefem Bataillon pur Armee ger bracht werben, fobalb es Befehl erhielte. Indes gieng die Machricht ein. Das ber Reind aufgebrochen mare, und nach Daletow marfdire. Ben. Biethen fegte fich bierauf ben aten ebenfalle in Bewegung : marfcbirte treffenmeife rechte ab, gieng über ben Doraft bei Storchneft, mib nahm bas Lager mit bem rechten Glügel an Roptowa, mit bem linten an Storchneft, und fegte ein befonderes Rorpe von g Bataillonen ... Schwabrer nen Dragoner und ro Schwahronen Sufaren unter bem Bringen von Bernburtt auf ben Soben bei bem Dorfe Grag var bie Fronte bes linten Alugele. Es war indeft nur bie Mvantgarbe ber ruffifchen Armes bis Dalotow vorgegangen, und die Armee folgte erft ben aten. Der Major Anhalt, Glügelabjutant bes Konigs, gieng mit 400 Pferben vor, Die Ufer ber Obra ju unterfuchen . und pon ber Stellung bes Feinbes genaue Rachriche ten einzuziehen. Die Menge ber berumichmarmenden Rofacten erlaubte aber beibes nicht. " Daber betafdirte ber Ben. Sietben ben sten mit Anbench bee Tages ben Dbriffen Dalroig mit 2 Bat, Infanterje, 10 Schw. Deagoner und 10 Schwade. Sufaren, ben Reind ju refognosziren. Diefer fand bei Rieben ein fartes Detafdement Dragones welches burch Infanterie umerftuße murbe, und ibn binberte über ben Rluft zu gebene boch fab er bas Lager ber feindlichen Armee bei Dolofow, und mit biefer Rachricht giene er wieber jur Urmee gurud. Gen. Siethen tonnte von bem, mas bei ber feindlichen Armet vorgieng, nichte Beftimmtes und Buverlaffiges erfahren: ab er gleich taglich verfchiebene Detafchemeuter jum Relognospiren ausschicfte. Die Menge ber feindlichen leichten Erup: pen ju Pferbe, Die fich in ftarfen Doften vor ber gangen Fornte ber Armee ausbreiteten. machte bies außerft befchwerlich. Daber fo viel wiederfprechende Rachrichten! Bald follte Die gange Armee marfdirt fenn, wenn nur ein fleines Rorps feine Stellung veram bert batte; und oft marichirte Die Armee binter ber Boftentette ibrer leichten Eruppen mea.

Der Ruding ward baber beichtoffen und wiewohl bie Rofaden nach ibrer Be wolinbeit", in einer Menge ffeiner Truppe, und einzeln anprellen; fo giudte es ibnen Doch micht; ihre Begner aus ber Saffung ju bringen. " Inbeg bie Bufaren fie abbieltert, gingen bie Dragener über ben Gluß gnrud; auf Diefe folgten Die Sufaren, und beibe murs ben burch bie Infanterie gebecft, Die juleft blieb. Das Grenabierbat, bielt burch fein Reuer Die Rofaden befianbig in einer folden Entfernung, bag fie nichte Enticheibenbes unternehmen tonnten, und jog fich uber ben Bach, obne einen Dann in verlieren. Der Berluff ber Dragoner und Sufaren mar febr geringe; man befam fogar einige Befangene. Durch Diefe erfuhr man, daß bei Qubin nicht bie große ruffifche Armee, fonbern nur bas Rorpe bes Ben. Corrleben ftunbe, meldes fo eben aus Dommern und ber Menmart ges fommen , bie Sauptarmee fetbft aber fcon ben vorigen Lag nach Borche marfchirt mar re. Der Obrifte Dalwig fam mit feinem Detafchement wieder im Lager an; ohne ber trachtlichen Berluft, aber auch ohne euras geverläffiges von ber Stellung und Bewegung bes Feindes mitgubringen. Den gren erfuhr ber Ben. Biethen, und bies follte gemiß fepti, bag ber Reind mirflich aufgebrochen mare, und ein Lager bei Worde nenommen batte. Dies zeigte beutlich, bag ber Reind feinen Marich geradesmeges auf Breolau richte. Um ihm nun bierin juvorgutommen, felte fich ber Ben. Bietben fogleich in Marfch, ging noch am namliden Tage bis Bojanowa, ben joten über Rapia bis Trachenbeitt, und nahm ben treen bas Lager bei Drauonig. Die Rachrichten , welche ben Gen. Bietben ju biefem Mariche bewogen, waren indef nicht im gangen Umfange richtig. Das Korps

Des Beneral Cremitbef batte imr einige Benjegungen gemathe: Die große Armes aber fant noch ben toten bei Dolotow. Gie marfichirteterft ben riben bis Bors de, und ben taten bie Robielin. " Im Lager bei Drauenfa erhielt ber Generale lieutenant von Bietben Befeht vom Ronige , Die miter ibm ftebenben Eruppen in swei befondere Rorps gu thellen ; und fofort nach Breslau gu marfchiren. in Das erfte follte aus ben Regimentern befieben; Die vor ber erhaltenen Berfidrfung bas ebemglige Golgifche' Rorpe ausgemacht butten; bas groeite aus ber Regimentern, Die von ber Ats mee bes Ronigs baru gefohimen maren. Dies murbe fogleich ine Bert gerichtet. Beis be Rorpe brachen fofort in 2 Rolomen auf, und nahmen jedes für fich ein Lager obnweit Breslau. Das erfie finter ber alten Ober permanbelte ben Damm, ber lange bem Ufer fortlaufe; in eine Berfchangung; legte vor bem rechten Rlugel bei Briebemald eine ftarfe. Reboute an, und himer Barlowing ein ftarfes Retranchement. Das meite Rorps febte fich mit bem rechten Riagef an Rofenthal; mit bem linten an Die Doer. In biefer Stele fung blieben beibe ben igten. Den is gtem fam ber Bein. Enobloch von ber Armee bes Ronige an, und ber Generalmaj, v. Bietherwon ber Infanterie, (ben man nicht mit bem Ber nerallieutenant von Biethen von ben Sufgren verwechfeln muß, ber biefe fleine Urmee ans führte) gieng utr Armee bes Ronigs ab. Gent Rfiobloch batte Befehl vom Ronige. Das Rommando ther bas themalige Golgische Rorps ju abemehmen, und ber Generale lientenant Siethen befam bas zweite Rorps, bas aus ben Regimentern beftant, burch welche bas erfte, verftarte worben wur. Die ruffifche Armee naberte fich indeg immet niehr ben Schlefischen Grengen, Den Taten ritette fie in verfchiebenen Divifionen in Schleffen ein. Die hauptarmee nahm bei Dezlawen, Die Divifion unter bem General Czernichef bei Seinricheborf ohnweit Militich ein Lager: Den 17ten marfdirte ber Beind bis Tfcbeochen. Dies erfuhr ber Gen. Siethen durch ben Obriffen Loffom, ber am namlichen Lage mit bem Regimente Rnefch Snfaren nach ber Gegend von Delfe unb Bernftdot betafchire wurde, von ben Bewegungen bes Reinbes fichere Rachrichten eine gugieben. hierauf gieng er ben igten mit feinem Rorps, - bas aus is Bataillonen und 22 Edwabronen bestand; burch Breelan, und nahm ein Lager bei Gabig, mie bem linten Rlugel an Die Sufen und bom rechten an Gabir. Es ward fogleich eine Berfchane jung vor bem Lager angefangen ,: und Die Arbeit taglich nut 2000 Damn fortgefeht. Der Dbrifte Lofforo fließ bei Deute auf ein ruffifches Detafchement Reuterei, und machte Davon 4 Offiziere, 14 Unteroffiziere und 108 gemeine Dragener vom Regimente Gerbit. Fey gefangen, bie er ben agten ins Lager bes Ben. Anobloche ablieferte.

Dach bem bereits angeführten Entwurfe bes Ronigs bei biefem Feldjuge wollte

August.

Down Chug

er im Ruchficht auf bie Ruffen auf ber ftrengften Bertheibigung bieben, bind febiglid, fian den, ihre Bereinigung mit ben Deftreichern ju verhindern. | Den Augriffeplan bes Ger. Gols batte er smar anfanglich genehmigt: ba Diefer aber burch beffen ploblichen Tort. fcon gleich bei ben erften Schritten , Die bernach gefchaben , ju vielen Schmier niafeiten ausgeseht mar , fo fchien er um fo mehr ben Bebanten eines Angriffes frieges gegen bie Muffen vollig aufgegeben ju baben. Es tam alfo jest nur baranf are beit Teind ju hindern ; Breslau ober Brieg meggunehmen. | Sieraus lage fich bie Thein lung ber ebemaligen fleinen Bietbenfchen Armee erfidren. Buobloch mar beftimmt, Breslau ju beden, und fich in bie Gtabe ju merfen , bafern fie formlich belas gert merben follte. Gen. Bietben batte abnliche Auftrage in Dudticht auf Brien. Bert fuchten die Ruffen aber nur einen Uebergang über bie Dber; fo tonnten beibe Rorpe burch aut gewählte Stellungen und fchnelle Darfche, Die ben preußifchen Eruppen nicht unge mobinlich vorlamen, an bem linten Ufer biefes Sinffes fich bemfelben leiche wiederfeben. Meberbief fuchte fich ber Ronig baburch auch ben Bortbeit ju verfchaffen, ein ober bas ante bere Korps an fich ju gieben, wenn es bie taglich mebr und mehr anwachfenbe Dacht bee offreichischen Armee und andere Umflande nothwendig machen follten, bie fich jebr noch niche fo genau befilmmen ließen; Mach bes Deinung eines fcon angeführten und fefen gut unterrichteten Schriftflellere.") beimrfre es auf Geiten ber Preufen - felbft nach ben freimutbigen Beffandniffe einiger ruffifden Officiere - nur einer ettoge ernfthafren Demonftration, um ble. Muffen wieder nach Dofen jurid gu fcheichen ; und Die Gade anf eben ben vortheilhaften Ruß für die Dreugen gu feben, ale fie im abgewithenen Some mer geffanden batten. - Denn ba fie in ihren Bewegungen auf bas behutfamfte verfahe ren, und jeber Befahr, in eine Gelbichlacht verwidelt ju werben junidweichen mußten ; barüber maren Die Grundfabe bes Reibinarichalis, Butturlin, trop ber fchmeichelbaften Berficherung , recht thatig ju fenn , beinabe noch ftrenger, als ebemufe bie Grundiale bes Grafen Goltitoff, und mußten er auch fegn, weil ju allen bieber befamten Grunden ber Langfamteit in ben ruffifchen Operationen, jest bie immermehr zweifeihafte Gefunde beiesumftanbe ibrer Monarchinn , Die Befinnungen bes Thronfolgere, und Die baraus in furiem itt ermartenbe Beranberung bes Staatefofteme. ale fo viel neue bewegenbe Utfas. den einer noch großern Bebutfamteit, bingufamen "). Diefe Bemerfungen wurden

\*) Der Berfaffer bes Berbalimffes grotiden Deftreid und Breuffen, 4. Theit 8. 45.

<sup>&</sup>quot;") "Ich habe," fagt eben biefer Beteran "obfiebende Data uicht aus ber Luft geichopft; fie find bar wefentliche Resultat einer fraudicaftlichen Auteredung mit einem ruffijchen Generale, an

In ben ichtefilchen und glassischen Gebiegen bieben moe in einer Delund aus ihrer Sereinig, offine eines ju innteneshmen; bie prentiften auf ben bed Aufgenbort. In ihr ben genommenten Antoliningsquartreten; vie oftreichifde in ihren verschangen Leine genen, bei Ditterobach, Wernerobort und Braunau. Beide Here fichten ihre Artele faimier in Laffen, mm fie her end beide gene aufgene nicht gene in den finen Artele faimier in Laffen, um fie her mach beide mie aufgen der und gesetzt und bei der eine Bestehen und gene unter gene und der eine werde gene werden werden der eine bereitungt, in biefem Johre falle bas Schaffel bes ganzen Krieges er ische ind werden der einem Bestehen Boten gestätzt werden. Damit min aber bleim geben gesen gestehen der kannen der beiter gesten gesen der Auften der vertreichen möder, befand ver ihm Laubon ausbruckt ihren Beschl, fich wer der Bereinigung der Auffen in Tilchte einzulassen werden aber aber aber geschieden, so felle das Gehalpfelt mit einer entscheidenden Gestehe aus der den geschlichen Gehalt anger

the master a con more perty militarity and the t

fangen, und (man mar bee Sieges fcon, wie Pring Soubife, und Pring Barl von Den Schlachten, bei Rosbach und Contben gewiß, benn 130,000 Mann gegen 40,000. man bente!) mit ber Eroberung ber ichlefifden Feftungen auf eine glorreiche Art been Die get werben. Ein jeber unpartheilicher Rrieger , ber richtige Begriffe von bem bat. mas bie Unterhaltung fo großer Urmeen in einem Lande toffet, ma Die Ruffen gar feine, und die Deftreicher gwar Magagine, aber nur an ber Grenge batten; richtige Begriffe vor Den Bemegungen imeier Memeen, beren jebe 60 bis 70,000 Dann ftart ift, jebe von eis nem befondern Benerale geführt wird, ber bem andern feinesweges untergeordnet, fons bern nur beffen Gebulfe ift; von Beneralen, Die auf Befehl ihrer Sofe gwar Freunde fenn ; und abereinstimmende Gefinmungen haben follen, gemeiniglich aber in ihren Brunde faken über Die Rubrung Des Rrieges, in ihrem fittlichen Charafter; in ihren Leibenfchaften verfcbieben find, und befondere in Rudficht auf ihr perfonliches Intereffe nicht auf eie nem Ounft jufammentreffenbe Wege einfchlagen, und nicht einfchlagen fonnen; Die zwar, zu einem gemeinschaftlichen Zwecke arbeiten , babei aber bas Intereffe ibres bofes , bas boch am Ende jebergeit bas Samptintereffe ift, nicht aus ben Mugen felen follen : Die zwar für ihre Bunbesgenoffen fechten, fich aber für frembe Groberungen nicht aufopfern follen, ber wird fich bas Unannehmliche ber Lage leicht im gangen Umfange vorfiellen tonnen, in ber fich ber Ben. Landon befant. Bei feinen Ginfichten und feiner Thatigleit wirde en mit einer Armee von 70,000 Maun ; wie bie feinige mar. vielleicht mehr ausgerichtet bas ben . wenn er freie Sande gehabt batte, ale jest ba er fich lediglich nach ben Bemes gungen ber Ruffen, und nach ihren befonbern Launen richten mußte, und ben, ibn an Seele und Leib feffelnden, im bodgen Grade unbestimmten, und jeder Auslegung fabis gen Befehl batte, nichte gu wagen, um Die Dereinigung gu befordern: aus Beforge nif , ber Ronig mogte aus biefen gemagten Schritten ju viel Bortboil gießen , und burch feine Rubnbeit ben gangen Entwurf vereiteln. Done 3meifei batten Die Minifter bes wiener Sofes teine Begriffe von ber Dogiichfeit, eine Armee von 120,000 Dann mit einer Urmee von 50,000 Dann ju fchlagen. Gie glaubten, wie gemobnlich ber großte Theil ber Menfchen, bag es bei Borgangen im Rriege, befonbere bei ben groffen Traners fpielen, Die man Ochlachten nennt, lediglich auf Die Menge antommt; wenn gleich Die Befchichte aller Rriege unter gofitteten Bollern bas Gegentheil beweifet; noch weniger aber tannten fie Die Runftgriffe ber bobern Tattif, und mas bamit ausgerichtet werben fann, wenn fie von einem Generale, wie ber Ronig, in Mubibung gebracht werben. Beis foiele, burch welche biefe Wirfungen bestätigt worben, maren in biefem Rriege binlange fich befannt; allein biefe fchrieben fie lediglich bem guten Glude bes Konigs ju. Wenn

Date entichieben war, bag bie Ruffen ihren Datich auf Breslau richteten, und alle Machrichten barin übereinstimmten, ban bie Deffreider in Oberfchleffen farte Dagauine anlegten; fo fcbien es tiemlich ausgemacht ju fenn, bag bie Bereinigung ber feinblichen Mes meen enemeder spifden Breslau und Reiffe, ober in Dberfcbleffer gefcheben follte ber Reind machte auch auf feinem rechten Alugel folche Beinegungen, Die Diefes außer allen 3met fel febren. Er verftarfte feine Truppen in Oberfcblefien, und in ber Grafichaft Glas; ber Ben, Brentano rudte ben aten Julius mit einem ftarten Gorps feichter Truppen auf Die Boben von Tofdendorf und Micheleborf vor, und refognoszirte ben sten bie Gegenb pon Reichenbach und Grobin. Dies brachte ben Ronig auf Die Berniuthung, Der Ben. Laudon babe bie Abfiche, in Die Begend von Reichenbach und Mimptfch vorzus bringen, um ibn von Meiffe abzuschneiben; und bas Korps bes Ben. Brentano fei ber ftimmt, Die linte Blante feines Darfches ju beden. Er befchloß baber Die Stellung in Dem Gebirge zu verlaffen, und bas Lager bei Dulgen zu nehmen, um auf alle Ralle bereit au fenn. Die Urmee betam baber Befehl , ben 6ten nach bem Retraitefduffe aufaubrechen . und in a Rolonnen finte abzumarichiren. Die erfte Rolonne feftant aus ben Regimentern, Die unter bem Ben. Ramin in ber Gegend von Baroborf geftanden bat-Sie nahm ihren Weg über Renfendorf, Dittmanedorf, Soben Giereborf, Bonendorf, und Schweidnig ifite laffent, über Dulgen ine Lager. Die gweite Ro: tonne machren Die Regimenter, Die auf ben Soben bei Zungendorf und Mitglibichau im Lager ftanben, und in Rungendorf tantonirteng auf fie folgte bie gange Ravaller eie. Gie marichitte burch Zamerau! fieß Schonborn Schweidnin finte, und rudte über bie Weine Mible und Jatobedorf fcon in ber Dacht ins Lager. Die etfte Rolonne traf erft ben sten bes Dorgens ein , weil fie in ben eingen Begen in ben Bebir gen nicht fo fonell fortfommen fonnte; und aud einen weiten Darfd machen mußte. Die Truppen, Die auf ben Zeisten bertte fanden; machten Die ato Kolonne: Die uber Greiburg , Mieder Rungendorf, bei Gabmeidnin gang nabe, rechte vorbet, und for bann burd Differi ine Lager gieng. Das Detafchement, unter bem Major Duthe now ? bas fleine Rorps unter bem Ben. Bulow bei Minpefich , Die bis in Die Begend

6.5

an dam ... Onlichliere ... am meered?

| 1  | Gr.    | Bat.   | Anhalt. 1 2 22 77   | 1    | Br. Bat. | :Faltenhann       |
|----|--------|--------|---------------------|------|----------|-------------------|
| 1  | 5,611  | 19.1   | Saade sunde         | 7 10 | 4500     | Schwarz .         |
| 2  | \$     |        | Beunett. it. mad    | -8m  | 642      | Barbe Du Rorps Ru |
| 2  | 7      | Saddy. | Syburg              | 1.9  | Rus. 1   | Biethen           |
| g, | dilla  | 460    | Garde Jis Ja wa Bil |      |          | Bened armes       |
| -  | Here's | All on | Safbern 1           |      |          | Ramin             |
|    |        |        |                     |      |          |                   |
| 2  |        | 12 1   | Preuffen            | 2    | oge i    | Mgrf. Karl        |
| 2  | 5      | . 5-   | Linftabt            | 5.0  | Schwabr. | Ceiblis Rur.      |
| 2  | 8      | . 5    | Rorcabe             | 1 5  | Bat.     | Schenkenborf      |
| 2  | 1      | 1      | Moris               | 5 6  | Schwabr. | Sorn              |
| 2  | 16 0   | 19:55  | Mit Braunfchweig    |      |          | Schenfenborf      |
| 2  | 180    | 3 . 5  | Mimfchefsty " "     |      |          | Bernburg          |
| 2  |        | 2.0    | Leftwiß             |      |          | Pomeistn Drag.    |
| 2. | 2      | i      | Wied                | 5    | 0.6      | Cietteriß . s     |
| 2  | M.     | Bát.   | Thabben             | 10   | 1        | Dobring Suf.      |
|    |        |        |                     |      |          |                   |

Mach dem Abmarfche des Königs nickte-ber Gen. Brentano eiwas mehr vor, umd nahm feine Grellung wichem Seibelberg und Michelsdorf, nachbem er drei Ber taillone Jufanterie vom Gen. Laudon jur Berfaktung erhalten hatte. Er feste feine Borpoften bei Leutemansborf und Ludwigedorf, um die Bewegung des Königs ju beobachten. Gen. Luginoky nahm mit einem andern Korps von Jufaren und Dragomern bei Reufendorf siene Geilung; damit er die Bewegungen der Pereuffen auf der lie fen Flante des öfterichischen herres beobachten sonnte, und feinkte Natroullen über Bargendorf um Streydung agen Schweisings. Die Jauprannee unter dem Gen. Lau-

bon blieb aber noch unbeweglich im Lager, und in ihren Quartieren, bie auf einige Bar taillone, Die jur Berftarfung bes Ben. Bethietu nach Ober Schlefien abgingen. Der Ronig befam wenig Machrichten von bem, was bei ber feinblichen Armee vorging. Das ber ichidte er ben raten ben Dajor Tentenberg aufe nene mit goo Bufaten und Drac gonern in bie Begend von Mimpefch, um ju feben, ob er nicht et vas von ben Bewer gungen bes Reinbes entberfen : tonnte. Die bei Birtau geftanbene Beeftartung langre nach und nach bei ber Urmee bes Gen. Laudon an; Den igten bie erfte; und ben Erten Die febte Rolonne. Bugleich murbe beni oftreichifden Gelbberrn gemelbet; bag Die Ruffen wirftich in Schleffen, eingerude wiem, und ben Darfd auf Warreine berg und Mamalau richtetengeit Er brach baber ben rotem mit ber gangen Armee aus bem Lager bei Ditterebach auf, und marfchirte in zwei Rolonnen burch Die Graffchaft Glas nach ber Begend von Srantenftein. Die Infanterie ging über Wartha, Die Ravallerie über Gilberbern .. Die Rorus ber Ben, Brentano und Lugineto , ber noch mit einigen beurichen Regimentern ninter bim Ben. Etrich effaufen verftarft murben, bede ten biefen Marfch, und gingen über Stein Beifereborf, Stein Zungendorf, Meu-Bilau und Weicheleborf, nach ben Soben von Sabendorf, Die fie befegten. Die Ermee batte ibre Belter und Bepade jurudgelaffen , welches alles in einer ber fonbern Rolonne folgte, und mußte baber in ber Dacht vom toten jum goten unter freiem Simmel jubringen. Den zoten nahm bie feinbliche Sauptarmee ihr Lager bei Baummarten, mit bem rechten Alugel an Brofchmin und bem finten auf ben Grach. bergen, obnweit Srantenftein; ber Ben. Janus febte fich in ben Doften, ben ber Gen, Brentano verlaffen batte. und ber Obrifte Lanius mit einem ftarten Detaffee ment Rroaten und Sufaren in bas Bebirge bei Soben Biereborf; bei bem Dorfe Rofel mifchen Schron und Datichtau mard eine Brude über Die Miffe ger folagen, und ber Ben. Bethlem tudte bis Schweineborf an ber Strafe von Meuftadt nach Meiffe por, Die Befahnng biefet Reftung etwas mehr einzufchranten. Da auch die ruffifche Armee ben Toten bis Wartenberg und mit einem Detafcher ment bis Mamelau vorgerudt mar; fo murbe ber Oberfte Barto mit 200 Rrogten, 1 Grenabiertompagnie von ben Rariftdbtern, und 250 Bufaren nach Oppeln be: tafdirt, Diefen Ort ju befeben. Der Ben, Caramelle traf von ber ruffifchen Mer mee im Lager bes Gen. Laudon ein, und brachte-bie zuverlaffige und erfreuliche Radricht mit, bag bie Ruffen nunmehr in vollem Unjuge maren, und ber Bereinis gung nichte mehr entgegen ftunbe als - ber Ronig.

Alle in der Gegend von Topliwoda und Johanniethal unter den Majoren Teur Geich des flebens, Ar. in Deutschl, V. Th.

And the second s

West of the state of the state

me the state of the company of the

```
Das erfte Treffen. Das zweite Ereffen.
 Gen. ber Infanterie Mrgf. Bath gamitan ing . Den g bein bir mint
Ben, Lieut. Graf Wied ........ Gen. Lieut. von Dlaten.
non . 5 9 Schw. Barbe bu Rorps . 5 5 Schwabr. Baftrom Drag.
Schwerin | 5 - Genebarmes . . Jaftrow. 5
3.46 1. 11 (- r' Gr. Dat. Inbaft 3 231412' Db. Domeiety 5' - Domeisto ...
Ing D.Bat-Beunert |] 1. ror v. 25raun
               Enburg ....
                    v. Jeunert 2 2 M. Bat. Ramin
                                       Mraf. Ratl .
             Dr. v. Preußen 2
                                     Schenfenborf *
       Rorrabe and v. Gablent " a - Bernburg
       2 - AleBraunfdweig Gen. Maj. 10 Comabr. Babreuth Drag.
1 Gr. Bat. Mimfchefsty v. Billow. 100chwaor. 2
       is Schmirt Geiblight tall milliat milliage de te.
Centulue ) 15 m - 3 Soine tarte un 3 sonn berdie unte G.
        at the country of the soul and the country of the country
Referbe Rorns.
           Generalmajor von Schentenborf,
            ne ito Schwadt. Biethen Suf. !!
               2 - Leftwiß ...
                  - OBied harr
                  - Thabben
            1 Freibat. Wunfch
                I :- 1 't. Galenmon intill nid aber cat.
 to Schwadt. Mobring Suf. in
```

Gie bestand nach biesem Berzeichniß gegenwärtig aus 38 Bat. Insanterie, 2 Freibanillonen, 1 Jagerbanillon und 63 Schwahr. Kavallerie, bie, wenn man alle Bacillone mie Gripwarven vorflaftig, die Kranten und Woggelanstenen aber abrechner, jusammen nicht mehr als 45,000 Mann unterm Gebefe betragen.

un Lucy vor Ausgand bee Sommert tressenweise in z Kolennen an einem der heiterstein und sich dien Tage bes Sommert tressenweise links ab. Wor der ersten Kolens we machten vo Schwalt, Haften von Italderin, die Jahre, das Keitale. Batemont, 10 Schwalt. Dragoner von Zayreurd, und die Brigade des Beneralmajor von Hetter vom linken städert, die Moangarder, hierars solgt bei Beneralmajor von Hetter vom linken sich erfenst. Das Regiment Seitolig, 10 Schwalt. Husten von Institute und des Greibet. Wurfen machten die Kriergarde hinker alle bei Kolonnen. Die Lerste marschiere über Gutdmannsborf, über die Tartarschanze, über den Kaunerberg, missen Vinnersch und Gauten durch, aber Ausgand, Koldweis und Profurt bei Siestweit und Dan Gauten burch, aber Ausgander, Koldweis und Profurt Schweise in Schweise und Der Siest Siestrerbt in Saar.

Die tweite Rolonne beffand aus s Schwadronen von Cietterin, & Sorn ber Infanterie bes zweiten Treffens, und ben Ravallerieregimentern Gened'armes und Garde du Rorps, Gie nahm ben Weg über Drerfin Guben, Sartan, Bertele. borf, Olberedorf, Men Gurbmanneborf, Gublan, Dogelgefang, Dangeln, Dererfau, Plotning, und burd bas niebere Ende von Sieneroth ins Lager. In ber aten Rolonne befanden fich ber Train Der Artillerie, bas Drobiante Rubrwert, Die Baderei, alle Padeund Brodwagen ber Armee. Sie wurde burch Die Dragonerregimenter Dos meinte, Baftrow, und bie übrigen Bataillone von ber Referve gebedt. Gie marfchire te über Dfaffendorf, Senneredorf, Eichberg, finte bei Groß Blauth vorbei, über Drietram, burch ben Ebelhof von Willau, über Strache, Silbis, Weinwig, und burch Reichau ine Lager auf Din Soben binter Siegeroth und Jatobeborf; ber rechte Flugel ftand gwifden Drotutb und Detertau, Der tinte an Rurfchwin. Das Sauptquartier war in Siegeroth. Das Freibat. Wunfch und Die Bufaren von Bietben ftanben in und bei Drotuth; Die Dragoner von Jaftrow in Zurfchwin; bas Freibat. Salenmon in Tarnowin, und die Sufaren von Mohring in Toplimoda; Die 3dger und bie beiben Freibat. bielten fich beftanbig auf ber rechten Geite ber Rolonne gegen ben Teinb, und bedten ben Marich. Dachbem bie Avantgarbe bie boblen Wege bei Mimptfcb jurudaelegt batte, jeigten fich einige feinbliche Truppe Sufaren, jeboch in einer großen Entfernung, und ichienen ben Darich ber Urmee febr aufmertfam ju beobs achten. Alle aber ber Bortrab ber Armee auf Die Boben von Drofutb, und in Die Ebe

ne von Topfewoda fam, entbectte man swifden biefem Dorfe und Bintwin einige Re ginienter Ravalletie und Sufaren, in Schwadronen aufmarfchirt. Der Ronig fchictte for gleich bie Sufaren von Mobring, und Dragoner von Bayreuth, fie ju vertreiben. Gie nige feinblide Schwabronen rudten bierauf bie Toplimoba por, und fuchten ben Sur faren ben Durchgang burch bies Dorf ftrettig ju machen. Mis aber Die Sager aufamen, und fich in bem Dorfe festen, jogen fie fich mit ben übrigen Schwabronen bei Jintwif. in bie BBalbungen, Die in ihrem Ruden lagen. Man mußte vorausfehen, baf biefe mit feindlicher feldter Infanterie befest fenn murben, und burfte es aus biefem. Grunde nicht magen, ben Feind noch weiter mit Ravallerie ju verfolgen. Doch brachten bie Sufaren 17 . Befangene und Ueberlaufer ein. Diefe fagten aus, ber Ben, Laudon mare aufgebroe den, und gegen Minfterberg ober Seinrichan marfchirt. Bierauf ließ ber Ronig fofort verfchiebene Datrouillen nach biefer Begend abgeben; fie tamen aber famtlich wie: ber jutud, sind melbeten, bag fie von bet Sauptmaffe ber feindlichen Urmee nichts ent Decten tonnen; wohl aber jenfeit Seinrichau viele leichte Truppen Jufanterie und Reuterei gefeben batten. Dies mar bas Rorps bes Ben, Brentano, ber fich swiften Mun: fterberft und Seifirichau gefest batte. Ben, Laudon mar wirflich aufgebrochen, und batte ein Lager auf ben Boben bei Stols genommen, fo, bag er Munfterberg in ber Berlangerung ber rechten Glante batte. Bor bem rechten Glagel ftanb bas Rorps bes Ben. Brentano, und auf bem Bleitschberge, bas Korps tes Ben. Luginety. Die leichten Ernppen von Diefen beiben vorgefchobenen Rorps jogen eine fo farte Doftentette in ben vor ber Fronte flegenden Balbern und Dorfern, bag es unmöglich mar, fich bem Lager ber Sauptarmee ju nabern, und von ber Befchaffenheit beffelben eine genaue und riche tige Renntrif ju erlangen.

be. Der Ronig tonnte nehmlich rechts abmarfchiren, und auf ber geraben Strafe von Breolau über Mimptich, Grantenftein und Wartha nach Glas gegen beffen linten Stante vorruden. , Dabm Gen. Laudon nun die Stellung auf ben Beben bei Grofe LToffen; fo mar er von Glat, von ben in biefer Graffchaft angelegten Magnginen, und non bem Doften auf bem Buch und Grachberge abgefdnitten. Gobann fonnte ber Ronia gerabe nach Grottau, und fo weiter nach Oppeln marfchiren, obne baf bee Reind es binbern tonnte, weil biefe Derter bem Ronige naber lagen ale ibm. Dies mites De Die ruffifden Generale mabricheinlich bewogen baben, jurud ju gebn; weit ber Ronig Das Bietbenfche und Anoblochfche Rorps an fich gieben founte, und fie baber beffen gange Dacht gegen fich gehabt batten. Endlich tonnte ber Ronig nach Weiffe marfchiren; bies murbe beibe Armeen mabricheinlich febr nabe gebracht und ein Treffen unvermeiblich gemacht baben. Dies aber vor ber Bereinigung mit ben Ruffen anzunehmen, febien bem oftreichifchen Gelbherrn bas ihm auf die Geele gebundene Michte gu maren nicht angur rathen. Da er nun mit Recht vollfommen überzeugt mar, bag ber Ronia ben folgenben Lag nicht flille fteben murbe ; fo fchiette er in ber Dacht verfchiebene Patrouillen aus, mit bem Befeble, fich fo nabe ale moglich an die Armee bes Ronige ju balten, und ibm von ben Ber megungen berfeiben auf bas fchleunigfte Rachricht ju geben. Rach biefen wollte er feine fernere Daagnehmungen einrichten. Ge befahl indeß, baß bie Urmee fich marfchfertia baften ; und bas Lagen bei Großelloffen fogleben follte. Es murben auch ben 2aten; mit Tagedaubruch; Die jum Lagerabfteden beffimmten Dannfchaften unter ber gemagnife den Bebedung vorausgefchieft, und Mirmand zweifelte bei ber Urmee, baß fie bas Lac ger nicht beziehen murbe.

Der Ronig besurchtete nichts fo febr als von Vleiffe abgeichnitten ju werben. Er beschoft baber, bem Gen. Laubon juvorjusommen, bas Lager bei Anelowis ju nebr men, und venn der Gen. Laubon ich bagigen seine sollte, ibn aujugeisen, bofern se nur einigermaßen mit Softnung eines guren Ersolgs gescheben tonner. Bu bem, Enr be befam bie kienne folgende Disposition jum Marfche.

Morgen falh um halb 3 Uhr marichirt die Armee in eine der Drodnung, wie house, innst al. Das Freibanillon Salenmon bricht schon um ein Uhr auf, racht die Alor fier Seinschau vor, beifer es, und erwartet bafeliß die Konngarde. Die erste Keinschau vorden, durch Alein ande bei Alte Seinschau vorden, durch Alein- and Seinschau ließ Techofe innse, Müdfelberter siet noder erches, auch Alein- and Groß, Tossien rechtes, und nimmt sedant den greaden Weg über Ammig und Saut riß nach Aarlowiß ine Lager. Die zweite Kelonne marschirt nase dei Tearlowig rechte

sechts werbei, übes Willnis und Taschenberg; laft Aloster Zeinrichau nabe rechts, gest auf Reimen, und burch ben Mond nach Ober Aungendorf; lässt Alden berdens giber Schüfendorf innt Chilichdooff, lints nechen ber ere fen Kolonne inn Lager. Die britte Kolonne nimme ben Weg über Aurschweig, Wis finthal, Aelment rechte lassen, die Schume nimme ben Weg über Aurschweig, Wie finthal, Aelment rechte lassen, die Schume nimme ben Weg über Weigelsdorf, gest bei ber Kirche im Glasendorf durch, läft Cschifchooff rechts, und marschiet sodaun über Alobebach und Spinne im Lager.

Bit Lagesanbruch mar bie Armee in Bemegung. Mis bie Moantgarbe bei Alt. Seinrichatt antam, zeigten fich auf ber anbern Geite bes Baches fcon verfchiebene Saufen feindlicher Dragoner und Sufaren, Die, wie gewohnlich, fich mit ben Seitenpatrouil: fen berumfchoffen , und ber Rolonne beftanbig per Seite blieben. Der Marich murbe ben: noch ununterbrochen fortgefett und nicht barauf geachtet. Das Greibatgillon Galens mon batte indes Mofter Geinrichau von ben feindlichen leichten Truppen gefanbert, und Die Durchadinge amifchen ben Teichen befett; fo baf Die Dragoner und Bufgren von ber Avantgarbe bei ihrem Mariche burch bas Rlofter , und über bie Damme gwifchen ben Teichen fein Sinberniß fanben. Als Die Tete ber Avantagrbe jenfeit Blofter Geinrichau Pam, fabe man auf ben Soben bei Arettau ein Rorps von obngefehr 4 bis 5 Bataillo: nen Infanterie und etwas Ravalletie aufmaricbirt, welches Die erfte Rolonne mit Ranor nen beichof. Die Rugeln erreichten fie aber nicht. Daber marb bies Feuer gar nicht beautwortet, und die Armee feste ben Darich, ohne fich aufzuhalten, fort. Die Oble, ein Bach ber in Diefer Gegend febr fumpfigte Ufer bat, blieb obngefahr goo Schritte rechter Sand ber erften Rolonne, und trennte beibe Urmeen. Die feinblichen Dianter gingen lange bem entgegenfesten Ufer ; beobachteten ben Marich febr genau, und ichoffen mit Diftolen nach ber Rotonne. Da ber Feind endlich gewahr murbe, bag bie Richtung Bes Mariches gerabe auf Munfterbern aing: fo marfdirte er von Rrettau ebenfalls reibte ab, und blieb ber Armie jur Ceite. Er batte indeß Minfterbertt mit etlichen Bataillonen Kroaten befest. Das Freibat, Galenmon, bas befrenbig 1000 Schritte vor ber Avantgarbe marfchirte, mar baber genothigt, Salt ju machen, bis bie Tete berfele ben antam. Sierauf febte es fich wieber in Darich, und bemachtigte fich bes Galttene berges vor ber Stadt, von bem es mit feinen Kanonen bie aus Munfterberg fommen: De Strafe und ben Berg beffreichen fonnte, ben Die Ravallerie befeten follte. Der Reinb. ber eben im Begriffe mar , biefe Sobe felbft ju nehmen , anch fcon einige Truppe Ravallerie barauf gefiellt batte', fchictte fofort von einem andern feiner Rorps, bas zwifden Leine und Olbereborf aufmarfchirt fant, eine fdmere Batterie Ranonen bie an bas

Obl:

Oble : Vorwert ober Oblquth vor, und machte ein ftattes gener auf Die Kavallerie Dez Moantgarbe, melde Die Boben bei bem ermehnten Bormerte nehmen follte. ben Rugeln traf aber; Die mehreften gingen aber bie Rolonnen meg. Die feindliche Ras pallerie murbe geworfen, und burch Klein und Groß Moffen bis an bie feindliche In. fauterie verfolgt; Die feindlichen Lagerausfteder, Die nichte ubles befürchteten, murben größteutheils gefangen genommen , und bie Dadmagen erbeutet , Die einige feindliche Regimenter fcon vorausgefchieft batten. Alle endlich ble Lete ber erften Rolonne anfart. lieft ber Konig Die fchwere Batterie rapfundige Ranouen vom linten Glugel auf ben Gale genberg auffahren, und bas feinbliche Feuer beantworten. Bu gleicher Beie mußte bas Grengbierbatataillon Mittifchefoly und bas Freibatgillon Salenmon Die Stadt angreis fen. Die Rroaten jogen fich auf ben Rirchhof in ber Borftabt, und in Die Baufer auf Der anbern Seite ber Oblau, ichoffen aus ben Genftern und hielten Daburch Die Grenas Diere vom weitern Berfolgen jurud, Babrend Diefer Ranonabe jogen fich die Rolonnen binter ber Batterie meg, und fehten ihren Marid ununterbrochen fort. Die Batterien Des erften Treffens tofeten einander auf bem Galgenberge, ab und unterhielten auf Diefe Ifrt ein ununterbrochenes Teuer. Mis ber Beind fabe, bag feine Ranonabe obne Birr fung blieb, fo jog er feine Artillerie bis Beerwalde jurid. Auf ben Soben bei blefem Dorfe ftand viel Infanterie aufmaridirt. Dies war ein Theil ber feindlichen Sauptare, nice, bie, wie fcon gefagt, ebenfalle aufgebrochen mar, um bad Lager bei Grof. Tof. fen mit bem rechten Alagel an ber Bindmible von Bichau und dem finten an Rheine Dorfel ju nebmen; fich aber noch nicht in Bewegung gefest batte. Der Ronig war ans fanglich gefonnen, auf ben Soben bei Groß: Toffen fleben ju bleiben, und ju erwarten, mas ber Feind weiter voruehmen murbe. .. Bu bem Ende erhielten Die zweite und britte Rolonne Befehl, bei Eichau und Weicheledorf Salt ju mochen; Die Rouriere und Rone rieticbuben murben vorgejogen, um bas Lager abjufteden. Weil aber von ber feindlichen Armee nichts welter jum Borfcheine fam, und Die vielen Sugel und Bebufche verhindere ten , bas mas bei berfelben vorgieng ju entbeden , fo vermutbete ber Ronig , Der Ben. Laudon babe fich rechts weggezogen, und nur die verfchiedenen Rorps fteben laffen, feine Bewegungen befto beffer ju verbergen, und ben Darich ber preußischen Urmee fo lange aufs unhalten . bis er die Soben bei Woiß gewonnen batte. Er befahl bierauf Den Darfc fortufeben, und die Armee bejog ohne weitere Binderniffe Das Lager bei Grephanedorf, mit bem rechten Glagel an Groß Barlowis und bem finten an Grachwig. Das Res ferve:Rorpe febte fich in ber linten Flante, und bebnte fich bis Scephaneborf aus. Das Dragonerregiment Saftrow und Die Sufaren von Sietben ftanden in und bei Alodebad;

Die

die Jusigage in Groff. Antlowin; bie belben Feibatailone in dem Watbe an der Strafe nach iffunfterberg, die Justen von Mobring auf bem infen Riggel vor Grepbanger Dorf, mo des Justenuter wur. Alles Justewerf der der Annee fiele justifen ton wach und Stepbanoborf auf. Die belben Oragonerregimenter Inkenstellen und Stans teasen von bem Kopep bes Ben. Anobloch bei der Arnee ein, um lageren fich finter bem zweichen Teeffen.

Durch biefen fubnen, gladlichen, aber auch bochft gewagten Darich, ber ine bef immer ein Meifterftud bleibt, ber bie Fertigfeit ber prenfifden Armee in fchnellen und gefchieften Bewegungen ber Machwelt aufe beutlichfte vor Augen legt, und ben große ten General ; ben größten Dami, mit einem Borte, ben Ronig polltommen farafteriffre. warf Erden Entwurf bee G. Laudon, fich mit ben Ruffen in Oberfchleffen ju vereiniorn. wo fcon alle Anftalten getroffen maren, zwei fo große Armeen ju verpflegen, vollig uber ben Saufen. Einige haben baber ben Ben. Candon getabelt, baß er burch ben Darich aus bem Bebirge ju frubjeitig feine Abficht verrathen babe; wie gewöhnlich aber, aus feinem anbern Grunde, als weil es ibm nicht gelang . ben Ronig von Meiffe abrufchneie ben : fo wie fie bie gange Belt mit ihren Lobeserbebungen marben betaubt haben , menn er fein Borbaben gladlich burchgefest batte. Coen fo fanben fich, und finden fich auch iehr noch Leute, bie ben Ronig tabeln, baf er ben Ben, Laubon nicht angegriffen babe. Und aus welchem Grunde? Weil fie mußten, bag bie oftreichijde Armee in ber großten Berwirrung mar, und mabricheinlich gefchlagen worden mare. Der Konig batte aber won ben Salenten bes Ben. Laudon eine beffere Meinung, und fonnte fich nicht vorftell: ten. bag er nicht eine Stellung genommen haben follte, ibn aufe befte ju empfangen, Lob ober Tabel von Diefer Mrt find leere Zone. 3ch munichte mobl Die Berahberung in Den Geficheszagen biefer heren Labler gefehn ju haben, wenn man ihnen bie Frage vorgelen barte. ob ber Ben, Laudon jest, ba bie Ruffen fich ber Ober und ber Begent von One meln genabert, marfchiren, und ihnen entgegen tommen follte, ober nicht? . Ruf ber ane bern Seite wanfchte ich fie auf ben Soben von Groß: Moffen um ben Ronig, und ibre Raffung gefeben ju baben , wenn er fich berabgelaffen , und fie gefragt batte, ob es raibe fam mare, ben Ben. Laudon anjugreifen ober nicht? Done Zweifel murbe ein finne mes Achielguden, Diefe politifche Grimaffe ber Unwiffenheit, Die Antwort gewesen fenn. Diefe herren find gemobulich ber Affe in Gellerte, befaunten Fabel: Bei jedem 3nde. ben bie fpielenden Rnaben thaten, fchittelte er ben Ropf; als ibn aber einer von ben Ring bern voll Unwillen fragte: "welchen Stein foll ich nun siebn, Diefen ober ben ba?" fo nicte ber linge hofmam ju jebem mit einer Beifall lachelnden Diene ben Ropf. - .

Der fcon oft angeführte Schriftfieller, \*) ber ein Augenzeuge war, und bei ber eftreichischen Armee ftand, widerlegt Diefen Tadel, in fo fern er ben Ben. Laudon ans geht, febr bunbig; baber werbe ich mich feiner eignen Worte bebienen : "bas Borruden bes Ben Landon aus dem Bebirge, fobalb er juverlaffige Radricht von ber Entichließung Des Milierten, ihrer Anfunft in Schleffen, und weitern Bewegung erhalten, und feine Berfiar fungen an fich gezogen, biefes Borriden, fage ich, war nicht allein zwedmaßig, fores "bern felbft nothwendig; theils um ber Urmee bes Renige fo nabe ale moglich ju tommen, annd alle feine Schritte ju beobachten', theile um ibn air fich ju gieben' und baburch nicht affein ben Ruffen ben Hebergang über bie Doer ju erleichtern, fonbern auch auf jeden Sall ibnen die Beforunig gu benehmen, daß fie bei einem gu befurchtenden Ums griffe bee Roning ibn allein, und obne ben Beiftand bee oftreichifchen geeree, ano aubalten menotbinet fevn murben. In Diefem Betracht mar es meniger ju tabeln; bag ber Ben. Laubon vorgeructe, ale bag er nicht wut genug vorgeruct war. Denn Lages Darauf, ale ber Ronig, Der fich Diefen Febler gleich gu Ruge machte, bas "Lager bei. Sieneroth nabm, batte Ben. Laudon bas feinige wenigftene auf ben Soben won Groß Molfen, nicht aber gwifden Stols und Leipe nehmen follen. In biefer Stellung gerieth ber Relbzeugmeifter burch die einander wiberforechenden Rapporte ber Benerale Luginoly und Brentand, beren erfter ben finfen, festerer aber ben rechter "Blugel bedte, in nicht geringe Berlegenheit, wie wir gefeben baben. Der gall war bies "fer: bie offreichifde Beneralitat batte von einem bevorftebenbeff feinblichen Abmarfche in ber Racht vom atten jum aaten eine obzwar noch febr unbeftimmte Rachricht erbalten; ab ber Ronig fich gegen Grottau wenden, ober gar, wie einige glaubten, in fein erftes Lager bei Dulgen jurndfehren murbe, baruber maren Die Muthmagungen getheilt; aber Riemand bachte auch nur an Die Doglichfeit, bag er Die Armee auf Der Geite von Milne fterberg umgeben, und auf ein paar taufent Schritte an unferer rechten Rlaufe werbei "lieben murbe. In ber That fchien bies Manover gewagt ju fenn hinn bebenft; "baß ber Beneral Laubon, ber, felbft nach Abjug ber Befahiligen und vieler Detar "fchementer, noch immer an bie 60,000 Mann ftart mat," wenn er burch einen Bufall "bes Ronige Abfiche erfahren batte , nur in ber Dacht rechts abmarfchiren, und "Die Boben von Groß : Moffen befegen burfte ,"um mie Lagesanbruch ben Ros "nig eben fo ju empfangen, ale er von ibm im porigen Jabre bei Liegnis empfan-

JIN H WAS

<sup>\*)</sup> Das Berhalinis amifchen Deftreich und Preußen

gen murbe. Dagegen pflegen, von einer andern Geite betrachtet, einem unternehmenben "Reinde Die fubnften Manover alebenn am beften ju gerathen, wenn man von bem, mas "man erwartet, gerabe bad Gegentheil thut. - Ben, Qurinety ließ gegen Tagesanbruch \_melben, ber Beind babe Topliwoda verlaffen, und richte feinen Marich finte uber Mun: "fterberer gegen Die rechte Rlante Des Beeres. Bom Ben. Brentano bingegen, ber amifchen Rlofter Seinrichau und Munfterberg ftand, gieng ber Rapport ein, ber "Reind fen rechts abmarichirt. und alles ichiene fich über Coplimoba gegen unfere linte "Rlante ju giebn. Diefer Wiberfpruch ber Rapporte fiel bem Reldjeugmeifter auf; ba er aber ein vorzugliches Bertrauen in Brentano feste, auch fich nicht vorftellen Connte, Dafi "Diefer von einer gegen Munfterbert, Das beißt, gegen ibn unmittelbar gerichteten feinbe Jichen Bewegung nicht zuverlaffiger unterrichtet fenn follte, ale Queinete: fo ließ er bie: "fem, nicht ohne einigen Unwillen, andeuten, baß fein Rapport ungegrundet und fallch fen. Brentano war wirflich ber Dann auf ben fich Laudon verlaffen fonnte, und übermeg ben Ben. Luginety, Der übrigens ju ben recht braven aber bloß empirifchen Geloberen \_aeborte, an militatifchem Scharffinne und Ginficht; aber Diesmabl mar Brentano "burch die Mapporte Des von ibm pormarts betafchirten Obrifflieutenante von S.". ber "nicht felbft relognoszirte, fondern fich auf feine Patrouille verließ, ganglich getaufcht. -Ben, Luginoty grundete feinen Rapport auf Die Radrichten Des Rittmeifters von Co-"ber mit einem Avantpoften von 120 Pferben bei Dolnifch : Weiftrig ftanb. ") Diefer ließ die Macht bindurch unaufborlich gegen Copliweda, und zwar bie on die preufit "fchen Bebetten patrouilliren; ritt felbit in ber erften Morgenbammerung, mobei ein gieme lich ftarter Rebel fiel, mit nicht mehr als & Sufaren pormaris, um mit einem großern Trupp fein Muffebn ju machen, und laugte obne irgend mehr auf einen feindlichen Do-"ften ju flogen, welche fcon bereits alle eingezogen maren, bei gedachtem Dorfe ju eben ber "Beit an , ale es Die feindlichen Jager und ber Dajor le Gradi mit einem Saufen Bies rbent

Dies muß mabeicheintich ein Druidriebler fren, und foll wohl Doinisch Dretervoin heißen, bas nicht von Tehlturdos assem Jeankenflein zu itegt. Doinisch Welftein siese der Schwichen, wie zu micht es auf Welftein von Tchiuwobe. Ich einmer eine zu eht ist der den gestellt der Schwichen eines Inmadricheinliebte an fich daz, wenn man fich beifen dwantpolien wirftig der Doinisch Welftein der in alle fich mies wohl bereifen ibn, wer Verlaufeln einer Semmenschaft von ohn gesteber; der Gemeiner gewen "Auspert beingen, von verlaufelnschaften kannen, um ham hierauf noch fieble, Wellen zitten fann, um fich mit einem Augen von der Javeiluffgliebt beefelben zu derzungen.

athenfcher Sufaren verlaffen batten. Sier erfuhr er ben Darfc bes Ronige, und fab gibn bald barauf, ale es beller ward, mit eigenen Mugen. Gen. Luginoty erhielt binter "einander zwei Rapporte bom Brn. p. C., ben erften im Allgemeinen, von bem wirfliden "Mufbruche Des Feindes, und boffen Marich gegen Munfterbern; ben zweiten aber nebit "einem mit Bleiftift entworfenen Bergeichniffe ber Dorfichaften, burch welche Die feinbr "lichen Rolonnen paffirten. Satte ber Gen, Laubon gleich anfange Diefe mabren Ums "fande erfahren, fo wie er fie nachber erfuhr; fo murbe er wegen ber ju nehmenden Daab: regeln nicht fo lange zweifelbaft gemelen fenn. Rebe flarte fich die Sache etwas jut fodt, und beinabe nicht eber bollig auf, als bis ibn ber geind mie ber einen feiner Rolumien, Die ubee "Munfterberg binaus auf Großet Toffen vorradte, bereite überfingele barte. Die Bem wirrung in ber Neinee mar in ber That nicht geringe. Um beni Hebel abribelfen, sog bee "G. Laudon fogleich bas Referveforps vor', theils um bie Bewegung feines rechten Flugele, ber reches umfehrt maden und fich antielft einer Rechtofdwentung jurudgieben muße ite, ju beden, theils um ben Ben. Brentano, ber indeff ben Reind fanonirte, und ibm bie feichten Truppen entgegenftellte, nothigenfalls ju unterflugen. Aber alles Diefes murbe "tine fdwerfich von ben verbrifflichen Bolgen eines Angriffe im Ruden und in ben Rlam "ten gefchust haben, wenn andere ber Feind auf biefen ihm fo gunftigen Borfall gefaßt "gewefen mare; jest fehte er feinen Marid nach Rarlowin fort," und wir tamen biese "mal-mit einem leichten Schreden bavon. Ben. Luginety, fiots auf Wahrheit und "Recht, bad fo gang auf feiner Geite war, ertaubte fich bie und ba in vertrauten Befpras Iden bittere Unmerfungen über Die Gefchichte Diefes Lages, Die teine andere Birfung batten, ale bat er einige Borben baranf jur Reichearmee verfest wurde , und nie wieder "unter bem Rommanbo bes Feldzeugmeifters Laubon fam. " "

 nicht ju ereeicheinem Auset vor Augen habent bestodere miß man nach Alemagnig und Gegeneinniberhaltning aller Wortheite und Machteile, sowohl auf seiner, als auf des Geines delte, der Steine Seleie, der Seleie gleie Alemander eine große Wahrt schriebe Gelte, der Seleie des Beitres gleie der Geben der Gelte der Geben der Gelte der Geben der Gelte der Gelt

ben Entwurf feines Begnere vereitelte, mar gewiß; bag er aber bei aller Bermirrung, Die fich in bem feindlichen Beere befand, Die Schlacht gewinnen murbe, war bas eben fo ausgemacht? Befeht nun aber auch, er batte ben Reind gefchlagen , murbe biefer Sien mohl enticheidend gemefen fenn? murbe Diefer Groß befondere gleich bei Eroffnung Des Refbruges Die Deffreicher außer Stand gefehr baben, bas Beib ju balten ? Landon batte. Die Buch , und Grachberge bineer fich ; auf biefe fonnte er fich leicht wieber fegen. mar im Befige der Graffchaft Glas, ber Paffe von Gilberberg und Wartha, Die ber Conig nicht umgeben tonute. Das Terrain war auch nicht fo wie bas in ber Gegenb von Leuthen, wo ber Ronig und feine Truppen alle Ruufte ber Taftif anbringen tonnten: Daber mare bas Refultat Diefes Gieges lediglich ber Berluft von einigen taufend Denfchen. aut ber einen ober auf Der andern Seite, gemefen. Bebn bis funfgebntaufend Dann aber fonnte ber Feind immer entbebren, ohne Die Ueberlegenheit ju verlieren; allein fo mar bez Rall nicht bei ber Armee bes Ronigs. Gede bis achtraufend Dann mehr ober meniger, bei einem Seere, bas, wenn es auch alle betafdirten Rorps an fich gezogen batte, nicht viel über 50,000 Mann fart mar, und zweien großen, ibm fo überlegenen Armeen Die Grirue bieten foffte, muffen babei fcon giemlich boch in Unfchlag gebracht merben. Jeber unpartbeiifche. Palibiatige Rrieger von Ginficht wird bem Ronige um fo mehr Lobfpruche ertheilen, bag er fich bei Diefer Belegenheit nicht burch Die fcmeichelhaften Musfichten jum Siege ju einer Unternehmung fortreifen ließ, Die, wenn fie fehl foling, ibm bochft nachtheilig fenn, nies male aber mefentliche Bortheile bringen tonnte, wenn auch bas Glud fur ibn fich noch fo enticheibend ertfarte. nas de . . . . be las threi ein a constalamoff n

Nach diesem missungarien Werfinde. Der russischen Nemen naher zu kommen, nahm der Feldpungmeister den azien das Lager auf dem Hoben von Oben Dombort, umd gab dem Entwurf völlig auf, sich mit dem Eine. Dutturlin in Oderschlessen zu vereinigen. Das Lager, wechtes der Konig genemunen satte, siehen seinen Klische nicht vollig in entsprechen. Er veränderte es daher den z zien, und richte auf zie Anhöben von Wois um tilletwoorf. Der sinde Filigest kam auf. den Ischen die unsche in Weische siehen in einer kleinen Eustemung vor der Kronte, und der echte Blügel des sich den und Weische bischen in einer kleinen Eustemung vor der Kronte, und der echte und vor dem rechten Filigest des speien Arssichen der, das in der rechten Anne der kente und vor dem rechten Filigest des speien Terschen dies. Das Pragonerreginnet Soskrow und die Hustern von Siedben blieben agen Ersphanedorf sieden and Krussischen der Stellen und die Krussischen der Stellen der Stellen

Giesmanneborf. Der Train ber Artifferie, bas Proviantfubrmert, Die Baderei und bas Bepade ber Armee giengen nach Meiffe, und fubren mifchen bem Bort Dreugen und bem Bombarbier Sort, unter ben Ranonen ber Reftung auf. Bei Glumpinglau warbe eine Schiffbrude aber Die Meiffe gefchlagen und mit bent Baruillon Mofel befeht, bad'in Meiffe jur Befahnug fant, und auf eine furge Beit berausgezogen murbe. Der Gen. Caramelly marb noch einmal an bie Ruffen abgeschicht; nicht allein um fie ju vermos gen , fich etwas fchneller ju bewegen, fonbern and ihnen einen anbern Operationsplan por: ritegen, nad bem Die Bereinfoung in Mieber fcbleffen gefdeben follte: Diefen Borfcblag tiefen fich bie ruffifchen Generale gefallen , vermntbild weil fie baburch wieber Beit gewannen ; entichnibigten bie bieberige Langfamteit in ihren Bewegungen mit ben Schwier rigfeifen, ben nothigen Unterhalt fur Die Armer berbei ju fchaffen, und mit bem Borges Ben Daß mabrend bem anhaltenben Regen ihr Droviant gwolf und mehrere Deilen weit meletaeblieben ware. Dan wollte Daraus, und befondere Die Unbanger Deftreiche, Anfag nehnien, ben guten Billen ber ruffifchen Generale ju bezweifeln , und ihnen eine gewiffe politifche Unthatigleit jum Bortheile bee Ronige angubichten ; allein mas man auch Dagegen eintwenden mag , fo mar boch biefe Entichulbigung gegrundet: und eine Armee. Die fich in Die Mothwendigfeit gefest fiebe, ibre Magazine beftanbig mitzufabren, muß auf fchnelle Bewegungen Bergicht thun. 3ch babe bies fcon oft in biefer Befchichte an: gemertt, aber ich fam es nicht genug wieberholen: Die Grundlage eines Dperationeplans in einem Relbjuge muß alleielt Die Erbrterung ber Rrane fenn: mo merben bie Lebensmit: tet bei jebem Kortfcbritte und Radfgange, in jeber Lage und Stellung ber Armee, berges nommen ? Wie viel fchiefe, wie viel lacherliche Urtheile aber Die Operationen, und Das Benehmen eines Generals haben nicht ihren Grund in einer ganglichen Unmiffenbeit von Dem Ginffuffe biefes fin Die Mugen fallenben Grundfabes? Wie viel Relbinge miftingen Aber auch! weil ber Beerführer Dies ale eine Rleinigfeit betrachtet. ju ber ju feiner Beit fton Rath ge fchafft werben wird ? " 9 1

Dwes der König diese Bewegungen gegen das öftreichliche heer machte, jogen fich die deiben Korps unter den Generalen Jierben und Andoloch von Dreelau, an bem finken Uffer der Oder, ebenfalls gegen Tleiste; theis um den Russen underengung su verwehren; theils um dem Konige naber pu finn , und in turger Zeit juthm flosen ju finnen, dafern die Unfahre diese Berstätung erforetern. Gen. diethen warschiese nach dem erhaltenen Befeste beief Westärtung erforetern. Gen. diethen warschiese nach dem erhaltenen Befeste beief die zoten Mitrags and dem Lager bei Gabig ab, und ging bis Gollau; den solgenden Tag bis Oberg, wo er den zoten kehen blied, und Brod und Jourage aus dem Magagine in Orieng empfing. Um näulichen Tage traf ber

Ben, Ruobloch mit feinem Rorpe bei Oblau ein. Der Obriftientenant Marginolie. mard vom Biethenfchen Borpe nut 400 Pferben nach & Swen betafdirt, Die Begent ju relognosgiren. Dort fließ er, auf eine Parrouille vom Rorpe bes Gen. Bethlem, Die aus I Unteroffigier und 20 Sufaren beftanb, und gang gefaugen murbe. Die Brude mi Somen batte der Beind ju Brunde gerichtet; fie marb aber fofort wieder bergefteffe, und beir 23ten marfdirte ber Ben. Siethen über fie, und febte fich im Lager bei Saltenbern, um bie Begend von Oppeln genauer bebbachten ju tonnen; bagegen rudte ber Ben. Anobloch mit feinem Rorpe ine Lager bei Lowen. Bon ben Bemegungen ber zuflifden Urmee giengen wenige Machrichten ein. In ber That mar fie noch nicht weiter als bis Marmelau vorgeracht. Dier fand fie einige Tage unbeweglich, in Erwartung ibrer Bufub. ren; fie gieng fogar ben agten nach Wartenberg jurid, und ber Bufuhr entgegen, bie am namliden Tage bafelbft anlangte; nahm aber bald barauf ibre vorige Stellung bei Zames lau wieber. Auf bem platten gande baufeten inden bie Rofaden und andere leichte Truppen entfeblich. Gie planberten und ftecteen verfchiebene Dorfer in Brand. Gie trieben fo viel Brob, Sale, Biet, Schlachtwieh und Sourage gufammen, bag bie ara men Panblente beinahe fein Stud bebielten, und ber Strich gwifden ber Dber und Dobe fen baburch balb in eine Bufte verwandelt wurde. Daß eine Mrinee bergleichen Beburfe, niffe gar nicht entbehren fann, ift eine befannte Gade; Die Dothwendigfeit , Diefe aus, bem feindlichen Lande, und in manchen fallen foger aus feinem eigenen Lande ju nehmen. ift eine von ben tlebein im Gefpige bes Erieges , Das fein General abwenden fann ; bas aber mit biefen Beburfniffen micht verfcwenberifd umgegangen werbe, bangt von ben Hufmertfamfeit, Die er auf Die Manusjucht wender, und von den Mitteln ab, beren et fich bedient , Die Truppen ju einer guten Saushaltung ju gemabnen. Dichte ift. fe wiche tig in Sinficht auf Diefen Punte, ale eine gute Delonomie; mub, bach wird nichte fe febr vernachtligt, ale biefe; wenn gleich: wied enbobite Enfahrungen beweifen, Das gante Reibinge, gange Rriege, ein trauriges Enbe genommen haben, weil man bies fitt eine Rfeimigfeit angefeben bat. Der auri racra famen ift auch biervon gemeiniglich bie Urfache, wie von ben mehreften Uebeln in ber Welt. Ehr man in ein feinbliches Land rudt, folls te man fich vor allen Dingen eine genaus Remtuiß von bem Ertrage bes Landes ju vere fchaffen juden, im baraus ju beftimmen, ob man auf ber Dperationefinie, Die man in bemfelben, ober burch baffelbe ju giebn beufe, ben notbigen Unterhalt finben, und wie lange man in einer gewiffen Gegend fteben bleiben fann, von ber man nach richtigen Sirunbiaben vorausficht; bag fie ber Saupttummelplag ber gegenfeitigen Armeen fenn per to take on the district to pain special

werbe, obne ben Landmann ju brucken, und fich in ber traurigen Mothwendigfeit ju feben, Die Menichlichkeit gang und gar aus ben Augen ju feben.

Der Konig erhielt ben 23ten eine obzwar nicht gewiffe Radricht, baf bie Ruffen Unftalt machten, in ber Wegend von Oblau fber Die Doer ju geben. Gofort gingen Befehle an Die Benerale Bierben und Anobloch, fich wieder nach ber Begend von Briett ju gleben, und die Bewegungen bes Feindes ju beobachten. Benerat Berben brach bieranf ben '24ten' auf, gieng uber bie Teiffe, und nahm bas Lager bei Michelau, obmweit Lowen." Gen. Anobloch bingegen maridirere nach Brieg jurid. und ben 26 nach Breslau; wo er die Stelling in ben Berfchangungen auf ber nolnie fcben Geite binter ber alten Ober wieder nabm. Da fich aber von ber ruffifden Mer miee Michte zeigte, fo gieng er ben 27ten nach Briet jurid. Ben. Sierben blieb ben 25ten bei Michelau fleben, und fchicfre ben Ben. Schmettau mit einem Detafchement von 2 Bat. Jufanterie, 800 Sufaren, und 500 aus allen Ravallerieregimentern geroger nen Dierben über Die Meiffe nach ber Begend von Oppeln; weil ber Ronig gern wiffen wollte, ob etwa ein Rorpe von ber ruffifden Armee fich Diefer Stabt genabert batte. Dies Detafchement giena bei Lowen über Die Meiffe, und bis Dameran, wo ber Ben. Schmete cau mit 2 Bat. Infauterie, und ben 500 fommanbirten Pferben fleben bliebe ben Oberften Loffow aber mit i Bat. Jufanterie, und ben goo Pferben nach Oppeln fdidte. Die Stadt war mit einem Derafchement bom Rorpe bes Ben. Berblem unter bem Dberften Barco, und einigen ruffifchef. felchten Truppen befeht, gufanmen obngefabr 400 Dferbe. Bei Unnaberung ber Preugen machren fie fogleich ihren Ruding, obne mebr ale & Offic aler. 2 Unteroffitiere und 'to Mann' ju berfleren weil fie Die Berficht gebraucht batten. Die Brude iber Die Oder abjumerfen. Auger biefen fand ber Oberfte Loffor nichte weiter vom Geinde , und gieng Daber jum Beneral Schmertan, und bas gange Detafches nieut ben folgenben Tag nach bem Pager bei Michelau gurfid: D. ugud bin bib und

Die Armee des Königs, und die Sfreichifche uner dem Gen. Laudon, basielten wahrend biefer Grit fiere Stellung in berrgeiominische Agen; außer daß dieser den gen Dalfry, und bem inch bei Grit. Die Significateries finnen Walder bem Spiene von Dalfry, und bem nich bei fich habenden Tefeile des Althanschen Dragonerregiments versieltere. Der König bingegen deraschierte der zien den Major Samtogy mit 300 Pferden über die Teilife, die Sellung des General Vertebem ju unterfuchen, der sich aber sich nach Schweine vor justem ber Mich bei Gereal Wertebem die mit Meine gestehe date, Ihm siegen Michael der Michael General Bertellung in der fich gestehen der Michael General Serben der Michael General Bertellung in den der Schweine von Unser griebe hatte, Ihm siegen Alter der Michael General Ge

enn, dofeen er genechiger fem follte, fich juried ju jehn; indeß er mit ben Hufaren und bem Detaschement uner bem Major damogy gegen Trulladt vorrückte. Die feindig Gen Borofelen gingen fogleich juride, als er fich finden näherte; er felbt, nachem er ven Gen. Derblem in feiner Stellung wischen Schnellundles und Wiese gefunden, flumte auch nicht weiter, fich mit Zagebenich auf feine Infanterie juried zu jehn, damit ber Fein micht feine Chinache giender werden michte. Herauf liefe er ein Major dar inden gene bei Steinhalbel fleben, und gieng mit dem übrigen Thille fines Detascheniches jur Arfiner juriedt. Das Bat. Most in dem übrigen Thille fines Detascheniche gut Arfiner juriedt. Das Bat. Most in dem intern Politen bei der Gruppfright wieder ein. Da inke ber Major Jamong zu schlosenen Schiffen interne den Detaschen in der Beitelen feben Korte gescheig zu begegenen; so von der Major von Seriels mit 400 Dagoners ju des Verflaktung absorbieft.

Den arten ließ ber Ben. Landon noch eine Berflarfung bon 2 Regimentern Ins fanterie, und I Regiment Dragoner, umer bent Gen. Drafchtowie, jum Korps bee Ben. Bethlem abgeben; theile inn bie Dagagine in Oberfchlefien ju beden, theile ben Ronig in ber Defining in befidtigen', Daf er bie Bereinigung mit ber ruffifchen Armee in Oberfchloffen auf ber anbern Geite ber Reife nicht aufgegeben batte; fonbern fuchen wolle fie mit Gewalt burdunfeben. "I'm indef ben Ronig in ber Ungewiffeit gu erhalten, Brach er beir aften mit ber Memee auf, marichirte nach ber Begend von Rrontenflein que rad, und wahm bas Lager mit bem rechten Bluget an Baumtarten, und bem linten auf ben Grach-Bernen. Mis ber Romg Die Bewegungen Des Feintes erfuhr, betafchirte er fogleich ben Dafor Beilenberg mit 200 Bufaren von Mobring nach ber Begend von Datich fan, und bem Major von Drittwig mit 300 Sufaren von 3 etben nach 17une fterbergt, um ben Daefc Des Reindes und beffen Richtung ju beobachten. Gie fanben bie Linie von Datid lau an bie auf bie Boben von Groß: Toffen und Lichau burch Der fufdementer von ben Rorpe ber Ben. Brentano und Enginery befest; von beheir jener auf bam Soben von Grols , und Diefer bet Ramens im Loger fland. Gie fichen bierauf metben, bag fie nicht weiter voebringen, und ibre Anfrage ausrichten tonnten. Der Rouig, ber von ber Begend, nach welcher ber Teind feinen Marich genommen, genau unters richter fenn wollte, betafchirte nach biefem Rapportben G. 23 flow mit ben übrigen Bufaren von Bierben, 500 Dragonern von 2 ayreutt, und bem Deligotier regimente Saftrone, mit Dem Befeble ! Die vorbingebachten Delaidemerner an fid ut tiebn, und ben Reind von ben Soben von Bichau und Grof Woffen in weifen; and folgte bas Reibaraillon Sae lenmon jur Unterftugling ber Kavalletie nach. Die Armee felbft erhielt Befehl, fic fo By a mich at the letter of the series of the seed the seed 3756

einzurichten, boß auf den erften Kannerseichuft das Lager abgebrochen, und nief ben zweie ein marfchier werdem. Espinte. Mies Jufferwerf mußte fich fester zur Wagenburg begeben, damit der Warfch nicht ausgefallten werden medize. Indes jungen weiter keine Nachrichten vom Jeinbe einz baher wurde ber opgebone Befeld bahlendbgelindere, daß des Warfe und verteichte fern fester.

Die Bebarrlichfeit ber Ruffen in ber Gegend von Wartenbern und Mamelan: bie nach und nach abgegangenen Berfarfungen jum Rorps bes Ben. Berblem. Die mer nigftens 6000 Manu betrugen, und ber Rudmarich bes Reibzeugmeifters Laudon gegen Grantenflein brachten ben Sonia, wie ich glaube, auf ben Bebanten, baf ber offreichie fche Felbherr ibn burch biefe Bewegung nur an fich ju loden fichte, bamit bas Bethi lemiche Rorpe Beir geminnen mochte, burch einen geschwinden Marich Oppeln zu erreis den, indef fich Die Ruffen Diefem Orte auf ber undern Seite ber Dber uaberten. Denn Da Er mufte. Daf Die Deftreicher in bem an bem fcblefifchen Bebirge bei Landebuth grengenden Theile von Bobmen, teine betrachtlichen Magagine battene :. fo fichien ibm Die Bereinigung ber beiben feindlichen Armeen in Mieberichleffen nicht mabre fceinlich ju fenn; auch nicht, baf ber Benergl Laubon von Grantenftein auf Der Strafe nach Breslau über Dumptich gegen Streblen und Oblau porraden follte, um die Bereinigung-mit ben Ruffen ju bewirfen; weil er baburch fofort von Blat und bem Gebirge abgefchnitten gemefen mare. Wirflich aber follten nuch bem nenen Ente wurfe, ben ber Ben. Caramelly bem Beneral Butgurlin vorlegen mußte, Die Ruffen bei Leubus über die Oder geben, und fich fodann über Liettnig und Tauer bem Gebire ge nabern, wo fie ber Ben. Laubon erwarten molte.

Der König beschieß dier, der Gen. Dethiem aus Oderschleffen zu vertreiben. In dem werten nich den 28ten gegen übend unterhald Liesse invertreibe beiden, die Glumpingsau und eine gefülgen, aus der Gen. Anobloch betam Berfis, mis sienem Sorps den zusen bie fa, die Gegend von 18te für zu der Geschlegen der Geschlegen zu der Vertreibe zu der Westelle der Geschlegen zu der Geschlegen der Geschlegen zu der Geschlegen zu der Geschlegen der Geschlegen zu der Geschlegen der Geschlegen

garbe. Muf biefe folgten ble ubrigen 15 Bataillone bes erften Breffens, und bas Bac. Mofel, bas bei ber Schiffbrude fant. Der Beg gieng ubet bie Schiffbrude, Roffe Dormert, ben Rupferbammer, Bielau, "Ceibau, Deutich Ramis, lange bent Balbe bis Lindewiefe. Die Beigabe bes Ben Bietben nahm Quartiere in Alte. walde, und die übrigen Truppen fchlugen bimter bem Dorfe bas Lager auf. Bei ber sweiter Rolonne fatten s Schmabronen Dragoner bon Crefteris und a Schmab, Rurals fier von Gorn bie Lete: auf biefe folgten bie 12 Bateillone Jufanterie bed gweiten Treff fens und 5 Com. Dragener von Stane. Gie flef Seidereborf linte, gieng jur Jerufas lemmer Barriere in Meiffe binein; jur Rapuginer Barriere wieber berane; lies bas Zapuzinert offer finter ging iber Die nicht weit bavon aufgeschlagene Schiffbrude über die Meiffe, an bem Avantfoffe ber Reftutig berum auf bem Damme fort : rechts. bei Meing, bei ber Conne, bei ber Obermuble und bei Opperedorf worbei, gegen Lindewiefe, und foling gwifchen Diefeit beiben Borfern bas Lager auf. Die britte Rof lonne bestand aus a Schwadronen Dragonern von Dottfelety , aus' ben 6 Bafaillonen bet Referveforpe, und s Schmab. Dragoner von Rintenftein. Diefe bebedte gugleich alle Bagen, Die mitgenommen murben; namlich bie Gelbmagen ber Regimenter , bie Regimentefeldfcheerwagen, die Bagen ber Generale und Chaifen ber Kommanbeure ber Regimenter und Bataillone. Alle übrige Dart sund Gelbmagen blieben mit ben bei ber Aumer befindlichen Artillerie und Ponton Trains, Dem Provinne Subemert und Bacteret in bet Bagenbutg bei 17eiffe gurud. Diefe Kolonne maffchirte burch Geibereborf lints bei bem Soet Dreufen, und ber tildhren . Gaffe worbei nach ber zweiten Schifferude; über biefe ging fie, und fegre ben Marfc über bas Bormert Barlow und burd treins in ber geraben Strafe nach Oppereborf fort. Da fie febr fpat antant, fo fching fie bie 

Die Artiergarde finter ber erften Kolonne machen z Schwabrenen hinjaren von Isteber. Die Bubiger , die mehrend bem Illebergange bem fogennannen Unter malb eit Glumpinglau sinjete ber II-felle besteh benter; die bettellen firet bauld wie die die OSchwabrenen von Sietben, die frühmorgens mit ben übeigen Tempten vom Detafter ment bes Gen. Dilotop, von Groß-Toffern jundeferommen weren, die Artiegarde. Die Vanungarde best IIIdberingefen Regiemente, die goo herbe find man, ind Danaffennett mitter bem Oberften Serien, endern bis Schneitervalde wer, vertriebes die feindlichen Worppfen, und nachen baven zu Mann, cheils Drogsene, 'refells Spind ein gefangen. Die Eitweiselbe die Todgener, inden aber der gefangen.

Den goten frabe um's Uhr marichitete ber Ronig mie's Bataillemen bes erffen, 6 Bat. bes zweiten Breffens, to Schwabt. Sufaren, 14 Com. Deagoner und + Schw. Ruraffler nich LTeuftabt, ben Ben. Bethlene ju verfreiben; ber übrige Theil ber Memee biteb une fer' bem Ben. Lieut. Braf Wied in Der , in Der Ratht genommetien Stellung jurid, ofne baran etwas ju aubern; bamit, wenn Befehl gum Marfthe fame, alles fogleich in ben , ben Rolonnen vorgefchriebeneir Begeit, fallen tonnte. Die Generale Bethleit und Drafchtowin jogen fich aber in bas Gebirge, fobalb fie von bem Unmarfche bes Konial Radriche erhieften. 400 Dragoner und Sufaren, Die fie jur Dedung ihres Rudinge auf bem Galgenberge ber Teuftabt fichen laffen ; wurden indeg von ben Dras goneffi und Sufaren übern Saufen geworfen , und verlohren i Dajor ; & Rittmeifter und rio Dann, bie Befangene wurden. Die Armee nahm bierauf Das Lager mit dem reche ten Affacel auf bem Galgenberge, und mie bem finten gegen Zungendorf, bas vor ber Fronte blieb , und mit bein aten und geen Bataillen Des Regiments Bernburn befeht wurde. Alle Dragoner und Sufaren folugen ihr Lager bor bem linten Glugelauf, und mache ten Bront gegen Buttenenborf. Deuftade mard mie 2 Bat. Infanterie befeht. Die Armice fand nur in einem Treffen. Begen Dittag fam ber Generaf Siethen mit feinem Roros an; und fagerte fich im aten Treffen; alle Raraffierregimenter fanben im britten Treffen. Much traf ber Gen. Anobloch ju ber bestimmten Beie mit feinem Sorpe bei Steinau ein, und berod bei Diefer Ctabt ein Lager. Der Dberfie Lofford vom Koros Des Ben, Bierbett gleng mit 5 Schwadronen febwarjen Sufaren nach Sobenplos, und warf bie Borpoften bes Drafcbtowisfchen Sorpe bei Meibelberg bie an bas feindliche Lager gurud', bas finter Jagerndorf auf ber rechten Geite ber Opparva ger 

Da ber Ronig glaubte, ber Ben. Laubon murte fich ebenfalls burch bas Gebirge aber Siegenhale gegen Menftade fiehn fo ward ber Dafor Defermit bon ber Armee bei Oppereboer mie goo Pfeeben nach Rupernict betafchier, Die Gegend com Welbe nau ju refognodgiren; Gegen Minag jeigten fich ihm gegenüber ohngefabr 300 Pferbe vom Beinde , Die feine Borpoften bis L'Robrau jurudmarfen. " Sierauf erhielt bas Dra gonerregiment Jaftrero Briebt, fich bereit ju halten, ben Dajor Prittwif ju unterfluge ten, bafern er son einer noch fturfern? Dacht angegriffen merben follte; auch marb ber Dajor Mablen mit 200 Pferben von Biethen jenfeit Meiffe abgefdicht, um gegen Or machaush patronifficert. Gen. Lambon bingegen betafchirte ben Gen. Jahne thit feinem Rorps' auf ben Steinberg bei Blegenhale; und fehte beir Ben. Luginoty mir feinem - 1 Apphylens, 11 l. 1 80 0 77 ....

Korps auf ben Safenberge bei Ottmachau; er felift aber gieng in ber Rache mit ber Mimee aber bie Weiffe, und bejog bas Lager bei Barpborf, ofnweit Weibenau.

Diefer Marich bes oftreichifden Geerführers batte eine boppelte Abficht gum Gruns De. Erfelich: Das Berblemiche und Drafchtowinfche Rorpe ju unterflugen, bafern man fie noch weiter jurudbrangen wollte, und ben Ronig von ben in Midl ren und Obere Schleffen angelegten Dagaginen abzugiehn; zweitens, ben Konig in Mufmertfamteit ju erhalten, und baburch bie Bemegungen ber Ruffen zu begunftigen, Die gerabe um biefe Beit anfingen, fich bem Dunte ju nabern, mo ber tlebergang aber Die Dber, ber genome menen Abrede gemaß, gefcheben follte; weil fie nunmehr ben wiederbobiten Borftellungen bes Ben. Caramelly nicht langer ausweichen founten. Ale ber Ronig von bem Dariche bes Ben. Laudon benachrichtiget murbe, ließ er ben Ben. Bierben mit feinem Rorps bei Meuftadt flebn, verfiartte ibn noch mit ben 6 Bajaillonen Infanterie bes zweiten Trefs fent, 5 Schwabr. Sufaren von Mobring, to Bayreuth und 5 Cietteris; 10g bie Rurafferregimenter Pring Seinrich, Spaen, Bredom und Dafold au fich. und marichitte rechts ab, int Lager bei Opperedorf jurud. Das Lager marb nunmehr fa genommen. Der rechte Flügel ber Infanterie bes erften Ereffens fand auf ber Sobe bei Mit Walbow. Men . Walbow blieb ohngefahr 1000 Schritte vor ber Mitre bes Treffens, alebenn bog fich ber linte Ringel etwas rudwarte; an biefen fcbloffen fich bie 6 Bataillone von ber Referve, und mit Diefen in einer Linie gegen Schnellewalde, ftanben Die Raraffierregimemer Barbe Du Korpe, Bened'armes und Sciblis; bas Derf blieb abnaefabr 1000 Schritte von ber Fronte. Bor bem rechten Glagel ber Infunterie nabe bei Mir Waldom fand bas Dragonerregiment Saftrom; im zweiten Treffen folgten bie Regimenter vom rechten Glugel an in folgenber Ordnung:

|   | Schmabr. | Bintenftein  | 11      | ste Bat.   | Mgrf. Ra   |               |
|---|----------|--------------|---------|------------|------------|---------------|
|   |          | Fallenhain _ |         |            |            | Drog.         |
| 1 |          | Schwar;      | 7 6.7   | 3 Schwadr. | Bredom     | Rut " "       |
| 5 | Schwadr. | Flans Drag.  |         | 5 .        | Bafold ;   | 7.            |
| 1 | D. Bat.  | Biethen      | <br>. 1 | 5          | Spaen      | <del></del> , |
|   |          | Ramin -      | 201     | 5 1        | Dr. Beinei | 4 : 11.11     |

Die Zusidger und hasaren von Siethen fameniren in Deutsch-Aamie; bas Breibataillon Wunich und Salenmon in Mugu Waldau und Audwigebort; mit puischen Doefeen famben 5 Schwadronen von Möhring husaren im fanger.

ger. Das Korps bes General Anobioch vereinigte fich ben iften August mit ber Armee.

In ber Dacht vom iten jum aten Muguft um 12 Uhr brach ber Gen. Bierben mit 9 Bataillonen Infanterie und feiner gangen Ravallerie auf, ben Ben. Drafchtowis von Jagerndorf ju vertreiben. Diefer erwartete feinen Gegner anfanglich gang rubig in feinem febr gut gewählten und gut verfchangten Lager binter ber Stadt und ber Oppa. Mis aber bie preufifche Ravallerie auf ben Soben von Deterwiß aufmarfchirte, fo jog er fich in zwei Rolonnen gegen Benifch und Gof jurid. Die prengifden Sufaren verfolgten ibn gwar', bieben auch in ein Batailloi Infanterie von ber Arriergarbe ein, mach ten aber boch nicht mebr, als I Major von Berblein Sufaren und 56 Mann gefangen. Ben. Biethen betafchiete bierauf ben Oberften Coffore mit ben fcmargen Bufaren nach Croppan, und ließ feine Truppen in den Dorfern gwifden Maybelberg und Sobene Blan Quartiere nehmen. Der Oberfte Lofforo follte einen Berfuch auf bas in Troppau Befindliche Dagailn machen, allein er fam inverrichteter Gade wieder jurud; weil Die Stade mir 2 Bataillonen feinblicher Infanterte bofeft war. Den gten marfchirte ber Ben, Biethen gurud, und nahm feine afte Grelling bei Weuftabt wieber." Die 6 Bar talllone, ble gu bem zweiten Treffen ber Armee bes Ronige geborten, gingen nach bem Las ger bei Opperedorf.

Ben. Laudon refognosiirte ben iften Huguft bas preugifde Lager. Er wollte ben Ronig auf Die Meinung bringen, bag er noch immer bie Abficht habe, erwas gegen ton gu unternefinen; fiel auch geftiffentlich aussprengen, bag nur bie außerft vortheilhafte Stellung beffelben ibn binberte, fein Borbaben auszufuhren. Allein ben gien brach er auf, jog fich etwas juritet, nabin ein Lager mit bem rechten glügef an Weiß Waffer, mit bem finfen an Datfcbean, ind fehre bas Korps unter bem Ben. Brentano auf ber diberf Ceite ber Cleffe bei Ober Domedorf. Der Konig fchicfre hieranf fogleich ben Daidt Robt mit bem noch im Lager ftebenben Theile bes Siethenfeben Sufarenregiments, mit bem Gretoutaillon Wunfch und mit ben Jagern auf Die Soben von Illeredorf, Die Ber wegungen bes Feinbed ju beobachten. Gen. Lentulus folgte ben gten mit Unbruch bee Zas ges mit jwei Dragonerregimentern, und nahm feine Stelling gwifden Ulleredorf und Giesmansdorf binter ben Soben. Alle biefe Manover bes Ben. Laudon bejogen fic auf ben neuen Bereinigungeplan mit ben Ruffen, und waren febr zwedmaßig. Er mußte fich nich Vireberfebleften giebn, bamit er feinen Bunbesgenoffen bei bem Uebergange aber Die Der die Sand bieten tounte. Dies war fchlechterbinge nothwendig; bei ben in Diefer Abnide ju nehmenden Diarfchen mußte er aber jugleich mit ber größten Bebutfame

feit und Borficht verfahren, bamit ber Konig baraus nicht Das Beringfle in Rudficht auf ben neuen Entwurf fchliegen mochte. Der Beind batte indef einen großen Bortbeil auf feiner Seite. Seine große lleberlegenbeit, und befonders Die Denae ber leichen Trune ven. Die nicht allein Die gange Fronte feiner Lager und Gtellungen bedten, und gleichfam ift einen Mebel einbullten, fonbern fich auch in Bleinen Saufen im Lante verbreiteten, vere Sinderten, bag ber Ronig feine Dadrichten uon ben Bewegungen befommen tonnte, Die bei ben Armeen feiner Begner porgiengen: aus bem preußifden Lager burfte aber nur ein Detafdement von etlichen Pferben abgeben, fo mußte es ber Beind ichon in furter Reit. Denn auf ber einen Seite giengen Die oftreichifden Patrouillen über. Minftere bern, Mimpefch und Streblen, beinabe bis an Die Ober; auf ber anbern fchmarme ten bie Rofaden an bem rechten Ufer ber Ober von Oppeln bis an Die Thore von Bresfau. Alle baber die ruffifche Urmee ben ten Muguft von Manislau bis Bernftabr marichirte, befam ber Ronig nicht eber Rachricht bavon, ale ben gten, da ibm ber Rommanbant in Breolau, Gen. Tauengien, melben lief, bag fich einige feinbliche Truppen ben aten ber Grabt genabert, und ber Gen. Czernichef mit feinem Corps binten bem fleinen Bad, Die Weida, swifden Beriganowis und Glodlichila. ein Laner ber rogen : bat er mahricheinlich bie Gtabt befchießen , und fuchen murbe, bie Dagas sine amufteden; auch fcon bie Borftabte angegriffen und bas Dorf Alt: Scheidnich in Brand geflede batte. Ben. Tauengin batte pur eine, fcmache Befabung; inbef traf er poch fo gute Anftalten, bag ber Beind nicht magte, etwas Ernfthaftes und Enticheibenbes ut unternehmen. Er begnugte fich einige Grenaben in bie Stadt ju merfen, aber in ein 

Der Känig gab hieraufdem Gen. Anobloch Beiell, mit 7 Batailonen Infairer, a Schmadronen Dougoner und vo hularen aufzubereign, und des berdagien. Stade judifie ju eine. Dies Densichement gieng sogleich ab, und marchiter noch an dem nantichen Tage bie Areslau. Da auch jugsteich die Nochteite einlief, oog die Nuffen bei Bernstadt fahnen, und bei bieter Gestlung noch im geben den bie Oder gefen fonnten, fich auch wieflich schaus fer Bernst Unster bei Oblau der Beite Gerbung noch im geben fan ihre der Deltau burch die Oder gefest waren, auf bem finste Uste ber Der zeigen; und ber arbeite Gestle der bes Gen. Lauben sich Minflerberg genär, beit der beite Gestleich bei Bereinigung aber Oblau meinen, nachdem sie im Oderschlessen under gefen bei Bereinigung aber Oblau meinen, nachdem sie im Oderschlessen nicht gelungen war. Im sie and nu auf beise Geieg werthibern, beschiebes er über bei Lessig zu gefen, und wieder das verige Lager bei Giesmannsodorf zu beziehen. Bu bem Ende brach die Arme den Arten stad

Morgens um a Uhr auf, und marfchirte in brei Rolonnen rechts ab. Gen. Bierben verließ ju gleicher Beit bas Lager bei Menftabr und nahm bas bei Oppereborf, um ben Reind in bem Gebirge bei Bienenbale und Bugmantel ju beobachten. Ale ber Ronia mit ber Tete ber erften Rolonne auf ben Soben von Giesmaneborf antam, marb von ben ausgefchieften Patronillen gemelbet: Die feindliche Armee fen im vollen Marfche, und Die Teten ihrer Rolonnen maren bereits über ben Bultfich Bretfibam bingus. Da bies. gerade bie Strafe war, melde ber Ben. Landon nehmen mußte, wenn er fich bet Streb. Len feben wollte: fo zweifelte ber Ronig , ber obnebin biefen Darfc bes Reindes vermue thete, nicht einen Augenblid an ber Richtigfeit ber erhaltenen Dachrichten, und befchlof. bem Reinbe jur Ceite ju bleiben, auch ibn anjugreifen, wo er ibn fanbe, auf bem Dariche ober im Lager, bafern fich babei nur nicht unaberwindliche Sinderniffe zeigten. General Bierben erhielt foaleich Befehl, ber Armee ju folgen, und, wenn er es nicht folle te moafich machen tonnen, mit feinem Rorps bie Urmee einzuholen, aufs bochfte eine Stunde weit jurud ju bleiben. Der Ronig mar fo feft überzeugt, daß es ju einer Schlacht tommen mirbe, bag auch fogar ber Ben. Znobloch, ber am namlichen Tage por Grottau bis Oblau marfdiren wollte , Begenbefehl erhielt, und burch biefen angemies . fen marb mit feinem Rorpe wieber jur Armee ju flogen, weil ju bem bevorftebenben Ang griffe Die gange Armee beifammen fenn follte. Die Armee feste inbeg den Marich in brei Rolonnen fort, und befam auf ber Stelle folgende Marfcbifpofition. Die erfte Rofonne tafie Biesmanneborf rechts, gebt über bie Tentich-Muble, fobann über bas Reib fine ter Sand Grofchwig, auf Die SchlaupinetMuble, und von bort über Bechau fo. Daß Spinne und ber BBalb linte bleiben; fie laft Ratwin und Beiferedorf ebenfalls linfe und geht von Bechau über bie Boltmaneborfer Muble, burch Doltmaneborf. taft Tichammenborf, Dolmifch Jafdelittel finte, Gubran rechte, Arneborf wieber fints, und marfchirt burd Ober, und Wieder, Rofen und Mieder TafchBirrel bis in bie Gegend von Ober Bail Die zweite Rolonne gebt aber Die Jaupinmuble. Grafche win finte laffenb , über Mowact, Schmolin und Reimen; von bort burch ben Baib über bie Rlintmuble; Ober Rubichmall, Striegendorf, Wurben, Soben, Biereborf und rechts bei Jafchtittel vorbei, nach ber Wegend von Ober: Ect. Die britte Rolonne marfdirt burd Grepbaneborf, Bufcborf, Renideborf, Eberebeis De, Schonbeibe, Mieber Rabfdmaln, Binbel, Geingenborf, Endereborf, bei ben Bifchofeteichen burd, nach Voireborf und Leubufd. Dort geht fie in ber Strat fe nach Marienau fort, Ulbendorf linte laffend, bis in die Begend von Ober Ed. Gefch. Des fiebenj. Br. in Deutfol, V. Tb. 38

Die Brigade bes General Lentulus, Die aus zwei Dragonerregimentern bestand, mach; te nebft 5 Schwadronen von Möbring Die Arriergarde.

Diefer Marich betrug nicht weniger ale 6. Meile. Es war febr beig, und boch blieben wenig Leute gurud, wie bod gemeiniglich bei bergleichen angeftrengten Dar: fchen ber Rall ift. Bei Doitmaneborf machte Die erfte Rolonne ein paar Stunden Salt; Die beiben übrigen blieben aber immer im Mariche, und tamen baber biefer vor. Mis ber Ronig bei Ober-Rofen antam, befchloß er, bas Lager nicht bei Ober Ed, fon bern bei Schonbrunn ju nehmen; baber manbte fich bie erfte Rolonne bon Mieber, Ro: fen linte gegen Schonbrunn, und Die beiben übrigen mußten von Ober.Ed jurud marfchiren. Die Belter murden nicht anfgefchlagen, fondern Die Armee blieb Brigabene meife hintereinander Die Dacht unter freiem Simmel. Die Avantaarbe, welche aus bem Regimente Bietben, ben Dragonerregimentern Sintenftein und Cretterik, ben Aufjagern und bem Freibataillon Wunfch beftand, mußte noch bie Streblen marfchiren, und Die Unboben auf Diefer Seite ber Stadt befeben. Ben. Anobloch tam mit feinem Rorps an , und folgte ber Avantgarbe. Ben. Bietben fonute nicht meiter ale bie Miclasborf tommen , und blieb bafelbft die Racht & Meilen binter ber Armee, Die nunmehr vollig. beifammen mar. Der Ronig erwartere mit viefer Ungebulb Madrichten von ber Armet bes Ben. Laudon. Biewohl man nun zwar ben gangen Tag nichte von ihr entbedt und nebort batte, fo zweifelte ber Ronig boch im geringften nicht, bag fie, noch in ber Dacht, in der Begend von Streblen eintreffen murbe. '.

Er ließ bafer Die Generale ju fich fommien; fagte ihnen, bag er entichloffen fen, bem Zeinde ein Terffen ju liefern; unterhielt fich mit ihnen einige Augenblicke barüber, und gab folgende Difpofiton jum Warfche.

Morgen faß mm a Uhr bricht die Armee auf, und marfchirt in brei Kolonnen echts ab. Die erfte Kolonnen beftebt aus ben 20 Baraillonen Insanterie des erften Treffens, und den 6 Bataillonen der Arfere, die fich an das erfte Treffen schiefen. In der jweiten Kolonne haben die Oregenerregimenter Zastrow; Oomeieby und Certetris die Treien Kolonne haben die Oregenerregimenter Treffens, und die Oregenerregimenter Alle Die Argener der Benacht in die Argener der Geschieden falle bei der Geschieden State flichfein. Wenn die Armee bei Strechfen antommt, hangt fich der Gen. Anobloch mit feinem Korps an dies Kolonne an. Die 11 Bataillone vom Korps des Gen. Tieteben, und die Brigge vom Tiete und beb bereften vom Aleist, justammen Bataillone, machen die tritte Kolonne. Wer diese haben die Karafferregimenter vom rechten Istagel die Lete, und die vom linken Istagel schilosen. Alle Ehaifen und Ekgagen bleiden sinker den Kolonnen, und werden jussefen

Sriedersdorf und Middendorf aufgesabren. Die Pade und Zeiterpferde geben ebene falls basim, und bleiben auf bem Plage, der ihnen angewiesen werben werd. Das Baraillon Mosel, die Jusipkger, und beide Breibataillone bleiben jur Bededung bei der Wagenburg bas überge werben Ge. Wageldt worgen befesten.

Den sten marfchirte Die Armee ju ber bestimmten Beit ab. Die erfte Rolonne ließ Rafcberei rechts, und gieng über Rugeredorf, Toppendorf und Mehltheuer gegen Streblen. Die zweite Rolonne ließ Rafcberei linte , marfchirte über Die Ris geredorfer Mible, und durch Griedersdorf gegen Streblen. Die britte Rolonne nahm ihren Weg über die Spahnmuble, Rupperedorf und Glambach linfs laffend. gegen Arippin. Bei Streblen machten bie Rolonnen einen Angenblid Salt, weil ber Ronia tur meitern Rortfogung bes Darfches nabere Dachrichten vom Reinde baben mußte: Die jum Refognosiren ausgeschickten Detafchementer und Patrouillen famen jurid, und meldeten , baß fie bei Mimptich ben Ben. Janus und ben Beu. Brentano auf ben Sor ben von Muniterberg angetroffen, und burch fie verhindert worden maren, meiter voraugeben : von ber Sauptmaffe ber feindlichen Armee aber, und von ihren Bewegungen harten fie meber etwas erfahren noch entbeden tonnen. Der Ronig nahm bierauf bas Lager auf ben Soben bei Streblen: ber rechte Rlugel reichte über Die alte fogenannte Schwedenschange binaus, und batte bie Oblau in ber Glante. Das zweite Treffen, in bem auch die Dragonerregimenter Alt : Dlaten, Czetterin und Bavreuth fanden, gieng bis an Friedersdorf, und ber linte Glagel bis an die Soben von Suffin 6. Die Rurafferregimenter ftanden im britten Treffen. Diefer Theil ber Armee machte Rront gegen Streblen, das vor ber Ditte bes erften Treffens blieb, und mit bein Grenabierbargiffon Unbalt befest wurde.

Das diethenfick Kops neht dem Bataillonn 2 Leftwig, 2 Wied, 2 Chadon, 2 Morig, 2 Alte Braunfchreig und 1 Timschefelt machten Aront agent Midtifterberg. Der linke Aiged besselben schieß sich an den linken Jidiged der Kenner aus; die Mint finde auf dem Berge dei Strige, und der rechte des sich wieder gurad gegen Zusselben. Das Regiment Sastrow anterein Mehrteuer; die Instenden zwichen Ticlasbort und der PlochMildie lensit der Gelare von Seiteben sim Lager; 5 Schwadenen von Middring dei Strige, die übrigen zwon eben diesem Regiment von Echpenbort, und dogen eine Kette von Bestem von der Danmi-Midble an über Strige, über den Seismen won der Danmi-Midble an über Strige, über den Seismen von der Dennen-Middle an über Strige, über den Steinbruch und Göppendorf die Toppenborf. Das Gernabiredauslism Zallenhain bestigte Titelkadorf, und das Zentsch-Vorwert. Der Kobie nachm ein Quartier in der Worksel.

Der Ronig irrte fich alfo in feinen Borausfehungen; indeß fcbienen boch alle Umfiane be, bie mit bem Mariche bes Reindes jufammentrafen, feine Bermuthung ju rechtfertigen. Der Ronig fant ben gten noch bei Oppereborf; Laubon bei Darichtau, beinabe um eis nen gangen Marich naber an Streblen; Die ruffifde Sauptarmee bei Bernftadt, obnge: fahr 2 Meilen volt Oblau, tonnte aber auch icon bis Oblan marfchire fenn. Gin Rorps Ruffen fant vor Breelau : 300 Rofaden maren in Streblen gemefen, batten 8000 The. Brandichagung geforbert, und gingen nur jurud, weil fich ber B. Anobloch über Grot-Lau naberte. Laudon und bie Ruffen mußten, baf ber Ronig alle feine Eruppen nach Ober fcbleften gezogen batte, und zwifden Breslau und Meiffe fein Mann mehr zu finden mar. Daff'er gerabe in eben bem Mugenblide von Oppereborf aufbrechen murbe, als Canbon fein Lager bei Datich Cau verlief, tonnte biefer nicht wiffen; er mußte vielmehr glauben, bag ber Rouig wenigftens noch fo lange fteben bleiben marbe, bis er ben Ben. Bierben wieber an fich gezogen batte, ber, wie wir gefeben baben, ben Zag vorber gegen Tas gerndorf vorgerudt mar. Ronnte nun ber Ben. Laudon Die Begend von Streblen eber erreichen, als ber Ronig; und bie ruffifche Urmee ju gleicher Beit über bie Dber geben, fo mar die Bereinigung fo gut als gefcheben; beibe Urmeen fonnten fich alebenn binter Der Oblau feben, ber Ronig mar von Breslau abgefchnitten und hatte nur zwei Mittel, fich ben Beg nach biefer Saubeflabt frei zu machen : eine Schlacht, ober einen langen und befchwerlichen Marich über Schwefonis. Offenbar mar bas Erfte nach ber Bereinigung beiber Armeen ju gefährlich . und bas 3meite tonnte ber Reind burch antge: mabite Stellungen swiften Breelau und Schweidnis unwirtfam machen. Das Einzige mas ber Beind gu befürchten batte, mar ber Dangel an Lebensmitteln : weil bie Doftreis der gaulich von ibren Dagginen abgefchnitten maren, wenn fich ber Ronig bei Rrantenftein febre. Allein ber Reind fonnte Breolau belagern, worin nur eine fcmache Befahung lagt und ba er vermoge feiner Heberlegenheit im Stante mat, alles ju magen, fich leicht von biefer Sauptftabt Deifter machen; und fich aus feiner Berlegenbeit burch Die Magagine retten, Die er alebenn in feine Gewalt befam. Rimmt man alle biefe Ums flanbe jufammen, fage ich, und fest noch bingu, bag ber Ronig von bem neuen Bereini: gungeplane feine Renntniß batte . und auch obne Berratberei nicht baben fonnte; fo fann es gar nicht auffallen, bağ er ben gegenmartigen Beitpuntt fur ben vortheilhafteften bielt, ben Laudon nur finden fonnte, feine Abficht ju erreichen; und Die Bermuthung, bag fein Begner einen fo gunftigen Augenblid nicht murbe vorbeigeben loffen, ohne ibn auf bas beite ju benugen, grundete fich auf ben Grundfagen ber militarifchen Babricheinlich: . feit.

feit. Bugleich ift fie ein Beweis von ber boben Meinung, Die ber Rauig von ber Ber ichieflichfeit bes oftreichischen Retbberen batte.

General Landon batte inzwischen ben aten feinen Darich wieber nach feinem al: ten Lager auf bem Buch und Grachenberge genommen , und befchlof barin in Erwar: rung ber Annaberung ber Ruffen gegen Blofter Leubus rubig fteben ju bleiben. Das Die preußifden Patrouillen fur Die feindliche Armee gehalten, maren bloß bie Rorps ber Generale Tanue und Brentano, welche ben Darich ber Sauptarmee bedten; ju bem Enbe bie Soben von Munfterbern befehten, und verschiedene Detaschementer bie in Die Gegend von Mimpefch berauf fchidten, Die bernach auch ben Marfc bes Ronigs beob: achteten. Den Sonig febte ber Mangel an juverlaffigen Rachrichten von ber Urmee bes General Laudon in feine geringe Berlegenheit, und auf ber andern Seite erfuhr er von ben Bemegungen ber ruffifchen Sauptarmee, fo menig von Breslau aus, gle von andern Orten ber Etmas. Mur bas Gingige erfuhr er genau und febr bestimmt, bag bie Ruffen ju einem Hebergange uber Die Doer noch gar feine Anftalten gemacht batten. Um nun ben Mebel, von Ungemigbeit, in bem er fich befant, und ber ibn binberte einen ber fimmten Entichluß ju foffen, etwas ju gertheilen, erhielt bas Regiment Siethen Sufaren fogleich nach ber Antunft bei Streblen Befehl, fo weit ale es nur tommen tonnte, gegen Munfterberg wormruden; ber Dberfte Mobring bingegen Radmit tage mit feinem Regimente nach ber Begend von Mimptich ju geben, und alles angur wenden, bas feinbliche Lager ju entbeden. Aber auch biefe tamen jurud und melbeten, bag man nur einige Doften von leichten Truppen und Kroaten gefunden, bas Uebrige vont Feinde aber fich gegen Grantenftein jurudgezogen batte. Sierauf, befchlog ber Ronig, bei Streblen fleben ju bleiben , weil er in biefer Stellung fich gerabe in ber Ditte gwir fcben ben beiben feindlichen Ummeen befand; und bie QBabl feiner ferneren Daagnehmun: gen bis auf ben Gingang ficherer Dadrichten beruben ju laffen. . Inbeft melbete ber Gen. Tauengien, baf fich ber Gen. Czernichef noch nicht von Breglau gurudgezogen batte, fonbern fogar Mirne mache Die Stadt aufe neue ju befchiegen. Sierauf erhielt Beneral Anobloch Befehl, noch gegen Abend, ben geen mit 7, Bataillonen Infanterie, 5 Schmar brenen Dragonern:und 300 Sufaren nach Breslau abjugeben, und ben Feind anjugrei; fen, wenn er fich noch niche gurudgejogen batte. Er marfcbirte bie Dache burch . tam ben Gten Bormittage bei Breolau an, gieng fogleich burch bie Ctabt bem Feinde entgegen, und febre-fich in Die Berfchangung bimer ber alten Dber. Es tam ju einer Kanonabe, Die von beiben Theilen febr lebhaft unterhalten murbe. Begen Abend jogen fich bie Rufe fen auf Die Soben von Trebnis, und festen bas Dorf Rofenthal in Brand,

32 3

Den

Den Sten Auguft murben nochmals verschiebene Detaschementer jum Refognosgie ren ausgeschieft; gegen Munfterberg , gegen Mimptich ic. allein fie tamen alle surud, und batten blos die Rorps ber Generale Brentano und Janus gefunden. Gen, Thiele marb Madmittag mit g Bataillonen Infanterie, 5 Schwadronen Dragor nern und 200 Bufaten, einer aus Breslau aufommenben Deblufubre entaegengefchidt. und ber Oberfte Loffow gieng mit 300 Dragonem und 100 Sufaren nach Brien, bas ju bem Rorpe bes Ben. Siethen geborige Proviantfuhrwert, welches bei beffen Darfc nach Oberichtefien in Briet jurudgeblieben mar, jur Armee ju bringen, und bas Des tafchement von 300 Sufaren unter bem Dbriften Marginely an fich ju giebn. Dachbem biefer ben cten Bormittags ben ganten Ergin bis Wangen gebracht batte, welches mit einem Bat, Grenabier befest, und baber in Gicherheit mar; fo gieng er mit feinem Der taidement nach Rothen. Sirben jum Gen. Thiele, und mit Diefem bem Transport aus Breelau entgegen. Gie trafen benfelben eine balbe Deile vor Rotben. Sirben untet einer Bededung von 450 Refonvaleszirten un, und bei biefen ben Gen. Mollenborf. ber in Schweidnig frant jurudgeblieben, jest aber wieber bergeftellt mar. Ben. Thiele healeitete bierauf mit feinem Detafchement ben Transport bis ind Lager bei Streblen: ber Oberfte Coffom aber blieb bei Rotben Sirben fteben, und ichicfte Datrouillen bis Ranth und Oblau gegen Die Ober. Allein auch Diefe brachten feine andere Dachrichten mit, als bag fie einige berumfchmarmenbe Rofaden gefunden batten. Das Regiment Sietben Sufaren mußte baber ben 7ten noch einmahl bis Rothichlog vorriden und non bort aus Patrouillen nach Mimprich und lange bem Borenberg fchiden. Alle biefe Bemubungen maren inbeg vergebens, und bas Regiment fam ben Rten jurud, obne baß es Die offreichifde Armee gefeben batte.

Da fich die Muffen von Bresfau bis Terbning zeigegen, und es schier, als ob die freichischie Armer völlig verschwunden ware, weil auch spar von bem Kommandanten in Schweidning nicht eine einige Rachricht einlief; so glaubte der König, die Ruffen würden sich vielleicht an dem rechten Ufer ver Oder nach Glogau heranf ziehen, und er mas gegen diesen Det unternehmen, nachbem es sienen mit Zereslau seigegen war. Im beie mu and zu verschwene, estheit der Generallieutenan Platen Bessel, den zen Wormittags um 11 Uhr mit dem ersten Bataillen Link, und dem Grenadierbataillen Rostennung nach Rosten. Siehen Besten zu gefen. und die derflisst sehen Dregoner und Dus fran an fich zu sehn. Im sofige der Gen. Gabeing mit z Nataillomen Andelden geran fich zu gehal. Diese Detar Rosten und Dem Grenadierbataillen Görne und den Grenadierbataillen Görne und den Steren Steren Grenadierbataillen Genadier Geben Grenadierbataillen Genadier den Steren Grenadierbataillen Genadier den Steren Grenadierbataillen Genadier den Steren Grenadierbataillen Genadier den Steren Grenadierbataillen Genadier den Grenadierbataillen Genadierbataillen Genadierbata

fchement follte noch mabrent ber Dacht nach Breslau geben, fich ben folgenben. Tag mit bem Ben. Anobloch vereinigen, und bas gange Rorps fobann unter bem Benerallieuter naut von Digten nach Glonau marichiren, bis auf 2 Batgillene Marf. Rarl und 1 Bat. Schenkendorf, Die, fo lange noch ein Rorps von ber ruffifchen Urmee in ber Ber gend von Breslau ftunbe, jur Berftarfung ber Befagung jurudbleiben, nachher aber auch bem Ben, Dlaten folgen follten. Alle biefe Dlaagnehmungen fielen aber mit einem mable weg, ale in ber Dacht vom gten jum roten vom Rommanbanten in Schweibnig Die fichere Nachricht einging, bag bie oftreichifche Armee in bortiger Gegend angefom: men mare, und fich in einem großen weitlauftigen Lager auf ben Soben, von Borenborf an, über Rungendorf bis Sobenfriedberg ausgebreitet batte. Der Ben. Gableng, ber Oberfte Loffom und Ben. Rnobloch erhielten bierauf in eben bem Mugenblide Ber febl, ohne ben mindeften Beitverluft nach Ranth ju geben, und bafelbft die Urmee bes Ronigs ju erwarten; Diefe aber, mit Lagesanbruch, in 4 Rofonnen rechts ab und nach Ranth ju marichiren. Wirflich mar ber Gen, Laubon ben gen nach Untergang ber Sonne aufgebrochen, Die Racht burch marfcbirt, und ben Rachmittag, nach einem Mariche von 6 Meilen, in ber vorbin erwehnten Begend angelangt. Bu gleicher Beit batte ber Ben. Bect, ber mit einem fleinen Rorpe bei Bittau fand, Befehl erhalten, feine Stellung bei Liegnin ju nehmen. Dan muß ben feindlichen Beneralen bie Berech: tigfeit wieberfahren laffen , baß fie ibre Dagfregeln vortrefflich genommen batten , bem Ronige ibre mabren Abfichten ju verbergen, und ibm burch einen zwedmäßigen Bebrauch ihrer leichten Eruppen alle Mittel ju benehmen, eine richtige, juverlaffige und genaue Semmig von ihren Stellungen und Bewegungen zu erhalten. Dies ift um fo auffallen: ber, ba bie Ruffen fich in ihren Bewegungen eben nicht übereilten, und auf ihrem Dar: fche von Mamolau bis Leubus gwolf, bas will fagen, beinabe eben fo viel Tage jur brachten, ale Deilen von bem einem Orte jum andern find. Die ruffifche Sauptarmee marfchirte erft ben sten von Bernftadt bis Sundofeld; ben 6ten lagerte fie fich swifden Peterwig und Sochfirch, und ben gien gieng fie bie Trebnin; Ben. Czernichef aber mit feinem Rorpe nach Muras, und ben roten nach Woblau, mo er fofort Anftalten jur Schlagung einer Brude über bie Ober bei Leubus machte. Die Sauptarmee aber nahm Dasigager bei Zirevbel

Den zoten fehre fich bie Armee bes Königs, bem erhaltenen Befehle gemäß, in Benegung. Ber ber erften Golome, welche bie alterfte linker Jand war, machten & Schonabrenen Cetterin, 5 Saftrow Dragener, 3 Garbe du Aorps, 5 Geriss Sammes, 5 Seiblig, 5 Sonn, bie Avantgarbe. Gobann folgten in ber Orbr

nung 2 Bataillone Morig, 2 Alt Braunschweig, t Minschefely, 2 Lestwig, 2 Wied, 2 Hobben, 1 Schenkendorf und 3 Bernburg. Die Dragoner von Placen und Dayreuth; das Regiment Möhring husten und die Jussisser macht ein bie Arrieraarde.

Bei ber zweiten Kolonne hatten 5 Schwabronen Dragonet von Sinkenftein bie Lete, und auf fie folgten 1 Geenablerbataillon Anhalt, 1 Saake, 2 Jeunert, 2 Garbe, 1 Galbern, 2 Pring von Preugen, 2 Linftabt, 2 Forcabe.

Die britte Kolonne bestand aus den Batallonen Saltenbain, 1 Schwarg, 2 Jiethen, 2 Ramin, 2 Pring Geinrich, 2 Jung Braunschweig, 2 Gablenz, 2 Serdinand und 2 Thiefe.

In ber vierten Kolonne marichirten alle General umb Kommandeur. Chaifen, ber Train ber Artillerie und die Brodwagen, welche durch die Freihaustiene Wunsch und Salemmon gebekt wurden; die Kufassierregimenter vom Unken Fügel marschirten vor biefer Kolonne. Das Regiment Firben Hufaren blied ber er ften Kolonne beständig ünfer Ind, und beckte ben Marich; zwischen Gnigwois und Arthelweig aber feige es sich vor der Lere der Wantgarde.

Die erfte Kolonne nahm ihren Weg aber Wolgwiß, Wartorsch, Deutsch, Lauben, Aribden, Ottwie, Bohran rechts laginh, aber Duchwiß, Schigwig, bei Aribelwiß nahe rechts norbeig, alter bas Schweisdiniger Wasser, burch bie Worlade von Annth fo, bag die Stadt und Schimmelwig rechts blieben, bis an das Strigauer-Wasser.

Die jweite Kolonne martchire über die Walfniddle, Gurrich, Aleine Lauden, Schweindraten, Gudle, links nahe bei Walfdem werdet, über Aleine Orice, Prifetwis, Cichdubanwig echessissend über den Straße Arcticham. Sie ließ Arolltwig rechts, gieng durch das niedere Eine von Griggwiss, und von der links, nahe bei Wolgweig verbet, und der Gurchchen, Machte der des Schweidniger Walfer sesen Schminnelwig ins Lager.

Die britte Kolonne gieng über die bobe Brude, und nahm sodann den Marich über Ausscheln, Plotse, Jerau, Arensch, Geogledres, Mersboef, Gadschenau, Gudeltwis, Arostwin, und der Jentsch-Mulle nach dem Lager.

Die vierte Kosonne marichiere über die über bie Bolan neugebaute Benfele, fieß Auscheln tinfe, und gieng sodann über Ausche, Barte, Baunt, Baunt, garten,

## Daserfte e ferbe = Rorps.

Ben. b. Infanterie Ge, Son

Ben. Lieut. Graf Wied,

<u>.</u>

3meites Ereffen

Sland Drag
Schnert
Schurg
Schurg
Dreuffen
Schern
Schern
Schernich
Schernburg

10 Schwadr. Cyetteriß Suf. 8 Malachowsen 1 Bat. Mofel 1 Freibat. Wunfch

1 Freibat. Winnsch 1 — Salenmon 1 Bataill. Fußjäger 20 Schwadr. Möhring huf,

> Ruefch ober fchwarze Sufaren Rosnialen

Rnoblody

v. Braun

v.Schmet

And the first transfer of the first transfer

Te night Dieten Garte für film filmale bei eine Nochenberg in der von von Ernan der Dieten Schaffer in der Sch

See and seed a series of the s

The Beben Rr in El Litte

garten, Michelwiß, Auresch, Wangern, Posterwin, Willschau, Abberwirg und Teyen int Lager. Die Wagenburg ward bei Kanth hinter bem Schweidniger Wasser aufgeschren. Die beiben Freibataillone und ein Pistet Jusischer bier ben babei jur Bebeckung.

General Platen hatte mit dem Grenadierdatillon Nothenburg, 1 Das taillon Sink und dem Detaschement Husten von Malachowoelp, Annth sichen vor Auflumft der Armee erreicht. Der König nachm dies Decaschement, die Kvantgarde und die Kärassiere vom rechten Zingel, gieng bei der Wenzundhei über das Erriguauer Wasser und beie Kärassiere vom rechten Zingel, gieng bei der Wenzundhei über das Erriguauer Wasser und die Schrimmelwis. Die äbrigen Kärassiere und Decaschementer solgten in der Ordung wie sie ankamen, allmäßtig nach. Die Generale Anobloch, Gablenz und der Oberste Lossow siesen alle gegen, Kond und in der Nache zur Krmer, die nunmehr in solgende Schlachtords nung eingestellt wurde:

15 - 1 5:00

100 2 m 2 m 1

Der

Der Ronig zweifelte nunmehr lim geringften nicht, bag bie ruffifche Urmee verfuchen murbe, irgendmo uber bie Dber ju geben, und fich mit ber oftreichifchen ju vereinigen. Dichte fchien ihm auch gemiffer, ale baß Ben. Landon aus bem Bebirge in Die Ebene berabfteigen, ben ruffifden Benerglen mit feiner gangen Dacht entge: gentommen, und fuchen murbe, ihnen bas gange Manover bei biefem Uebergange ju erleichtern. Die vielen Detafchementer oftreichifder und ruffifder leichter Truppen, Die von ber Ober an über Meumart bis Strigau patrouillirten, brachten ibn jugleich auf ben Bebanten, bag ber oftreichifche Beerfibrer am beutigen Tage bie Stringn, und ben giten bis in ber Begend von Meumart marfchiren, fich auf Die vortheilhaften Sohen bei Rummernich und Roin feben, und durch biefe Stellung fuchen marbe, ben Uebergang ber Ruffen ju beden. Da er nun tichte mehr munfchte , ale ben Ben. Lam Don noch vor ber Bereinigung mit ben Ruffen angreifen ju tonnen; fo befchloß er, ben größten Theil ber Armee binter ben Bebufden verbede ju balten, um ben Reind auf ben Bedanten ju bringen, bag nur ein betafchirtes preugifches Rorpe in ber Begend von Ranth angefommen mare. Daber mußte fich bas britte Treffen vorgiebn, und ein La ger auf ben Soben, mit bem rechten Glugel an Schimmelwig, mit bem linten uber Dolonin nehmen. Binter biefen festen fich Die Ruraffierregimenter ins zweite, und bie Dragoner ind britte Treffen. Die Sufaren von Bietben und Malachomety ftanben in und bei Schimmelwiß; Die von Mobring und Ruefch in und bei Deterwiß; Die Dragoner von Saftrow nabe an Polonis. Der Ronig felbft nahm fein Quartier in bie: fem Dorfe. Der übrige Theil ber Urmee nabm bas Lager mit bem rechten Glagel an Schimme'wig, mit bem liufen an Die Borftabt von Ranth, und war burch ben am Strigauer: Waffer fortlaufenben Bufch fo gebedt, bag er gar nicht gefeben merben tonnte. Das Gufjagerforps befehte Raurh; ber gemobnliche Retraitfduß aber unter Slieb. Da biefer Marich wieber 5 Meilen betrug, fo tamen bie letten Bataillone in ben Rolonnen erft fpåt in ber Dacht an. Bleich nach Unfunft ber Avantgarbe mur: ben ftarte Datrouillen von Sufaren und Dragonern nach bem Ditichenberge, gegen Strigau und Meumart abgefdidt. Gie tamen alle jurud und melbeten, bag imar Meumart mit einigen 100 Rofaden befeht mare, fonft aber fo menig bei Strigan auf bem Ditfcbenberge, ale bei Meumart oftreichifche Rorpe ftanben; bag man aber mabrend ber Racht die Bachfeuer ber Laudonichen Armee auf ben Soben von Rungendorf bie Sobenfriedberg beutlich gefeben babe. Berichiebene Leute, Die aus bem Bebirge famen, und bie Rapporte bes Rommantanten in Schweidnin beftatigten bies. Der Ronig batte feinen Generalen fcon ben Befehl jum Darich und Angriffe auf ben folgenben Tag gegeben, nach bem bie Armee frah um g Uhr Die Befter abbrechen, und jum Mariche bereit fenn follte. Diefer warb nummehr abgednbert, und Die Armee blieb ben zien in ibem Pager flefen.

Unterbeg arbeiteten bie Ruffen ungeftore an ihren Bruden, und in ber Racht vom Toten jum raten maren fie mit breien bei Alofter Leubus vollfommen fertig. Die: rauf gieng ber Ben. Czernichef ben I ten frube mit feinem Rorpe über bie Dber, und lagerte fich auf ben Soben von Dame. Die Sauptarmee folgte ben 12ten mit Tagesan bruch , ging ohne Sinderniffe uber ben Rluß , und nahm ein Lager mit bem rechten Blugei an Seibau, und mit bem liufen an Darchwiß fo, baf fie bie Ragbach im Ructen be: bielt, aber burch verichiebene Bache und Geen por ber Fronte gebedt mar. General Csernichef mard mit feinem Rorpe fofort nach Lignig betafchirt. Bon allen Diefen Bor: gangen wußte ber Ronig nichts, weil Die Menge ber berumschwarmenben Rofacen feine einzige Patrouille nabe genug fommen ließ, und Die armen Landleute, aus Furcht fich Unmenfchiichfeiten auszusegen, es nicht magten, fich irgendwo burchzuschleichen, und bem Ronige Dachricht ju bringen. Alles vereinigte fich gegenwartig, Diefe Unterneb mung ber Ruffen ju begunfligen : aber nichts trug mehr jum gludlichen Erfolge bei, als baß ber Ronig febiglich feine Mufmertfamfeit auf Die offreichifche Armee richtete, und fich beftanbig mit ber hofnung fchmeicheite, endlich boch einmal Belegenheit ju finden, ben Ben. Laudon anjugreifen. Diefe murbe auch burch bie Rapporte unterhaiten, welche von bem Rommenbanten aus Schroeidnig einfiefen; benn ben titen gegen Abend melbe: te er bem Ronige, bag bie Deftreicher Strigau befest batten, und allem Aufeben nach Ben. Laudon mit ber gangen Armee in ber Macht folgen murbe. Es ift eine tangft ge: machte Bemerfung, bag man gemeiniglich bas febr leicht glaubt, was man munfcht; baber ließ fich ber Ronig noch einmal taufden, und befchiof, ben folgenben Tag, wenn Laubon wirflich marfdire mare, bis Groß: Ting und Roin, in entgegengefesten Salle aber nur bis Dirfchamb vorzuruden. Bu bem Ende mußte Die zwifden Schimmel. Mis und Ranth ftebenbe Infanterie fcon ben 12ten frube um 2 Uhr in 5 Rolonnen über bas Striftaner Waffer geben, und fich swiften Dolonis und Schimmelwis wieder in bie vorgefdriebene Schlachtordnung fegen.

 und nachbem bie gange Infanterie über das Wasser gegangen war, so marschiete bie Komee in 4 Kolonnen rechts ab. Alle Hustern, Deagoner und Kürasserrigierten inter mach een die Kaantgarde, und waaren vor allen Kolonnen versseist. Die Jusanterie vom issen Terffen der Referve marschiete an der Spisse der zweiten und deitzen Kolonnen. Die Alle theilungen der Insanterie in den Kolonnen giengen vom Alges an durch alle Terssen. Das Gepacke solgte unter Bedeatung der Fussigkger, der beidem Freisbataissen, des Bataiss. Allosse der Referen der Krmee in zwei bestondern Kolonnen nach.

Die erfte Kolonne inder hand befand aus g Schwodenen husgen von Nursch, 3 Bredow, 5 Vasiolo, 5 Spann, 5 Dring Keinelch Künstlere, 2 Musterlege tailloue Sietben; 2 Musterlege, 2 Theide, 1 Mincheses aus dum 18m, und 1 Grenar bierbandil. Arnim, 3 Must. Bat. Dietnurg aus dem aus Tenfen. Sie ließ die Defrer Spillendorf, Schalbekirchen und Jacobedorf rechts, und gieng-echts, nahe an dem Weinberge von Deterwing verbet, über Sabloth gegen Chammienborf.

In ber zweiten Rolome marichiteten to Schwabrenen hufaren von Mobring; bie Dragoneregimener, Michiaten, Bapreuth und Domeiel von der Schwabrenen der Delige. See bann folgte des queier Bods vom Regimene, Eagber, a Valt. Salbert, a Lindale, a Dein Sciencich, a Nothenburg, t Gorne aus bem arften Treffen der Referer; hierauf 2 Bate von Pring Serbinand, a Thabben, a Leftwif was bemeriten, und a Anobloch, 2Sint, a Cadenberg aus bem prosten Treffen Der Regignig über. Spillendorf, Schabeltreden und Jacobederf, Diefdund erchte fagind, gegen Jerfchenborf.

Die deiter Aelome beftand auf sein Schwade. Siet hen Sulfaren, 5 Schwade. Czeterif, 5 Sinkenstein, 5 Saftrow Dragoner. Auf dies folgen vom erften Treffen der Referve 2 Dat. Seuner, 2 Sphurg, 2 Dreufen, 1se Bat. vom Argiment Garde; sebann 2 Marg. Aarl, 2 Jung. Braunschweig, 2 Gablenz aus dem erriten, und 2 Schwiffendorf, 2 Wied unt dem groeiten Treffen. Gie marschiere, Spielendorf intst lassend, where Schohnbach, sieß Schädelischen, Jacobadoes und Jenkuig ints, und gieng durch Dieschamb und der Eggond von Oberkiffeis.

sachonver, om biefe seguen Kolome marschirten & Schwade. Husen von Markachonver, om diese seguen de Garde du Aoepo, 5 Geoddamen, 5 Sciolife, 5 Sorn Kürafter, 1 GK. Bat. Gaste, du A. Linkdor, a Sorcade, 2 Altr. Braunschweig aus dem ersten, und 1 Gr. Bat. Saltenhain, 1 Schwarz, 2 Sat. Kamin aus dem preiten Teisen. Diese Kolome zieng über Wilkau, Polenschweidnik, und Sartau gegen die Tieferviger Windmulbte, und hieraufdurch Michelsoff auf TiebertMose.

Der

Der Konig, der fich von dem Gedanken nicht losmachen konnte, daß der General Ludon gegen ibn auruden wirder, beichloß auch bier die Stellung seiner Armee, so wiel als möglich, ju verbergen. Zu dem Ende mußte das erste Terffen der Alestere zwischen Ober illos und Jerchendorf, und alle Organnerrezimmenter hinter demissen das Lager nehmen. Die Anhaben von Liftendorf und Lonig blieden vor der Fronte der Armee und wurden folg mit Hufterwetzen, besteht. Die Huftermessimmenter Tierben und Malachoword kamen in und Elssendorf, die von Mödeling und Unesch
bei Pulkerwig ju fichen.

Der übrige Theil ber Armec nahm bas Lager binter biefen Truppen, und fehte ben rechten Ringel an Mieberettlois, und ben linfen an Tichammendorf. Das Dras aonerreaiment Saftrow fantonirte in Sudelwig, und bas Bataillon Mofel in Stufa. Die Rufidger und Rreibaiftone blieben im Watte bei ber Wagenburg , Die amifchen Bier ferwig und Stufa aufgefahren wurde. Der Ronig nahm fein Quartier in Terfcbene borf. : Heber ben vor ber Fronte fortlaufenben Graben wurden ohne Beitverluft Bruden gefchlagen, und, wo es angieng, Durchgange gemacht, bamit bie Armee fogleich Brigg. Denweise auf Die Boben ruden, und Die Artifferie mitnehmen founte. Dadmierag lief ber Ben. Schmettau melben: Er mare bie auf Die Soben von Borne an ber Strafe von Meumart nach Breslau vorgerfidt, ohne mehr vom Feinde als einzeln berume fdmeifenbe Rofaden ju finben; habe bierauf Datrouillen nach Dybernfurth abgefdidt : aber auch biefe batten bei biefem Rieden nichts vom Reinbe gefeben. Er fei bierauf nach Meumart marfcbirt; goo Rofacten batten bies Sidbrchen befehr gehabt, fich aber auf bas ichleunigfte und in ber größten Berinterung Davon gemacht, und fich gegen Darch: wiß gezogen, ale fie einige preußifche Sufaren gefeben. Rach ben eingezogenen fernern Dachrichten ftanbe bie ruffifche Sauptarmee bei Alofter Ceubus, und außer einem Rorns feichter Truppen befanbe fich noch nichts weiter auf biefer Gette ber Doer. Der Ronie vermuthete indef bas Gegentheil. Um nun nicht langer in ber Ungewißbeit ju bleiben. betafchirte er fofort ben Ben. Mallendorf mit bem Grennbirebataillon Saltenbayn dith Schwars, bem Dragonerreniment Cjetterin; und 600 Sufaren gegen Dambrirfib. ohnweit ber Strafe, Die von Breelau nach Liennin geht, mit bem Muftrage, ftarte Patrouillen bis an die Ufer ber Ranbach ju fchiden. General Mollendorf fam in ber Macht bei Dambritich an, und erfuhr, bag fich Rofaden in bem Dorfe einquar: ttert batten. Er fieß fogleich bas Dorf burch bie hufaren umringen , und affe Ein sund Musgange befegen, um bem Reinde ben Mudweg abgufchneiben. Allein einige in ben Garten verflectte feinbliche Schildmachen entbedten Die Antunft ber preufiffchen Gefch, bes fiebeni. Br. in Deutschl, V. Th. Trun:

Truppen, und brachten bas gange feindliche Detafchement in Murm, Das fich fobann uber Sals und Ropf aus bem Staube machte. Man befam 2 Rofaden gefangen; biefe aber mußten nichte von ber großen ruffifchen Urmee. Ben. Mollendorf blieb bierauf in Dambritich fleben, und febicte Patrouillen gegen die Babbach. Diefe enthedten ein Rorps Ruffen, bas, nach ihrer Deinung, in Dolnifch Schildern fieben follte, und, nach ber Musbehnung bes Lagers ju urtheilen, etwa 10 bis 12000 Mann fart fenn fonnte. Ben. Mollenborf ließ bies fogleich ben raten gegen Mittig bem Ronige meiten, und fügte noch bingn, bag nach andern Dadrichten, Die er eingezogen batte; ber größte Theil ber ruffeichen Urmee aber Die Dber gegangen mare. Dies batte feine vollige Richtigfeit; allein jugleich melbete und verficherte ber Ben. Schmettau wieder gerade bas Begentheil: fo bag ber Ronig noch immer in Ungewißbeit blieb. Radmittag um 's Ubr aber mele bete ber Ben. Mollendorf: es fei guverlaffig, bag bie ruffifche Armee Dieffeits ber Doer ftanbe; fie babe fich in Marich gefeht, und, nach ber Richtung ibrer Roleinnen ju urtheis fen , joge fie fich gegen Dantben. Diefe Radricht flatte bie Sache etwas auf , und ber Ronig febte Die Urmee fofort in Bewegung. Sie brach bas Lager ab .; und marfcbirte in ber vorbin angezeigten Ordnung wieder in 4 Rolonnen rechte ab; nicht, unt bie ruffifche Urmee anguareifen', fonbern nur bie Wereinigung mit ber biftreichifden fo lange als moglich ju binbern, und bei bem Ben. Laubon bie Beforgniß gu erweden, bag man fie angreifen murbe. Muf biefe Art hoffie ber Ronig , ben oftreichifden Gelbberen in Bewegung , und aus feinem unangreiflichen Poften in bem Gebirge in Die Ebene ju bringen. Allein Diefer blieb ein taltbintiger Bufchauer, überließ feine Bimbesgenoffen ihrem Echide fale, und ichien ben Befehl Michte ju wagen buchftablich erfallen ja wollen.

Gezu Abend um 17 Uhr giens die Moüngatde über dem vor der Fronte bestwichen Graben und siete sich auf die Absen von Affendorf in Kolonnein. Der König marschiter mit dem Kegiment Sieteben Ihneiene bis auf die Hossen word gestwart Valachowerd noch siener die Absen von Ihre übergen Kodakkeirergimente bist eine ihre Terfen der Refetve, dass auch zur Arungande großen wurde, über das Sied publischen Lieftworf und Loniez, und güngen durch Derohmedorf auf die Hosen von Jenkau. Während dem Martisch sie nach glied die Wahrend auch der Armee gegen Jauer im Aumarsche. Sie war falsche zuber besch besch wahrend die die Kodakein dem Martisch sie der Verlie sieder der Verlied der Verlied der d

fie im Motifalle ju immerftulgen. Die Infantetse von ber Avantgarbe machte auf ben Siden von Jentous Salt, martiberer Beigademoesse fointer einander auf, und logte fich nieber.

Die Arme soller ansängisch nur bis auf die Sissen von Konig vorrücken, und das Zoger wurde auch ichos für sie abgesteut; unmehr aber bekam sie Befehl, den Marsch sernießen. Die erste Kolonne ginn aus dem Taget quer über die Feider, ließ Leberr bofen rechte, Beckern, Alfdre und Drohmsborflinich, und richte bis am die Mindrusse wurde von die Vorlerde und Leberde gegen. Tichinenvis. Die bettie folgte durch Ober: Mosi, Elsindorf rechts lässen, der Konigarbe die Drohmsdorf; und die vierte ließ Ober: Mosi, auf ließe und nohm sierauf den Weg die Ließender; und die vierte ließ Ober: Mosi, auf ließe und nohm sierauf der Wegen Ließen Ließen der Begehne der Ließen der Verlieber gegen Diomitie, An die Generale Möllendorf und Schmettau ergieng der Beschl, sich wieder an die Armee zu ziehn, und die Batailione, die sie del sich hatten, rücken nach in der Nacht auf dem Polis, den fie nach der Schlasteronung einnehmen sollten.

In diese Stellung erwartete der König dem Napport der ausgeschieften Synfrem. War nach diesem der Gen. Laudon wirstisch marschiet, so sallte die Armee noch während der Nacht die an den Weldon Vorlagen mit fliegt mit Tretzisch is vorrächen, mit Tagesanstruch über der Unter Derigadenweise geben, und den andermenden Zeind aufden Absen der Jamee in Empsign nehmen. Michin auch diese fichine Eurowerf, der dem Oben. Laudon in keine geringe, Wertegenheit geschie haben wärde, weil er mit der Zeie sein er Konnen gerade auf die Front der Armen des Königs gesloßen-wäre. Sam nicht zur Kussischen Weschlich und Weschlich und der Verleichten der Konnen gerade auf die Front der Armen des Königs gesloßen-wäre. Sam nicht zur Kussischen Verleichten von Weschlichten Verleichten, das sie nicht zu der Verleichten der Verleichten Verleichten Verleichten der der Verleichten Verleichte Verleichten Verleichten Verleichte Verleichten Verleichten Verleichten Verleichten Verleichten Verleichten Verleichten Verleichte Verleichten Verleichten

Sierauf machte die gause Armee mit Aubruch des Tages erchfeluntesper; die Kolonnen giengen auf eben dem Wege, auf dem fie getommen waren, bis Lonig gurch, und folingen das Lager auf. Der rechte Kliggt des erften Terffend stand auf dem Meine, bergebei Dedpunsdorf und besielt das Dorf wor der Frauer; der linte erftrecke sich die au Delterwis, das ebenfalls einige hundert Schritte wor der Fronte blieb. Die Ritrafifier und Deagonerregimenter lagerten sich im dritten Terffen. Die 14 Bataillone voe ersten Terffens der Reserve seinen Erden Kliget an die Hobbe bei Johe den John finten an Drobmoborf. Sinter ihnen Ranben bie beiben Dragonerregimenter Sintenftein und Domeiely. Die Sufaren von Biethen und Malachowely betamen ihren Poften binter bem Balbe mifchen Tentan und ber Windmuble von Granowin. Das: Dragonerregiment Jaftrow nahm Quartier in Ober Mois, und bie Sufaren von 1776b, ring und Ruefc lagerten fich bor Deiterwis. Der Ronig nahm fein Quartier in Lo nig. Die Bagenburg warb gioffchen Oberstfois und Lifendorf aufgefahren und von bem Bat. Mofel beredt, Das in biefem Dorfe fautoniete: Der Reind batte einen Dor ften auf bem Ditfcbenberge ber ibm vorrreffliche Dienfte that. Diefer Sanpipoften fchich te befidnbig fleine Patrotiffen gegen bes Ronigs Armee ab , befonbers in ber Rache, unb burch biefe erfuhr ber Ben Laubon immer febr frabjeitig, mo fie ftanb, und mas fie fur Bewegungen machte. Diefe Patrouillen nahmen fogar einige Fouragierer meg, bie ju meit von ber Armee gegangen maren. . In ber Dache vom saten jum saten fchicfte biefer Doften wie gewöhnlich einen Offigier mit as Pferben ab. Diefer blieb ben Rolonnen beflandig jur Geite , beobachtete ben Darich ber Hemee nach Tenfau auf bas forgfaltigfte, thb bob 2 Offigiere auf, Die fich von ben Rolonnen etwas entfernt botten. Da er nun nicht vermutbete, bag bie Urmee wieber guendtonmnen marbe aund ber Zag anbrach. fo blieb er mit feinem gangen Derafchement in Ober Gabersborf. Sier murbe er aber von Den Seitenpatromillen , welche ble Schwabron Boeniafen machte, iberfallen, und mit allen feinen Leuten gefangen eingebruchtis, in afoit no dallerte

Den saten Madimittan bernfcbiere ber Reinig ben Gen. Gableng mit 2 Bataill. Brann, 2 Deaf. Seineich und bem Regimente Mobring Bufaren nach Banch jurud, mit bem Befehle, über bas Schweidniger. Waffer ju geben und für feine Bataillone jmir fchen Rofen Dormert und Wolmmit eine ftarte Berfchangung angutegen, vorber aber noch einen Transport Brob, ber von Breslam tommen follte, ficher jur Armee ju bringen. Diefes fleine Detufdement follte bie Bemeinfchaft mir Breslatt unterhalten. Dies murbe aber nach einigen Tagen wieder abgeandert. Der Major Prittroin von Biethen marb mit 300 Sufaren auf ben Burgbeng bei Mertfebug gefegt, und mußte ununters brochen Patroutllen gegen Tauer abgeben laffen , um bem Ronige von ben Bewegungen ber öftreichifden Urmee fogleich Dachricht geben ju tomen. Umf ber anbern Seite gingen: ebenfalls verfchiebene Datronillen nad, ber Begend von Strittau. Alle biefe Borfelyrungen verbreiteten menig Liche über Die Danfinehmungen bestoftreichifchen Geerführere; und in Rudficht auf Die Ruffen tonnte ber Ronig fo menig burch Datrouillen, als burch! andere Leute aus ber Begend von Liegnig und Darchwiß etwas erfahren; benn bie Ros facten liefen jene nicht nabe genug tommen, und biefe murben burch bie Rurche vor ben; Bat:

Barbareien jurudgehalten, beneu fie ausgefeht waren, wenn fie fich nur auf bem gele be feben liegen. Der Ronig betafchirte baber ben Igten ben Ben. Diaten mit ben Sur faren pon Ruefch und Malachomoty, ben Dragonern von Stans und Domeisty, 2 Bat, Wied, 2 Schenkendorf, und: Kamin, Die Stellung ber ruffifden Urmee gu retognodiren. und m bem Enbe auf bie Soben von Wabiftabt ju ruden; menn er aber bort nichts entbeden tonnte , weiger bis Liegnig und Darchwitz ju geben. ABab. rend ber Reit ba fich bies Rorps binter bem rechten Riffael ber Avantgarbe gufanimengag. mard bas Sufarenregiment Bierben bet Tentan von a bis 4000 Rofaden mit einem grof fen Gefdrei angefallen. Das Regiment formirte fich mit balben Schmabronen und fele te por jebe einen Unteroffigier und to Mann, mit bem Befeble: fich mit bem Reinbe nicht auf ben Gabet einzulaffen, fondern gefchloffen auf der Stelle fteben zu bleiben, und blog ben Rarabiner in gebreuchen: Gobald Die Rofaden Diene machten, über Diefen fleinen Saufen bergufallent, rudten bie binter ibnen fiebenben Schmabronen vor, fie ju unterftuben, bod ohne fich weiter in etwas einzulaffen. Muf Diefe Mrt gelang es bem Res gimente fich jurid gu nieben, ohne einen Tobten. Bermunbeten ober Gefangenen zu ber fommen. Der Sonig fieß fegleich bei dem eiften laem die Dragoner von Domeinly vor ruden. Balb baranf aber winte fich ein agnice Rorpe vuffifder Routerei auf ben Soben von Blein: und Groß: Wandrif , und marfibiete in verfchiedenen Rolonuen gegen bas niedere Ende von Mertfchuf, Die Rofaden ju:unterftuben. Diefe Bewegung bewog ben Gen. Platen; mit ben's Bateiflouen Jufanterie gegen Granowif vorzugehen; um ben Reind burch bas Reuer aus bem Glefchute mend ju treiben. Diefe murben aber mit eir nem fo farten Feuer aus Saubigen empfangen , baß fie fich geneibigt faben aufgumarfchiren, und fich mit bem rochten Richoel auf eine Solbe . und mit bem linfen an Granowin ju feben. Der Reind blieb bei Raffung, und ließ fich burch bie Ranouade nicht irre mas chen; man glaubte baber; bag er binter ben Seben entweber ein ftartes Rorps Anfanterie jur Unterflühung baben, ober Die ruffifche Ermee feibit im Anmariche fenn muffe., und bies Rorpe blos auf die Soben gefeht babe, iffre Bewegungen ju berten und ju verbergen. Da nun bem Ronige febr baran gelegen mar, aus Diefer Ungewißbeit ju fommen . fo mußte ber Reind von ben Soben vertrieben werden. Er befahl baber bem B. & Sietben, mit ber Brigade von Chiele, namlich ben Bataillenen : Sadenberg, 2 Sent, 2 Rnobloch, bem Dongonerregimente Sinfenftein, und ben Sufaren von Bietben über Granowin, Mertfchule, Blein : Doblmit linfe laffend, auf Die Anboben von Micolftadt ju mar fcbiren; um bem Reinde in bie rechte Biante ju tommen; indef ber Gen. Diaten mit feie. nem Korps, nachbem es vollig aufmarfchne mar, gegen bie Soben von Rlein Wan-1990 Driff

2 3

briß asamitent follte. Das Regiment Setunert wurde milich auch nach vergesgen; das eine Bataillon bem Gen. Platern nachgeschieft, und das zweite folges dem Gen. Sierben. Der Feind zog fich nummerig gutedt, und das erste Bat. Setunert befeste dies Activer bentschause vor Mertschaft; Gen. Platern richte auf die Hofen vom Alein-Wanderiß. und Gen. Siethen feste dem Aufrich geden Allein-Dobforis serben feste dem

Mahrend Diefes Befechts melbeten Die Borpoften bei Dameborf und Mertborf, fie . murben einen ftarten Stanb auf ber Strafe nach Tauer gewahr. Sierauf fieß ber Ronig: fogleich die Ruraffierregimenter Garbe du Rorps, Gened'armee, Seidlin und Sorn, und ben Ben. Mollendorf mit feiner Brigade gegen Dameborf, ben Ben. Ramin aber mit ben noch übrigen brei Bataillonen feiner Brigabe, namlich 2 Goburd und bem iften vom Regimente Dreuffen, und bas Regiment Csetteris Dragoner auf Die Sobe por ber Mindmuble bei Mergborf vorriden. Balb barauf ftellen fich ohngefahr as feindlis de Schmabrenen gwifden Dameborf und Ribnern in Schladgrordnitug. Gine andere Rolonue feindlicher Ravallerie gieng durch Bargborf, und im vollen Trabe, indem fie Mergoorf und Diereredorf finte ließ, gegen Profen. Jene mar bestimum, ben Darfc ber fehrern ju beden, und nachbem biefe in ber Begend von Profen angefommen mar, jon fich bet Feind von Dameborf bis auf r Schmabronen ab und folgte. Sierauf gieng ber Dberfte Schwerin mit ben Garde Du Rorpe und Gened'armes gegen Mergdorf, und Ben. Mollendorf mit ben Bataillonen 2 Dreuffen, 2 Garben, 1. Galbern und I Unbalt ichlog fich an ben Ben. Ramin an; bie Regimemer Seiblig) und Gorn aber blieben fteben. Die Brigabe bes Oberften Loreum befam ebenfalle Ber fehl nach Meridorf ju marfdiren. Bei Diefer Bewegung blieb ber Gen. Leneulus! langs bem rechten Ufer bes Weyba. Bache mit bein Dragonerregimente Cierterin, ber feindlichen Ravallerie immer jur Geite, bis auf Die Soben von Stole; ber Dberfte: Schwerin und Gen: Ramin folgten mit ihren Brigaben. Ale Diefe ibn beinahe ere reicht hatten, ging ber Ronig, ber felbft gegenmarig mar, mir bem gangen Rorpe burch Gfole, und richtete feinen Darfc gerabe auf Rlein : Doblwig, ben Gen. Biethen gn unterflußen, ber gwar fcon bie Sobe von Micolftabt gewonnen, fich aber wieber gegen Blein Doblwig jurudgezogen batte, weil er Gefahr lief, von ber rufffchen Ravallerie von vorne, und von ber oftreichifden im Rucken angegriffen ju werben; Die Brigabe bes! Gen. Mollendorf und Oberften Lottum befehten bagegen wieder ben Doften, ben ber Ben. Ramin verlaffen batte. Diefe Bewegung Des Konige bewog ben Ben. Laubon, Der felbft Die oftreichifde Kavallerie fubrte, fich linte gegen Rlofter Wabiftadt ju jie; ben; und bier vereinigte er fich auf bem Rothen Berge von Stradwiß mit ber ruffet (d)en

ichen Ravallerie. Der Ronig rudte bierauf noch einmabl auf Die Boben von Micolftabt, son ben Ben. Bietben an fich , und ließ bie Ravallerie bes gangen Rorpe nicht meit von bem Bormerte Strachwiß aufmarichiren. 3n gleicher Zeit feste fich ber Ben. Platen mit feinem Rorps bei ber Bindmible von Grok: Wandriff, nachdem er Die vor fich ba: benbe ruffifche Ravallerie vertrieben. Diefe ftedte fobann unter bem Bormanbe ibren Midging ju beden, nach ihrer barbarifden Gewohnheit, Die Derfer Groß: und Alein: Wandrif in Brand. Die prenfifche Artillerie machte in Diefer Stellung fogleich ein ftarles Rener auf Die feindliche Ravallerie; weil fie biefe aber nicht erreichen fonnte , fo ructe Der Ronig mit bem gangen Rorpe in Schlachtordnung vor gegen Die Boben von Wabl. fatt. Dabrend biefer Bewegung fliegen Die Dragoner von Sinkenftein und Die Sufar ren von Malachowety, Die etwas vor waren, binter ber Unbobe von Strachwis auf a oftreichifche Ruraffierregimenter, Die fie angriffen und über ben Saufen marfen. Dies Schidfal batten 5 Schwadronen oftreichifcher Grenabiere ju Pferbe, Die jenen gu Butfe tommen wollten. Beil aber Die Dragoner in ber Sife bes Gefechts foweit por gingen, bag fie nicht gleich berter übrigen Ravallerie unterflußt werben tonnten, fo far ben fie fich ploblich von a Comabronen oftreichifder Ravallerie in ber Riante. und von einem aangen Schwarme Rofacten im Ruden angegriffen. Das Regiment von fich bei Diefer verbruflichen Lage fo gefchwinde gufammen ale moglich; und offnete fich ben Rud. weg mit bem Degen in ber Sand; bas aber naturlich nicht ohne betrachtlichen Berluft gefdeben tonnte. Es batte 40 Tobte, 2 Officiere und 20 Mann maren vermundet, und 60 Mann murben gefangen. Indeg brachte es i Rittmeiffer . 1 Lieutenant und 95 Befangene mit. Der Zeind batte an 100 Tobte' und Bermundete . und bar ber ben fleinen Bortbeil nicht mobifeil erfauft. Der: Ronig ructe mabrent biefes Befechts mit ber Infanterie immer naber an Wabtitabr, und feine Artillerie machte ein lebhaftes gener auf bie feindliche Ravallerie, bie fle nummehr febr aut erreichen Dies bewog fie , fich uber Kniegwiß auf Die ruffifche Urmee jurid ju Beben', bie am nantichen Lage fruh Morgens aus bem Lager mifthen Scida und Dardwill aufgebrochen mar, und ibreit Maridy gegen bie Soben von Tenfchel und Riemmerroin, fo viet ale moglich'y befchleunigte. Die offreichifche Reuter ret, welche ju ben Ruffen flich, waren bie Regimenter Unbale Berbit, und Pring Allbrecht Ruraffier, Ergherzog Joseph und Lichrenftein Dragener, 15 Karabinier und Brenabierton:pagnien ju Dferbe; Die Sufaren von Splany und Kalnoche, in allem 40 Comabronen. Ben. Lauton batte fie in eben bem Angenblide betafdirt, ale er tie Ranonabe borte, weit er mit Recht baraus folog, bag bie Ruffen weiter vorgerucht fenn mille mußten, und beforgte, bag fie von bem Ronige mit feiner gangen Dacht moderen

Der König jog hierauf noch die Brigade von Möllenborf und Lottum an fich, und nachm bas Lager auf den höben von Wahlflader, mit dem techten Flidget auf der höbe worder Windmidle dei Alein: Wandrif und mit dem linken an Alofter Wahlflader. Diese kleine Etwe lagerte fich in solgender Ordnung:

| 5  | Schwadt.  | Flans Drag.       |     |          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------|-------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bataillon | Namin             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  |           | Pomeisty          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Bataillen |                   | 10  | Schwadt. | Malachowsky Huj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  |           | Dr. Seinrich      | 3   | 1        | Garbe bu Rorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | 1         | Rothenburg        | 20  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | -         | Gorne             |     | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  |           | Calbern           | 5   | 0        | Gensb'armes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1  | 1 1       | Anhalt            |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 114 10    | Garbe             | 5.  | 1 5      | Seiblig 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  |           | Wied              |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 1         | Preuffen          | - 5 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  |           | Syburg            | 5   | 5        | Sora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | 11        | Fine              |     | × 12 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  |           | Rnobloch          |     |          | 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | 1164      | Beunert P         |     |          | - ( to - 1 ) 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | ,         | Sackenberg        | 5   | 1 10     | Ezetteriß Drag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Schwabr.  | Fintenftein Drag. | 10  | 1 1      | Biethen Buf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,  |           | 1                 |     |          | The state of the s |

Da bas burchfcnittene Terrain bas! Sauprquarrier fo febr befchrantte, fo tonnte ber

feine

<sup>\*)</sup> Das Berbalmiß swifden Orftreich und Preufen.

keine Bervogung bei ber feinblichen Armee bemerkte, so wurden die Zelter nieder ausgeschlagen; nach die Rezimmeiter erhaften ins Lager. Gegen Mittag ward ein, aftreichischer Offizier gelangen, der jum General Dutturfin geben, und ihm die Brackricht beingen sollte, daß den solgenden Zag ein Transport von 400,000 Poreitonen Brod von ber öftreichstehen Armee achgeben mutbe; benn die zuffischen Generale hatten es sich jur Bedingung gemacht, daß der Gen. Laudon die Armee aus den oftreichischen Wagaginen verpfiegen Gute.

Biemobl bas preußifche Lager gut verfchangt mar, fo mar es boch nicht bas befte; weil es aberall vor ber Fronte Soben batte, Die es beberrichten und Die boch nicht befest merben tonnten. Daber mar es nicht möglich ju entbeden, mas in bem ruffifchen Lager vorgieng, und bie Rofaden, Die fich hinter ben Soben gufante memegen, eber gewahr ju merben, ale bis fie uber bie Borpoften berfielen. Alle ibre Angriffe maren min gwar von feiner Bebeutung, indeß war es boch ein verbruß licher Umftand, bag fich bie Feldmachen taglich bis an Die Infanterie gurachieben mußten. Bollte man bie auf Die Soben felbft vorriden, fo batte man ee' mit ber eangen ruffifden Armee ju thun befommen. Dies fichte aber ber Ronig ju vermeis ben. Daber befchloß er, fich lieber etwas jurudjugieben. Bu bem Ende brach bie Armee ben ibten nach bem Metraitfchuß bie Belter ab, und feste fich mit beni reche ten Glügel bor ber Windmuble von Groß. Wandriff, mir bem finten auf bem Rothen Berge bei Stradwig; bas Sauptquartier marb in Micolfidor genommien. Die Sufaren von Ruefch fantonirten in Grof Wandrif; Die von Bietben fanben in bem Lager bei ber Sandmuble unter Micolftadt, und bie von Malachowefy binter bem Bataillon Salbern. Die Ruraffier , und Dragonerregimenter febten fich binter ber Infanterie im zweiten Treffen, bis auf Slane und Domeiety. Alle Bo ben vor ber Fronte murben ohne Beitverluft verschange, und Die Mennee ftand in fol-Summer to the state of the stat

print a military to a married of the

## and inde that ente mit bat Das erfte Treffen.

1 Berallon Anolfsch
3 mit 3 Schwart, Jane Drag.
5 Schwart, Jonesfer Drag.
5 Schwart, Honelsch Drag.
6 Marchen Anolfsch
6 Marchen Anolfsch
6 Marchen Anolfsch
7 Anolfsch
8 Schwart, Jacken Jul.
7 Schwart, Jiethen Jul.

2 7 Soburg 10 Schwadt. Biethen Suf.

9 Peinj Deinrich 1 , Robenburg 2 , Boden 2 , Barber 2 , Barber 2 , Barber 2 , in ber linken Flanke zwijchen Strachwis

halt und Mabiftabt.

## Das zweite, Ereffen.

ro Schwade. Ruesch Husters 5 Schwade. Erlolig 5 Sperieris Drag. 5 Sperieris 5 Sintenstein 8 Malachowsch Spil.

In der Racht bekannen der Gen. Gabliern Berfolf, mit feiner Brigade; der Gen. Dessonen von Untdering ber Gen. Dessonen von Danzeuren von Untdering; der General Lettralien mit goo hularen, und 400 Desgonern von Intemplein sich marfolferies zu fallen, und dem Gen. Platets marb der Detrefoss ihre diese Detaschement anspertogen. Das Korpes word bestimmt, den werbig erredikente Tansport, der mit Brod anfommen follte, anzugerifen, und wenn den ungenege, ansigneben. Bu bem Ernbe jogen sich die Keigendoorf vor. Ben. Laudon aber hatte sichen dem Den Derentano mit seinem Korps nach Jauer betassichtet, die Zusüger zu beden. Dieser nach sie den den das Sager

auf ben Soben vor ber Stadt, und ritte mit einem ftarten Gefolge vor, Die Stellune bes Ronige in Mugenfchein ju nehmen. Die Dragoner von Sintenftein glanbten babei ibre Rechnung ju finden. Sie jagten piofflich vor, und tamen ben Benbachtern fo fchnell ausf ben Satt , bag fe taum Beit gewannen; fich mit allen Borpofen nach bem Lager jurict's angieben. Indes verhinderte die Erfcheinung Diefes Rorps bie Unternehmung, und ber Ben, Dlaten befam feine Gelegenheit feinen Muftrag guegurichten.

Der Reibmarfchall Butturlin batte barauf gerechnet, bag ber Ben. Laubon ben isten, bas will fagen, an bem namlichen Tage, mit ber Sauptarmee vorricen, und nabe genng fenn murde, ibn bei bem Marfche von Seibau, nach Rlemmerig mit feiner gangen Macht ju unterftigen, bafern er von bem Ronige angegriffen werben follte. fein Lauton ertiarte mit burren Worten, bag er bas Bebirge nicht perlaffen murbe, und Die Bereinigung nur bei Rlofter Wahlftabt gefcheben tonnte. Daber fand ber ruffifde Beneral auch nicht einen Dann von feinen Bunbesgenoffen auf feiner rechten Rlante; benn aud ber Ben. Bed war noch nicht bie Liegnis, und ber Ben. Brentano bis Jauer vorgerudt; und es fehlte nicht viel baran, fo batte er ben Ronig mit feiner aquien Dacht in feiner linten Rlante gebabt. Dur bann erfte als Landon burd bie Kanonabe überzeugt murbe, bag feine Bunbedgenoffen vielleicht in Befahr fenn mochten, febte er fich mit ber Reuterei in Bewegung. Die Ruffen batten nun alles und vielleicht mehr gethan, ale man nur von treuen und ju einem gemeinschaftlichen 3mede arbeitenben Bunbesgenoffen ju forbern berechtigt mar. Wenn man auch annimmt, baf fie ben Uebergang über bie Dber nicht murben unternommen haben, wenn bie Prem fen naber gemefen maren, fo maren fie boch, als ber Ronig bas Lager bei Jerfcbendorf nahm, ibm fo nabe, baß es nur einen etwas angeftrengten fchnellen und nachtlichen Darid bedurfie, um fie angugreifen, fie vielleicht auch ju fchlagen, ober boch menigftens jum Rudinge über Die Ober ju nothigen, ohne bag es bem Gen. Laudon moglich gemes fen mare, fle ju unterftuben, ober mit feiner Sulfe jur rechten Beit angufommen; weil er noch 7 Dellen , bas will fagen , zwei ftarte Darfche von ihnen entfernt war. Im Ein Das nover von biefer Art mare in der Gefchichte der Preugen in Diefem Rriege Teine auferore bentliche Ericheinung gewefen. Much felbft in bem jest genommenen Lager waren fie midt vor einem Angriffe-auf ihrer linten Glante ficher, wemt ber Ronig ifiche fo ftrenge bei bem angenommenen Grundfage geblieben mare, fie nicht anzugreifen. Dan muß fic baber gar nicht munbern , bag bie Ruffen gegen ihre Alffirten etwas miffranifch tourben, und ber Braf Butturlin barauf beftand, bag ber Gen. Laudon gegen Jauer vorriden follte, wenn beffen Abficht wirflich mare fich mit ibm ju vereinigen. Diefer in ber Ehat

billis

gen Joederung konnte der Gen, Laudon nicht mehr ausweichen. Erseicht fich den treis mit Anbruch bes Tages in der Kolonien in Marifal. Die erste zien von Aussendorf aber Zerüberg, Johenfeldberg, Aldinië, wud Polifavin; nach Peterwis; bie pride is bei bein Tonniendusch vordet, über Celfe; Salbendorf, Bonflock und Polikau; die dein Tonniendusch vordet, über Celfe; Salbendorf, Bonflock und Polikau; die ward mit dem rechten Kingel aist den Bergen bei Gerlachoborf und mit den ilnien an Peterwis gerömmen. General Liefinedy richte mit feinem Korps auf den Artikologie Gerifach, ind der Gerlachoborf und den Brittibeitg bei Griffant, ind der General Liefinedy richte mit seinem Korps auf den Artikologie der Gerlachoborf und Feiden. Mit der Beneral Beingen der Gerlachober und Feiden Vorge fieden. Im namissisch Taning bei General Bed

Der Ronig bei Elicolftabt batte munmehr bie ruffifche Urmee por fich, und bie gange bftreichifche im Ruden. Er befand fich beinabe in einer eben fo miglichen Lage, afe im porigen Jahre bei Liennin, außer bag'er noch ben Hickug nach Schweidnig blen batte. Dauft er min Front gegen bie Deftreicher machen, und auf alle Ralle bereit fenn middet, eibiefe ber Dirgf. Bart Befehl, Abende um 7 tibt auffubrechen, und fich Waber an bas Korpsibes Ronige ju gieben. Bei feiner Mintemft feste er ben rechten Rlugel auf bie Aubofe bei Granowis, und ber linte erftredte fich uber bie Soben bis an ben Thiernarten von Drobmedorf, ben bas Grenablerbataillon Mimfchefely befehte. In ben Beinbergen auf ber anbetn Gefre Des Defilees fanto bas zweite und britte Batail fon Bernburtt. Die Befrer wurden indef hicht effer ale ben igten mit Gonnenaufgang anfaefchlaufen. Den Zag über blieb ut ben geftenfeitigen Lagermalles enbig. Diefer Zag " fchien indef ber Belepunte ju fenn, wo ber Gen. Landon die Bereinigung benugen, und ben Ronig, Der mit feiner Armee in zwei getreunten Saufen fand, angreifen mußte. Die Ruffen befanden fich in einer Stellung; wo fle, ohne bie Pflichten von Bundesgenoffen offenbar ju verleben, unmbalich bloge Bufchauer abgeben feinnen : fie maren gezwungen. wenigftens bas Rorpe bes Ronige Schach in balten, indes Die offreichifde Saubemacht mit allen mogliden Bortheifen Das Sanpibeer unter bein Daf. Rart angriff, beffen Stellung eben nicht fürchierlich und auf bem rechten Rlugel von brei Anboben beberricht mar. Die Hebermacht ber Deftrei ber, Die fie in ben Grand feste, auf mehr als auf ein nen Punte ber feindlichen Linie mit Ueberlegenheit Angriffe ju thur, und felbft burch bas Detaidement Des General Brentano bem Rorpe bes Ronigs in Der linten Riante Be forge

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer des Berbaltniffes swifden Deftreid und Dreuffen, 4. Theil S. 75.

forgniffe ju ermeden; bie Befchaffenbeit, daß ber Rouig ben Marggrafen, und Diefer bem Romg bei fo Demandten Umflanden nicht unterftuben fonnte; endlich Die Dobbwendinfeit. in bie fich bie Ruffen verfebt faben, threr eigenen Sicherheit wegen, einigermaafen thas thig ju fenn, und ben Zeind burch allerlei Bebrobungen und Scheinangriffe in Befchafe tigung ju erhalten; alles bies fcheint bie Deinung berjenigen ju rechtfertigen, bie bei bec. öftreichifchen Armee jest fur ben Angriff maren, und es vorber fagten, bag eine fo gunftis ge Belegenheit, einmabl verfaumt, nie wieder tommen murbe. Es fibien aber, als ob man fich an ben Begriff von Bereinigung auf eine recht flavifche Art gebunden, und fie to bem buchftablichen Ginne von Bufammenflogen eines Alugels an ben andern, und in eis ner Art von Alignement beiber ungebeuren Rriegebeere gefucht babe. Bei ber Bufame menfunft, welche ber General Laudon ben agten mit dem Grafen Buttuelin batte, wurde baber beichloffen, bag fich bie ruffifde Urmee ben igten über Sochfirch ber aft reichifden mehr nabern follte. Dies gefchab; fie brach an biefem Lage frab Margens um t libr auf, und marfchiete rechte ab, bei Lietnin fint's vorbei, nach bem neuen Lacer. Um ben Darich ber Hrmee ju verbergen, brachen mit Lagesanbruch einige Dulls Rofaden gegen Alofter Wabiftabe por, und vererieben bie preufifden Borpoften. Das Brenabierbatgillon Anbalt mußte bierauf nach bem Rlofter ruden, und ibm folgten bie Dragoner von Sintenftein und Die Sufaren von Malachowstv. Ale fie bies gemabr murben, maen fie fich über Rubnern jurid. Bu gleicher Zeit entfland ein Berucht, Die Rus fen maren aufgebrochen, und marfchirten. Um mun ju erfahren, ob es gegrundet mare. mußte ber General Thiele mit & Bat. Anobloch, a Bat. Sint und ben Sufaren von Ruefdy, gegen ben feindlichen linten Glügel bis Zungenborf und Ronig vorgeben. Er fant Das Lager verlaffen, Die feinbliche Arme im Darich, und ibre Arriergarbe in ber Ber gend von Lietnig. Der Ronig wollte von feinem Grundfage nicht abgeben; ließ fie in Brieben nieben, und benuruhigte nicht einmabt ihre Urriergarbe. Die ruffifche Armee febte ibren rechten Blugel an Bichhals, und ber linte erftredte, fich über Mendarf bis gegen Siemnin; Die Wereinigung mit ben Deftreichern mar nun im ftrenaften Berffanbe gefcheben.

In der unangenessman Loge, in der fich der Adnig gegenwartig befand, bitte ism wen noch der Werfuch abrig, fich durch einen angestrengten und schiedelten Maefich der Heifen vom Auszendorf zu bemachtigen, ebe fie der Gen. Lauben wieder befesten tonge te. Glädete biefes, so war die öftereichische Armere von ihren Maggalinen abgeschnitz ten; die Ausfer, die ebenfalls darand verpfiegt werden nunften, wirden bald in die Nochwendigktig gesommen seyn, sich ihren Artiboerlagen im Poblen zu nachern, und die An-

geler

eelegenheiten bee Romige in Schleffen batten miteinem mable eine febr vortheilhafte Benbung befommen Bu bem Enbe erhielt ber Mgrf. Ratl fofort Befehl, ben General' Arobloch mit feiner Brigate, ben Dragonern von Bayreut und 5 Schwadt. Sufaren nich bem Ditfchenberge gu berafchiren, und ihnen unmittelbar mie ber Armee gu folgen. Die Befter murben fogleich abgebrochen. Bornittags um to Uhr marfchirte fle in brei Rolonnen fints ab, und nahm bas Lager bei Offict, mit bem rechten Rlugel binter Berteleborf; bas ber ber Fronte blieb, und mit bem linten gegen Diefchen. Um eben bier fe Beit marfdifrte auch ber Ronig mit feinem Rorne in brei Rofonnen finte ab. Die Bufaren von Biethen , Die Dragoner von Czetterin und die 4 Raraffierregimenter befamen bet ber erften Rofonne bie Avantgarbe, auf welche die Brigaben Ramin, Mollendorf und Loteum folgten; bie Dragoner von Sintenftein und Stane, die Sufaren von Ruefch und Malachowstymachten Die Arriergarde. Gie nabm ben Beg rechte bei Alein Wandrif vorbet, aber Granowin, Jenkan und Leberhofe gegen Graberedorf. Die Bei aaben von Thiele und Seunert, ober bie zweite Rolonne gling burd Grog-Wandrig, nabm febann thre Richtung 1000 Schrifte rechte bei bem Wurchen Telche vorbei auf bie Winomible von Jentau, und radte burch Drobmeborf gegen Graberedorf ins Lager. Das Gepacte ber Armer machte Die britte Rolome. Gie nabm in einet fleinen Entfernung linter Sand ber meiten, burd bie fie jugfeich gebede wurde, ben Weg uber Munchof, Weißenleipe, linte bet Drobineborf verbei ind Lager. Dies murbe jwir fchen Bedern und Diebeborf fo genommen, baf beibe Dorfer wor ber Fronte blieben. Die Bufaren von Rirefet und Malachorosty fliegen bet Rübnern auf ein Detafcher ment von 300 offreichifden Sufaren , nitt bem ber Dafor Grafenflein von Clabafti bem Ronige beffanbig jur Gene gebfieben mar, und beffen Darich beobachtet bane; & Die filer und 32 Mann murben bavon gefangen'genommen. 13

Man kann fugen! Der Abnig bate vielleicht feinen Zweit etreichen tonnen, wenn et feinem Marfy fiber Strigati gerabe auf Freiburg gerichter bate. Das schwache Korps des Gen. Ausinordy dirtoe fich nach einigen Kannenofchfien vogleich fine Gebrige gezejen haben, und dann hate es eine eines Angeiffs, wie im vorlzen Jahre bet Schengieredorf beburft, und dann hate es eine eines Angeiffs, wie im vorlzen Jahre bet Schengieredorf beburft, und dann hate Weister von den John großerer Weischligteit; alls sie zu verbergen. Bedicht verraffen, und Richte war von größerer Weischligteit; alls sie zu verbergen. Es schwidt daser, der Richte Batel, der Betigen Batel, der ben geind auf den Großen daser, der Schwidt der Schwidt der Schwidt der Betigen wie der der Bedichte Betige ben Feind auf den Großen absertigen wöhrer, der fit er gleichten bei troßen Aberergeinheit der vereinigen Armeen auszuweichen; über das Schwickbrichte Gertaus auf den betweite bei ber der der Bedichten bei Weister zu geschweite nich eine vorriellschafe Getellung it wiebenen. Er ielbst sauf bei bat den heten binterellfinen.

Werten,

Berten; bag er bas vortheilhafte Lager bei Dillgen gewählt baben murbe, wenn er nicht befürchtet batte, ber Sejud mochte alebenn Schweidnin belagern, ohne bag es ibre moglich gewesen mare biet ju verbindern. Landon errieth ingwischen fogleich bie Abficht bes Ronigs, und batte nichte eiliger ju thun, ale mit feiner gangen Armee ofine Beite verluft aufjubrechen, um die Soben von Rungendorf wieder ju gewinnen. Den goten mit Tagesaubruch fabe alfo ber Konig bas Bebirge vom Reinde fcon wieber fart befeht. und baber fich genothigt feinen Entwurf aufjugeben. Die Frage mar unu, melde Stelle lung er nehmen muffe, um einem fo überlegenen Zeinde die Stirne au bieten; auf biefer. ober auf ber anbern Seite von Schweidnis? Mus ben fo eben amgeführten Grunden vere marf er bas Lehte, und befchloß bas Lager auf Diefer Seite zu nehmen, meil er baburch bie Reffunte bedte, und eine Belagerung unmöglich machte; boch mar immer noch au before gen , Die Armeen ber beiben Raiferinuen modten ein flatfce Rorpe gegen Breelan abger ben faffen. Dies murbe ben Ronig genothigt baben, Die Gegent von Schweibnis gu perfaffen, und ber Feind batte baburch Gelegenheit befommen, Die Belagerung Diefer Rer, ftung au nuternehmen. Allein, fagt Sriedrich; es war unmöglich fich allen ben. Unternehmungen gu miberfeben, Die ein fo febr überlegner Seind machen Compte: man mußte bem Jufalle auch fein Theil aberlaffen, 3n ber That giebt es im Eriege Ralle, ma biefer Grundfas von großem Ruben ift; aber nur große Generale mife 

Diejem Gnichtuffe gemich werichtere, die gange Armes, den zen fichte, mit a Uben eine beiemtes in veil Solomen ab, pie fich aber, meffend bei Margicek ur der Gogend von Strae de vereinigen, das die Regimmeter in fem Kolomen, nach gebe Debt der, Dataills auf einander solgen. Der Konig gieng mit der Konngarde und der Botterie, beittener Artiflerie über Softdeen, Diaffendorft, Aleban "Bontadowalden Bara ze, die Jaurenie von. Man fand inzgende einas vom Frieden mit der Sorte bei Rameran sand der General Januo mit seinem Karpe, der sich aber eitig auf die, hoben von Bogendorf jog. Das Lager ward ist genomming. Der erchte Allies der zijfanterei find nad auf der Anglobe von Folist, und der link gegen den siehere Ende von Jaurenief. Das Dorf wurde mit dem Fribataisson Salenmon diesel, das der Marjist General Schaftschaft und der Karpen der Schaftschaft und Schaftschaft und Schaftschaft und Schaftschaft und der einer Beinen und Setzerig. Den Kaupin seiner Keinen in der infen Kindel, die Justen feln und Setzerig. Den Kaupin seine Richt in der mit fine Kindel, die Justen feln und den Leichen und der der eine Marken und Schaft und der erchen und Schaft und der eine Gestalle des gweiten Techten der einer Brigate in der erchte Anglo-

## Das Lager bei Bungelmis.

Die verige Stellung mar nur vorlaufig gemößte; meit der Ronig die öftenichtiche Armee aleiten vor fich batte. Nachbem aber die twie fige pet in gefen ichte geben meigentliche Modnes vernigen, ju beiten die Gegenvert weiter fo jaleiteigter Armens, ibre bespabere Gentlung, und ber Entifchig des Sonigs, es anfein Treffen antommen ju faffen, in der Bolge Antisch general und mar in ben leigten Tagen hatte bas Lager bie Gefaut, weiche ber beigefügte Blan angiebt.

Dachbem bie Armee ben goten eingerndt mar , befahl ber Ronig, ohne Beitverfuft jur Berichangung bes Lagers ju fchreiten, und mit Diefer Arbeit taglich fo lange ununter: brochen fortunfabren, ale es ber Reind erlauben murbe. Bir bie bei ben Brigaben ber Infanterie ftebenbe fchwere Artillerie legte man fogleich Batterien an, und Die fogenann, ten gewöhnlichen Bleichen bei ben Felomachen ber Infanterie. Die aufgeworfenen Werte hatten inteff fein ftarfes Profil. Die Batterien maren obnaefabr auf bem Borizonte 10. und oben 7 bis 8 finft bid. Schieficharten fabe man bei teiner, und biefe find auch bei gelbe verfchangungen, einige wenige befondere galle bei Binterpoflirungen ausgenommen, nicht Allein fiberfluffig, fonbern fogar fcablich; weil Die Artiflerie baburch gebinbert wirb, ibr Beiter nach allen Begenben ju richten. Sier fcof mannur über Bant. Bei ber Anlas ge richtete man fich iediglich nach ber Befchaffenbelt ber Begend, ohne befonbere Riguren m mablen, und baburch bie Runft auf Roften ber Beit ju verfchwenden. Man fucte nue ein freugenbes Reuer ju befommen, und alle Grunde, Bege, Damme und Defileen ju beftreichen, Die jum Lager führten, und ben Angriff Des Zeinbes begunftigen founten. Sein einziges Bert mar gefchtoffen; alle blieben binten offen. Das Gingige auf Der Anbobe von Wurben tann man, wenn man will, fur ein gefchloffenes Bert annehmen; und bod) waren barin große Defnungen angebracht. Dies gefchabe, weil man auf mehreren Seiten Front machen mußte, und es, wie ber Ronig fagt, Die Bitabelle, bas Lager aber Die Fefturg mar.

Bon ber Buschmible an, bis an ben rechen Jugel fielen bie Soben lange bem Baffer tur, ab, und wagent baber erwaß fielt. Die alte Schwedenschange lag auf since isoliteten Ansche mussen baber, und das Dorf Jedlig im Gernber. Bom bem zech ein Fligel bis an die Brude, wo der Weg won Itanowis nach Schweidnis aber das Seriburger Wasser geste, war eingesschlie eine Entstenung von 5 bis 600 Schritten, mud die Krilleite, die in ber, gerade da, wo der rechte Klingel aussen gegetzen Berichtung fland, konnte von gerade bei wober rechte Klingel aussen gegetzen Berichtung fland, konnte von gesten Beschlichtung fland, konnte von fellen, der schlieben wegen ver fleinen Anterenung bachst wieden Karthschenster ennschangen, heffen Wicklung wegen der fleinen Anterenung bachst werder in der Berichtung beich von der einem Anterenung bachst werden fehn werden sen von der Franke an erweiterte sich der Grund preischen ben fleinen Anschen, auf denen das Lager fland, langs dem Sreiburger und Streigauers Wasser, die an Grunaup, Puschkau und Peterwis; so das dies Belieber Befre Chafter changeführ a dies 3000 Schritte vor der Kronte des Lagers blieben. Das delliseres glie und Freig

burner: Waffer, über bas man von ber Schwebenfchange an bis Grunau wegen bes moraftigen Ufere und Diden Solies gar nicht tommen tonnte , bedten ben rechten Ringel und Die rechte glante bis Tichefchen. Bon ber Schwedenschange an bis Wickendorf tonnte man imar über ben Graben tommen; allein es gab boch bin und wieber fumpfigee Derter, und Die Rifchteiche murben ben Reind oft in Die Berlegenheit gefehr haben, mit feiner vorridenden Linie unter bem ihr enegegengefehten Feuer ber preufifchen Artillerie abjubrechen und wieder aufjumarfdiren; ein Mandver, bas felten ohne Bermirrung abe gebt! Auf beiben Beiten bee mit Widenborf jufammenbaugenben Dorfes Javernid war eine fcone freie Chene, fomobl auf ber rechten Geite bis an Die Gifdreiche, als auch befondere auf der finten; wo fie fich linte bie Tumtendorf und Schonbrunn erftredte, und von bier rachte bie Ureneborf fortlief. Bwifden Jauernich und ber Schweben Schange binter bem Treffen lag ber fogenannte Dfarrbera; eine fleine Sobe, von bet man auf allen. Seiten Die Begend überfeben und mit Befchut beftreichen fonnte. Gie war im Def obngefahr 150 Schritte lang, 60 Schritte breit, und mit einer Batterie von to Ras nonen befeht, aber nicht verfchangt. Diefe Batterie mar inbeß eine Referoebatterie, und follte bei einem entflebenben Ungriffe ba bingebrache werben, mo man ihrer nathig' baben murbe. "Die von Bungemis hinter Teichenau bis an bie Sobe von Wurben immer mehr fich erbebenbe und in ber Rlaufe bei bem Dorfe Wirben febr fteil beruntergebenbe Begend mar von verschiedenen fleinen Bachen, beren Ufer moraftig finb. und von Geen umfchloffen. . Diefe machten es bem Zeinde fchlechterbinge unmöglich, von ber Seite von Schonbrunn aus einen Angriff ju unternehmen. Rudmarts aber befand fich zwifchen ben Dorfern Wurben, Meudorf, Determin, Gara und Edereborf eine freie Chene, Die gang fur Die Danduer ber Ravallerie gemacht ju fenn ichien. 3 Amar las gen swifthen Eckeredorf und Deterwiß einige Berge, Die bober ale Dicienigen maren, auf welchen bas Lager fand; aber bech in einer Entfernung von 2 bis 3000 Schritten, und maren baber eben nicht febr furchtbar, wenn auch bie game feintliche Artillerie auf fie gebracht murbe. Dur gwifden Determib und Dufchtau befanden fich Sofen, Die ben gegen biefe Dorfer Gront machenben Eruppen gefährlich werben tonnten, weil fie bie vor ihnen tiegenbe Gegend beberrichten, und auch in einer folden Gutfernnin laneit, bel ber man fich von ber Birfung ber Artifferie Ruben verfpreden fann. Der swifthen Mendorf und Tichefden liegende fleine Wato, der das Rodeland bief, batte befone bere ben Dugen, bag es ben Reind binberte, von Deterwiß und Dufchfan aus Etwas von bem Innern bes Lagers ju entbeden, und nicht allein burch ftarte Berbaue fur ben Beind ungangbar gemacht werben tonnte, fenbern auch Soll ju Pallifaben, Sturmpfablen,

Spanie

spanischem Beneren und siescherpten Weschauen fergad, bie in ber Golge an verfchiebenen Dreit angebrache wurden. Das Junese bes Lagere war eine gerduntige, freie Gene im misstafischem Berfande, das will fogen: alle Aren von Lruppen sommen daam ihre Bewegungen machen, ohne bei ihren Manibern burch unterliche Hindernische der Lerraise eingestehen dem daufgeberfen in werben.

. Salt man biefe Befchreibung mit bem Plane jufammen, fo fiebt man gleich, bag Das Lager eigentlich nur an zwei Deren mit Sofnung eines auten Erfofges angegriffen wetr ben tonnte : namlich auf ber Seite von Jauernich bis Bungelwiß, und rudmarte bet Wendorf von Deterwiß und Ecteredorf ber. Gieng ber Reind in ber Begend von Dufchtan über bas Striftrager Waffer, und formirte fich etwan zwifchen Determit und Dufch tan bis Grungu, unter Begunftigung ber Batterien, Die er auf ben Soben bei Dufchkan auffahren tonnte, fo batte er auf Diefer Seite gwar noch ben Dritten Dunft jum Angriffe; er fand aber auch bier foviel Schwierigfeiten, bag er vielleicht Bebenten getra: gen baben murbe, fich in Diefet Gegend auf einen Angriff eingnfaffen. Denn ba er mit feinen Rolonnen erft aber bas ABaffer geben mußte, fo wurden Die Teten berfetben viel Durch Die preußifche Artillerle gelitten baben; fobann mußte er fich unter bem Reuer ber Artiflerie formiren : und bies mare mabricbeinfich nicht ohne Berwirrung gefcheben. Enbe lich behielt er bei biefem Angtiffe bas Striganer Waffer mit feinen fin und wieber fum pfigren und überall mit Geftrauchen bewachfenen Ufern im Ruden : bas feinen Ruding febr befchwerlich gemucht haben wurde, wenn er nicht gludlich gewefen mare. " Huf ber Ceite von Stanorois und Jedlis fand er aber mir twei Duntte, wo er über bas fref burger : Waffer geben tonnte! Die Brude auf bem Bege von Granowis, und bie in bem Dorfe Jediig. Beibe tonnten ibm aber fo viel Leute toften , ale ben Berfern Die Mieberlage bee Spartaner bei Thermopyld. Es war ubrigens febr wabrideinlich, baß ber Saupt : und ftartfte Angriff von bet offreichifden Armee gefcheben, und bie ruffifche fie babet nur unterflugen, umb ben Roitig binbern murbe, feine gange Macht gegen ben Gen: Landon ju gebrauchen. 1 1 21 du ich of it gentleren

Speeung gerindere fich die Wertgelining der Teuppen, die Anlage der Berfchangung min die Ereilung der Artillerie. Des zeichte Leit der Inflamerte fland von Cichos feben an bie Jauermich in einem Terffen. Ber denftiden zielem Tenten Ander and den der SchligeralValte aber noch a Bandulone, die auf ihrem rechten Alliged a Stille podig-pflindige Annonen und 3 Jaulissen, im da und den inflamente Batterie von in schweren zwischen Annonen hatten. Links der Batterie auf dem rechten Finget, ohngefahr son Schwieden flinde in den eine Benach langste der der Freier Finger, den gefahr der Gefriede wer dere Freihe, sag noch eine andere vom a Jaulissen, um bem Genab langste der Gerinde und der Freihe flinde flinde

bent Graben, ber von ben Rifchteichen berunter tommt, ju beftreichen, und ben Reind im Ruden in nehmen, wenn er ben Doften in Widenborf angreifen follte. Auf Der Bobe, mo bas Dorf Wickendorf an Arenedorf ftogt, war eine Berfchangung angelege, und gegen ben Teind ju mit Blatterminen, Bolfegruben und franifden Mentern verjeben. Ge befanden fich barin 12 Ctud Befchus von verfchiedenem Raliber. Die Befalung bes ftand aus bem Kreibataillon Salenmon und goo Rommanbirten von der Armee. Diefe fonnten burch die vorbin ermannten vier Bataillone, burch Die Batterie auf ibrem linten Rlugel, und burch Ravallerie unterftugt werben, weil auf beiben Geiten von Tauernick eine Gbene mar.

Die Chene gwifden Jauernick, Tuntenborf und Bungelwig mar burch 2 Bate terien fcmerer 12pfindiger Ranonen bei Jauernid, zwei andere rechter Sand von Bungelwiß, und eine von 18 Stud Befchus vor eben biefen Dorfe beftrichen. Bwir iden ber zweiten Batterie bei Jauernick vor bem Gren. Bataillon Mimfchefely, und Burmelwis ftanden to Bataillone Infanterie, und binter biefen 60 Schwabronen Rit: raffirer und Dragoner, ohne 20 Schwabr. von Siethen und Mobring, Die hinter Tun-Penborf bas Lager batten. Diefe jablreiche Renterei fonnte fowobl auf ber Chene gwir fchen Jauernick und Cuntendorf, ale gwifden bem Wurber Berne und Determia gebraucht werben; je nachbem ber geind auf biefer ober jener Seite augriff. Briff ber Reind ben Borpoften in Widendorf an, fo tonnte fie mifchen ber Infanterie und Jauers nicht burchgeben, und Die Infanterie unterftuben, ober auf ber linten Geite von biejem Dorfe einen Angriff auf ben anrudenben Reind verfuchen.

Die Berfchangung auf ber Sobe von Wurben mar mit z Bataillon, und bie gange Streefe gwifden berfelben bis an bas Tichefchner Sols ober Robeland mit to Mataillonen befeht: Dagegen aber bis Meuborf eine jufammenbangende mit Bolfegrur ben und gefchleppten Berhauen verfebene Berfchanjung fortgeführt, in ter uber 30 Rae nonen fianden, Das Bataillongefchus mit eingerechnet. Un ber Ede bes Balbes gegen Menborf mar eine verbedte, ober fogenannte mastirte Batterie von 2 ambifpfunbigen Ranonen und 2 Saubigen, um ben Reind unvermuthet bei feinem Angriffe in ber Blante und im Ruden ju nehmen. Linter Sand berfelben ftanben am Ranbe bes Balbes bie Sufaren von Ruefch und Malachowety. Da ein Angriff auf Diefer Gette mabricheine lich ben Ruffen ju Theil geworben mare, fo vermuthete ber Ronig, bag er eben nicht mit ber größten Beftigfeit und Lebhaftigfeit gefcheben wurde. Dies mar in ber That aus allen ibren bieberigen Operationen ju fchließen, Die beftanbig mit ber großten Langfamteit und Borfiche unternommen murben. Ware es ihnen baber auch mit einem Angriffe auf Diefer

Seite ein Ernft gewesen, fo wirde der Konig immer noch Zeit gehabt haben, mehrere Infanctie ferbeiquiefen, und bie Ravallerie fand chnehn icon nofe genus. Indefe mußte biefe Gegenb gegen die ferumfahndernenden Rosaten gebedt werben, damit fie ber Armee nicht in bem Raden somiet nichten moderen.

In bem Efebefchner Bolge war ein farter Berbau angelegt, und ba, wo er auf borte ! lief bis Efchefden eine aufammenbangenbe Berichangung fort, Die mit Bolfs. gruben, fanifchen Rentern, und fogar mit Pallifaben verfeben mar. Die Batterien ftanben auf Soben; Die wie Baftionen bei Feftungen bervorfprangen, und ein freugenbes Rener über bie vor ihnen liegenbe Begend verbreiteten. Bum Ueberfluffe maren noch Rlate ferninen vor ihnen angelegt. Diefe bebeuteten nun zwar nicht viel; allein wenn ber Gols Dat nur erfahrt, bag er Berfchangungen mit Minen befturmen foll, fo glaubt er, er fel ohne Rettung verlobren. Denn ba er febr fürchterliche und bodift überfpannte Begriffe von ber Birfung ber Dinen bat, und fich einbilbet, fie werfe gleich gange Bataillone in Die Luft; fo gittert er bei jebem Schritte, aus Gnrcht Die Erde werbe fich unter ibm auf: thun und ibn verfchlingen. Weil nun ber Ronig Diefen weitlauftigen Raum nur mit mer nigen Baraillonen befeben tonnte, fo mar biefes ein vortreffliches Mittel, ihrer Schwar de ju Stiffe ju tommen. Auf eben biefe Art mar auch die rechte Rlante von Efchefchen an, bie an ben Bebliger Wald eingerichtet. Bur Unterftußung ber Sufanterie fanben 15 Schwabronen Dragoner mit bem Ruden am Efchefchner Golge, und gegen bie Brude über bas Greiburger : Waffer auf bem rechten Glugel war eine ftarte Batterie von 10 Stud Gefchut angelegt. Diefe befrich ben gangen Weg, ber von Stanowig tommt, und es mare tem Reinbe nicht nioglich gemefen, mit einer Rolonne fortjutommen. Gine eben fo ftarte Batterie befand fich vor bem Reginiente Margf. Barl. Diefe beftrich bas Dorf Beblirg, ben aus bemfelben tommenben Weg, ben Balb, und bie gange vor Demfefben liegende Begend, bis an ben t Tonnenbuifch.

Die Strifte bieffe Tagere befland vorzinglich in ber precentigione Benugung aller Eigenheiren ber Gegend, und in einer gefchichen Bertheilung ber Truppen, die einander in facer Ziri zu Julife tommen tonnten. Gigentlich ftand die Arinee nur in einem Teefe fen; allein wenn der Angeiff nicht auf allen Seiten zu gleicher Zeit, und fo zu fagen, in einem and beendeunfelben Augendliche geschope, fo founte der König von von legenden, wo noch fein lebhafter Angeiff gefchofe, die Truppen wegendemen, und die angezuffenen Theile bes Lagers unterfluben. Geschafte de, B. der eeste Augeist auf den Posten von 1Dietendorf; so founten die ersten Batailloue vom rechten Esingel und die zwischen nicht

nick und Bungefwiß meggejogen werben; weil bie Artillerie beinabe allein bem Reinbe bas Borbringen von Stanowig ber, burch Jedlig und ben Baib bei Diefem Dorfe vermebren fonnte. Gefchabe ber Angriff von Dufchtau ans, fo fonnten wieber bie mebs reffen Truppen binter Teblig rechte gejogen merben, und bie bort flebenbe Infanterie perfarfen. Befchabe ber Angriff bei Wutenborf und Dufchtau ju gleicher Beit, fo tonne ten bie 10 Bataillone amifden Tauernick und Bungelwiß gegen ben Angriff bei Wickens borf. und Die binter Jedlis gegen ben von Dufchtau bergebracht werben. Befcabe endlich ber Angriff bei Meudorf und bei Widendorf ju gleicher Beit, fo tonnten ble Bargillone mifden Tauernick und Bungelpois gegen Meuborf, Die von ber rechten Ranfe und binter Jeblig gegen ben Angriff auf Wichenborf gejogen werben. Alle Die babei vorfommenben Bewegungen erforberten aufe bodifte eine Stunde , und wegen Des freien geraumigen und ebenen Terrains war weber Unordnung noch Berwirrung un beforgen. Wo aber auch ein Angriff gefchabe, fo war fogleich eine jablreiche Ravallerie um Unterflugung ber Infanterie . und jum Ginhauen in ben Zeind in Bereitschaft. Es mar aber feinesmeges ju vermuthen , bag zwei Angriffe gerabe ju eben ber Beit gefdeben murben. Diefer Sall ift fo felten in ber Befchichee ber Rriege , menn fie auch von einer Armee unternommen werden follen, Die einem Berrn gebort, und unr unter bem Befehle eines einzigen Benerals ftebt, bag man ibn beinabe fir unmöglich balten tann, menn auch porber alles auf bas forafaltiafte angeordnet, und alle Bewegungen nach Umftaus. ben . Zeit und Terrain auf bas genauefte und richtigfte berechnet worben ; am meniaften aber bei allierten Armeen, von benen jebe unter bem Befehle eines befonbern Generals fiebt; jebe befondere Grundfage bei Bewegungen und Manepeen befolgt; jeder General befondere Abfichten, und gemeiniglich befondere gebeime Befeble bat.

 auch fin und wieder überfpannte Forderungen gemacht werden follten. Graf Ontruelln schiede ben a zien be General Jacoblem, und diefer schos mit bem Jaron Grechzles einen schriftlichen Kontraft; burch den man fich von fehrtechfieder Geite verfeinlich machte, alles Brod derr Mest der twill fehren zu liefern: was aber die Fourage betrafe, so fulle biefe noch so lange souragen, als Butter in den Doffern zu finden ware, nachber aber alles aus ben öftrechtiften Magaginen geliefert befommen.

Dachbem bies abgemacht war, brach ber Felbmarfchall Butturlin ben aaten Muguft aus bem Lager bei Sochfirch auf, und marfchirte nach Tauer. Danit num ber Konig nicht die Soben bei Strigan befeben, und bem weitern Borraden ber Ruffen Sinberniffe in ben Weg legen mochte, fo ließ ber Ben. Laubon bie Benerale Brentane und Bed mit ihren Rorpe Befig bavon nehmen. Ginige 1000 Dann offreichifcher Ra vallerie und Rofaden rudten gegen ben Ditfchenberg vor, und bewogen baburch ben Maior Du Sav, fich mit bem Freibataillon Wunfch nach Meudorf jurid ju liebn. Das Freibataillon betam Quartiere in Mendorf. Bugleich befeste bas ifte Bataillon Bring Ceinrich die Berfchangung bei ber Windmuble von Meudorf, Die fcon sieme lich fertig war, und ber Ronig jog noch 6 fcmere fechepfundige Ranonen, 2 Saubigen und 400 Mann unter bem Major Siegroth aus Schweidnig an fich, Die ihre Stele lung zwifchen ber Sobe von Wurben und Bungelwiß nahmen. Den asten matidire Die ruffifche Armee bis Sobenfriedberg, nahm bas lager mit bem rechten Riftel an Mehneredorf, und mit bem linten an Ronflock. Ben. Laudon verftarfte bas Rorps bes Gen. Brentano, und bies gab bem Ronige Anlag ju ber Bermuthung, baf bie aanze oftreichifche Armee fich lines gieben, und ibn in Bereinigung mit beit Ruffen auf ber Seite von Stanowis, Dufchtau und Deterwis angreifen milrbe. Der Dajot du Sav ward baber noch einmahl mit 200 Sufaren, 200 Dragonern, und 2 Kanonen auf Den Ditfchenberg betafchirt, Die Bewegungen Des Feindes ju beobachten, und fogleich Rache richt ju geben, wenn fich berfelbe ibm befonders mit einem ftarten Rorps naberte. Der Romig verließ zugleich bas Sauptquartier; ließ fein Belt in bem Cichefchner Solge bintee bem rechten Blugel bes zweiten Ereffens auffchlagen, und tampirte mit feinem gangen Befolge, bamit er bei einem Angriffe fogleich gegenwartig fenn mochte. Das Gepade murbe nach Schweidnis gefchidt. Die Generale erhielten eine Disposition jur Schlacht, Die fich auf Die Bahricheinlichfeit eines Angriffe auf Der Seite von Stanowit und Dufche Cau, und auf Die gegenwartige Stellung und Berfchanjung bes Lagers bejog, Die noch nicht vollig ju Stande gebracht mar.

Geid. Des fiebenj. Be, in Deneidl. V. Cb.

2

Die



Die Untunft ber Ruffen fchien ber oftreichifchen Urmee ein neues Leben ju geben. Sie verließ nunmehr Die Stellung in bem Bebirge, rudte in bie Ebene, und lagerte fich in brei Treffen, mit bem rechten Rlugel an Bonenborf, mit bem linten an Birlau. Ben. Luginety rudte gegen Areneborf vor, vertrieb bie preußifden Borpoften auf bem Berge bei ber Bindmuble, und bemachtigte fich biefes Dorfe, um fich ber babel befinds lichen Telche ju verfichern. Der Konig ließ bierauf Die Sufarenregimenter Siethen und Mobring gnruden, ben Reind zu vertreiben, und bie Bobe bei ber Binbmuble mieter ju nehmen. Allein ber Reind batte fie bereits mit Artillerie und Infanterie befeht. Das mit nun ber Reind fich nicht auch bes Dorfe Tauernick bemachtigen mochte, fo rudte bas Breibatgiffon Salenmon mit s zwolfpfundigen Ranonen auf Die Bobe in Wickendorf. Es tam bei biefer Belegenheit ju einer Ranonabe, Die bis gegen Abend bauerte, aber nichte entschied. Der Beind blieb im Befige bes Windmublenberges, und bas Freibar taillon behanptete Die Bobe von Wickendorf, Die fofort verfchangt, und mit Artillerie Unf Der andern Geite melbete ber Dajor bu Say, bag uch ein flates Rorps feindlicher Ravallerie bei Lagfen feben ließe, und er fich genotbigt gefeben batte. bis Goben: Doferis jurnd ju geben.

Diefe unerwartete Erfcheinung ber Oftreicher in ber Chene vor ber Rronte, und eines flarten Rorps Reuterei im Ruden ber Urmee fcbien bem Ronige eine fichere Borber beutung ju fenn, bag man ibn ang eifen wurde. Um nun nicht unvermuthet überfallen ju merben , brach Die Armee mit Untergang ber Sonne Die Belter ab: ichicfte fie mit allem übrigen Gepace und Anhemerte auf Die Sobe von Wurben, und blieb Die Racht unterm Gemebre. Alle es finfter murbe, jogen fich Die Sufa:euregimenter Bietben und Mob: ring bis an ben Moraft zwifchen Bungelwis und Teicbenau jurud, mo fie unter bem Bener ber Batterie von bem Detafchement bes Major Siegroth und ber vor Bungel: wiß ficher flanden. Der Kommandant in Schweidnis erhielt jugleich Befehl, im Ralle eines Angriffe gwifchen Janernick und Schweibnig, 2 Bataillone mit 4 fcmeren swolfpfundigen Rauonen und 2 Sanbiben auf Die Sobe swiften Tuntendorf und Schweidnig ruden ju laffen, und die rechte Flante bes Feindes ju fanoniren. Der Ros nig felbit brachte bie Dacht mit allen feinen Mintanten und übrigem Befolge auf bem Dfarrberne ju. Gur ibn allein mar ein Belt aufgefchlagen, und barin lag ein Bund Strob, auf bem er fich nieberlegen fonnte. Die gange Macht über marb aber Die Rube auch nicht burch einen Diftolenfchuß unterbrochen; mit Anbruch bes Tages famen bie Belter jurud, und Die Armee fchlug bas Lager wieder auf. Die folgenden Tage murben Diefe Unftalten wiederhobit; Die Better nach bem Sperr ober Retraitfchuffe abgebrochen, mit allem Gepade nach ber Wufrbner Sobe geschiete, Die Actilletie angespannt, und bie Barfalone in Die Berschanzungen gezogen, wo fie fich mit bem Gewehre in ber Sand nieberseaten.

Ben, Laudon manbte indef alle Berebtfamfeit an, ben Ben. Butturlin ju bei megen, mit feiner Armee weiter und naber an bas preufifche Lager vorgiruden. Alle Borftellungen aber waren fruchtlos, und feiner von ben Brunben, Die er auführte, ichien bem ruffifchen Reibberen überzeugend genug. Er blieb unbeweglich in feinem Lager bet Cobenfriedbertt, und alles, was er ibat, bestand barin, bag er ben 27ten bas Korps bes Gen Brentano bei Strigau mit einigen Pulfe Rofaden verflarfte, und ein ander res Detafchement Rofaden auf ben Ditfdyenberg und gegen Domange fchidte, weiches ben Dajor bu Say angriff, aber von biefem burch einige Ranenenfcuffe jurudgemiefen murbe. Dem Ronige tam Diefe Stimmung ber ruffifchen Generale vortrefflich zu flatten. und er benutre fie auch, Die Berichangung feines Lagers, befonbere bes Poftens von Widendorf, ber bestimmt mar, Die erfte Sige bes angreifenben Reinbes etwas ju bame pfen, ju mehrerer Bolltommenbeit ju bringen. Der Feldzeugmeifter Laudon fuchte in: beg ben Ronig mehr und mehr einzuschraufen. Er vertrieb ben 28ten mit Tagesane bruch bie preußifchen Borpoften bei Schonbrunn , und befeste bie Bobe, ben foger nannten Lichberg, mit einigen Regimentern Sufaren; theils um Die Gemeinschaft mit Schweidnig ju erschweren, theils um ben rechten Flugel feines Lagers beffer ju beden. Der Ronia ließ bierauf Die Sufarenregimenter Biethen und Mobring vorruden. Die von Mohring griffen ben Zeind an, und warfen ibn von ber Sobe binunter; beim Berfolgen aber fliegen fie auf 2 Bataillone Grenabiere, Die binter bem Berge jur Unterftusunng ber Bufaren in Bereitschaft ftanben. Won biefen murben fie mit einem fo gut anger brachten Reuer empfangen, bag 12 Mann und 24 Dferbe erichoffen, 20 Mann und 70 Pferbe vermundet murben. Die Sufaren maren baber genothiat, bem Reinde Die Siche ju überlaffen, und fich wieber nach Tuntendorf jurudjugieben; ber Reind ließ fogieich eine Berichanjung barauf anlegen. Gben bies gefchabe auf ber Sobe von ber Wind. muble bei Areneborf, und beibe Poften murben ftart mit Infanterie und Artillerie befest. Enblich ließ fich ber Ben. Burturlin burch die wiederholten Borftellungen bes Ben. Laudon bewegen, naber an bas preugifche Lager ju ruden. Er nabm bas Pager mit bem rechten Riugel an Delfe, mit bem linten an Strigau, und bas Sauprauartier in Teichau; bas Sorps bes Ben. Czernichef rudes auf ben Streitbern, ben ber Ben. Brentano verließ, mit feinem Rorpe bie Miclaedorf vorrudte, und bie Sobe bei Dreileborf mit ungarifder Infanterie befehte.

Die preugifche Armee machte fich indef wieber jum Rampfe bereit; und brachte bie Racht, wie gewöhnlich, mit bem Bewehre in ber Sand unter freiem himmel gu. Ale fein ber Reind erfchien nicht; er begnugte fich, blog bie Borpoften auf allen Geiten gu beunrubigen. Den agten entbedte ber Ronig mit Anbruche bes Tages bie Beranberung, bie in ber feindlichen Stellung vorgegangen war, und in bem preufifchen Lager glaubee man nichts gewiffer, ale bag es nun balb jur Entfcheibung tommen mirbe. Dan tonnte fich unmöglich vorftellen, bag zwei fo große Armeen nichts unternehmen, fich bloß jur Parabe jeigen und es bei blogen Drofungen murben bewenden taffen. Der offreichte fche Felbbert mar feft entichloffen, eine Schlacht gu matten, allein er mollte fie nicht allein magen , und Graf Butturlin wollte Miches magen!" Beil Diefer aber vermutblich alle Bormurfe von fich ablehnen wollte, Die ihm in ber Folge aber Diefen Puntt gemacht werben tonnten; fo bieft er ben 29ften Bormittage einen Rriegerath, bei bem ber Beneral Laudon felbft gegenwartig war. Die naturliche Befchaffenbeit bes preugifchen Lagers ; Die Starte und Schwache und Die burch bie Runft angebrach ten Berfideftungen beffelben; bie baburch fur ben verifeibigenben Theil entflanbene Bor theite; fur ben angreifenden ju erwartenbe Machtheite, Schwierigteiten, und befonders Die Bolgen, wenn Die Unternehmung feinen glucflichen Musgang nehmen follte, wurden in Diefer Berfammlung ber vornehmften Benerale, wie gewöhnlich; auf Das forgfattigfte mit einander verglichen, und auf Die Dagfchale gelegt, um bas tebergewicht ju entbe fen. Dachbem fich enblich Die verfchiebenen Deinungen, theile aus Ueberzeugung, theils Des Bobiftanbes megen, theile ans anbern politifchen Urfachen binfanglich und auf eine anftanbige Mrt, fo wie es fich gebubret, burchfreugt barten, fiel bas Refuttat babin aus ": -Die gegenwarrige Stellung bes Gelnbes mare viel ju vortheilhaft, als bag man fich burch irgend eine Unternehmung, auf Diefelbe einen gindlichen Erfolg verfprechen burfte; auch mare es nicht nur verwegen , fonbern felbft gegen alle militarifche und politifche Rluge beit, burd, Schlachten einen Endzwed erreichen ju wollen, ben man boch, ohne fich ber Befahr einer ftarten Aufopferung von Bolt , und eines ungewiffen Ausgange auszufeben, birch weit gewiffere Mittel erreichen tonnte. Der nachfte 3wed ber gegenwartigen Dper rationen ber verbundenen Armeen bestande, ihrer Deinting nach, barin: Das feindliche heer von Schweidnis ju entfernen, um alebenn mit mehrerer Sicherheit Die Belage: rung biefer Beftung ju unternehmen. Ihm aber babin ju gelangen, mare ber Weg einer Schlacht,

75 20 d

<sup>&</sup>quot;) Das Berhaltmif swifden Deftreid und Prengen. 26. 4 6. 78.

Schlacht, beren Erfala bie aute Berfaffung bes Reinbes bochft sweifelbaft machte, weit unficherer, ale wenn man ibm burd engere Ginfchliegung auf allen Geiten Beforgniffe in ermeden, Die Rufuhren abgufchneiben, und burch ben barans erfolgenben Dangel an Subfiften; es babin ju bringen fuchte, bag er entweder aus feinem vortheilhaften Doften bervoraeben, und felber mit Rachtheil eine Schlacht fuchen, ober eine Begent, mo es ibm in furjem an Unterhalt gebrechen muffe, freimillig verlaffen murbe. Dies mar nun nicht bas, mas ber Ben. Laudon baben wollte. 3bm fchienen biefe Brunde blos eine Barbe ju fenn, burch welche bie ruffifchen Generale ihrer ganglichen Abneigung, eine Schlacht zu magen, einen Anftrich zu geben fuchten. Allerdinge fab er bie Schwierigtei. ten mobl ein , Die mit einem Angriffe auf Das preufifche Lager verbunden maren; aber er fab fie mit ben Mugen bes feften, entschloffenen Mannes, ber fie ju überminden boft, mit ben Mugen eines Benergle, ber Die Befahr ber Unternehmung, und Die Bahricheinlichfeit. Des Erfolgs richtig ju vergleichen, und ihr mabres Berbaltniß ju beftimmen weiß. Er fab, bag im fcblimmften galle, weil ber Rudjug beiber Urmeen burch bie Befchaffenbeit ber Begend vollfommen gefichert mar. Die Folgen Des Berluftes nur geringe, Die IBir: fungen bes Sieges bagegen groß, und in Abficht bes gangen Rrieges entfcheibenb fenn tonnten. Daber beffand er auf ben Borfchlag, eine Sauptfchlacht ju liefern, und fuchte Die ruffifchen Benerale theile Durch Die Borftellung won dem großen Uebergemidte ber vereinigten Dacht, und ber Bortheile, Die jederzeit auf Seiten Der Angreifenden find; theils burch bie Betracheung über Die unverhalfnigmäßige Muebehnung bes preugifchen Becred, und die bamit nothwendig verbundene Berftreuung feiner Rrafte; und eublich felbft baburch auf anbere Gebanten ju bringen, bag er ihnen begreiffich machte, wie von fo mift veranugten, unfichern Truppen, ale in ber gegenmarigen Lage bie Dreugen maren 3, wenn es jum Ernfte tommen muche, tein fonderlichet DBieberfand, und vor allen ben Wie mare es nethe mix vermegen, fonbern felbft gegen alle mittarif be nit pri eifige Mith

grafenben, flanktrenben Batterien bei einem rafofen, entidloffenen Angriffe' in ber Dammerung feine betrachtlich Wirfung zu befürchten fen. Butet erinnerte er fle an bie großen Alfogten ber Bereinigung beiber Ritegeberer, bie nicht etwam hiebs tie Erober ung einer Feftung, sondern bie Eroberung ber gaugen Probing zum Gegenstande faltee. Best ich enter Bestimm, sonder Bernarmigen ber beiben faifertie den Siefe burch eine entscheiben Schlen bei bet Bernarmigen ber beiben faifertie den Siefe burch eine entscheiben Schlen Genacht ein Bennig gefchen, und bie ruffich; und öftreichischen Waffen bie beidfte Suffe vos Rufmis erreichen könnten; weil ein glachtlicher Ausgang der Sachen, wenn man andere mit vereinigten Kraften und erfordetlichem Ernifte und Nachbruck von beiben Theiten zu Werte gienge, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht weife baft wäte.

Alle viefe Grinde brachten in ben Entischtegungen bes ruffichen Attegeteralge tein er Betänderung hervor. Man blieb nach wie vor bei dem Saße flehen: Lichte zu war gen; doch ward bescholen, die östreichische Armee bei einem fich ergebenden Angriffe mit einem Aorpe Truppen zu unterstüßen. Die ruffichen Generale glaubten nicht, daß man östreichischer Seits mehr verlangen und die Gesche so gan überschen könne, der bei ruffische Armee, deren Arden durch einen sessen Den, noch durch ein Argen Truppen gedert sen, ausgeseht bliebe. Bei jeder Feldschaft, sagte man, selbst bei der geößt ten Uebetlegenheit, die man über den Feind bat, muß man doch vensigtens die Modern einsche Ergen Trubschlichte fie zu werlieren voraussesen. In diesem Balle wurde das große here der Mussen, da es doch de iben Pitreichern unmöglich überwintern sonnte, in die augenscheinlichige Gesaben, auf einem beschwertichen, höchst unschern Rünkspuse, wenn nicht durch das Echwerd bed Feindes, doch gewiß durch den Angele an Subssteun, größentheils ansachen zu werden.

Der öffreichische Felberer tam baber iefe misjoergungt in fein Jaupsquartier jur dir, hoffe aber durch wiederhoftet Berfuche feinen Endywed boch noch ju erreichen, und beichäftigter fich indes mit dem Entwurfe jum Angeiffe. Da fo wenig der Kolig, als sonft jemand in dem preußischen Leger, die sonft geften be de feine unter einde einma vermutsen sonnte; so biete es sower das Benehmen bes Feinbes ju ertlaten. Daß es bei verfundennen Armeen, wenn sie nicht unter dem Befeste einve einzigen Generals steben, mit allen Unternehmungen sehr Janglam hergeft, sogresst man; das der se siederfiche Armeen die Erwartung von gang Curvos auf bocher kannen, und boch nichts unternehmen; besonders der der Wilfen einen so weiten Marsch gernacht har ben sollten, um den se sehre für Wilfen einen so weiten Marsch gemacht har ben sollten, um den se sehr der Wilfen ihren so weiten Marsch gemacht har ben sollten, um den se sehren bis ehn einer Wilfen und einer genanen Werch untur gung zu bestreibegen, wur ihren biss eine in weiter Wischt doch becht unannenen Werch

fite ju machen, ließ fich nicht einmabl benten. Dan glaubte baber, ber Feind murbe bas Pager noch mehr einschließen, um Die verschiebenen Angriffe mit befto mehrerer Sicherheit. und in einem Mugenblice auf allen Geiten unternehmen ju tonnen. In Diefer Meinung ward man um fo mehr beftarft, als bas Czernichefiche Korps ben Rachmittag noch ets mas naber rudte, und fich babei mehr linte jog; bas Lager mit bem rechten Glugel auf ber Sobe bei Mubrau am Bufe bes Streitberges, und bem linten an Jerifchau nahm; ber Ben. Bert aber mit feinen leichten Truppen über ben linten Rlugel bes Ben. Brentano binanerudte, ble Berge bei Raaben, und Die Soben bei Laafen befette, und Die prenfifchen Borpoften bei Ronrademalde jurudbrangte. Diefe Bemegung machte bem Ronige mehr Beforgniffe, ale alle vorbergebenben. Er glaubte im Ernfte, ber folgende Tag fen jum Augriffe bestimmt; ließ ble Benerale ju fich tommen, gab ibe nen bie nothigen Befehle, und ließ bie Truppen bie Berichangungen fo befehen, wie es ber beigefügte Plan zeigt. Bugleich erhielten ble Sufaren von Sietben und Mobring Befehl, fobalb ber Reind antame, uber ben Moraft gwifden Teichenau und Bungel. wiß jurudjugeben, und fich binter benfelben an ber Sobe von Wurben ju fegen, Damit man fie auf allen Seiten gebrauchen tonnte. Die Armee blieb wie gewohnlich unter freiem Simmel, und ber Ronig auf bem Pfarrberge. Um ri Uhr in ber Racht marb von ben Borpoften gemelbet: ein Rorpe Deftreicher fei gegen Schonbrunn im Anmariche; auf Dem Windmiblenberge bei Areisdorf murbe gearbeitet, und man tonnte beutlich boren', baß man Bagen binfubre. Inbef ließ fich bie Dacht über nichts weiter vom Fein-De boren, und ben goten ward man mit Unbruch bes Tages in ber feindlichen Stellung nicht ble minbefte Beranberung gemabr. Gen. Landon batte mabrend ber Racht blos ben Poften auf bem Lichberge mit Infanterie verftarft, weil er glaubte, bag berfelbe überfallen werben mochte, und noch einige Ranonen in Die Berfchangung guf bem Winde mublenberge bei Areneborf bringen laffen. Das Regiment Schentenborf, von bem ein Batuillon bei Dufchtau, bas andere bei Gara an bem Striggauer: Waffer fant, wurde jurudigejogen. Der Konig überließ Daburch ben Feinde alle Hebergange über bas Baffer, und raumte auf biefe Urt alle Sinderniffe aus bem Bege, Die noch etwan ben Ungriff verjogern fonnten.

Diefer Schritt, ber ein Beweis bes Bertrauens ift, das der Ronig auf die Mite feiner genommenen Magfregeln und die Brambeit feiner Truppen feste, mußte nothwendig einen febr voerheiligheften Eindrud auf fie machen. Der Golden ift nicht gerflisches; man iert febr, wenn man glaube, er mache eine Bertrachungen über die von feinem Auführer getroffenen Merfügnigen, oder fei nicht fabig fie zu machen; fie find zur

meilen mebr ale ju treffent; und murben fie alle aufgezeichnet, fo befame man eine Samm; fung von Ginfallen , Die vielleiche mit mehr Laume, Bis, reifer Beuribeifung und Rennerblid gewurgt maren, ale manches Bericht Unefboten, bas uns ein feichter Ropf in vielen Banben auftifcht. Bum Bemeife will ich nur ein paar aus ber Gefchichte anfule ren. Turenne nahm ein Lager bas nicht viel taugte. 216 er umber ritte, und es befabe. fand er einen Golbaren, ber fich bei feinem Bewebre rubig auf Die Erbe bingelegt batte. - Barum fochft bu nicht? fragte ber Beneral. - Beil wir nicht fo lange in biefem Lager bleiben werben , bis bas Effen gar ift, mar bie Antwort - und wirflich brach bie Urmee bald auf, um ein portbeilbafter Lager ju begiebn. - Gin andermabl borte er. baf perfcbiebene junge Solbaten, Die im Belte um ihren Felbteffel berum lagen und ibre Suppe agen, fich fiber bie befdmerlichen Daifche beflagten, Die fie machen mußten : -Das verftebt ibr nicht, fagte ein alter Beteran, ber alte Dana muibe une nicht fo ftrat pagiren, wenn er nicht wichtige Urfache baju batte, Die wir alle nicht einfeben. - Den Jag nach ber Schlacht bei Minden fab ber Maricall Contabes einen alten Grenabier. ber mit feinem Bajonett in ber Erbe mublee, und ziemlich verbruglich ju fenn fcbien. Bas machft bu? fragte et - 3ch will feben, ob ich ben Marfchall con Gachfen ausgras ben fann (je vais deterrer le Marechal de Saxe) verfeste biefer. - Der Golbat bat ber fidnbig bie Mugen auf feinen Anführer gerichtet, er fei Beneral, ober ein anderer Offie gier; und beffen Benehmen, befonbere in fritifchen Gallen, ift Die Boufole, nach ber er feinen Lauf richtet. Findet er barin bestandig Reftigfeit, Entschloffenbeit, Standbafe tiafeit, Gleichformigfeit, Belaffenbeit und Rube, fo ift er felbft rubig, furchtet nichte, und gebt ben großten Befahren entgegen. Dichte fchmeichelt ibm aber mehr, ale wenn ber General ihm auf eine ober die andere Art ju verfleben giebt, bag er fich gang allein auf feine Tanferteit verlaft. Alebenn macht er beffen Sache ju feiner eigenen Angelegene beit; nimmt alle feine Rrafte jufammen, und macht oft bas unmoglich fceinende moglich. Rein Beneral verftand bies beffer ale ber Ronig. Der Golbat fab ibn alle Lage immer fich felber gleich, und machte baraus ben Schluß, bag bie Befahr eben noch nicht fo groß fenn muffe. Burbe er burch ftarte Barfche bart augegriffen, und barüber empas mißr veranugt; fo burfte fich ber Ronig nur bei ibm ans Feuer binfegen, ober ein paar Borte mit ibm fprechen, wie die Dacht vor ber Schlacht bei Liegnis; fo vergaß er gleich alles und gerieth in Begeifterung. Bab er eine Difposition jur Schlacht, fo mar niemals bie Rebe vom Rudjuge ; es bieß: - Die Armee foll morgen ben Feind angreifen - wenn fie ibn gefchlagen, fo wird bas Lager fo und fo genommen. Bei einer gewiffen Belegem beit, ale fich die Armee jurudichen follte, fagte er - Sommt ber Feind nach und fucht

แกร์

Die folgenden Tage vergingen wie bie vorbergebenben; beibe Urmeen faben einane ber au. Die Rofaden tummelten fich mit ben prengifchen Sufaren bif ben Berpoften berum; bie Rroaten nedten bas Freibataillon Salenmon'in Wickenborf follanife bis fie burch ein paar Ranonenfchiffe jur Ruge verwiefen murben. Anffallend ift es, baf man noch eine genauere Bereinigung mit ber ruffifchen Armee ju erhalten firdite. Das Bect. fche Rorpe golfden Birlan und Dele mufte ben Monnenbufch befeben. Ind murbe ber Ben. Drafcbtowit mit feinem Rorps von Silberberg und Wartha naber'an tie oftreichifche Armee gezogen, ale wem man fich noch meht fart genug glanbte. Er erbiele Befehl, Die Boben von Burtereborf in befegen, und ftarte Datroifflen auf Die anbere-Seite von Schweibnig gegen ben Joprenberg ju fchiden, um ber prenfifchen Armee bie Bufubren noch mehr abjufdneiben, und bie bereite icon burch bie berumichmarmenben-Rofacten bochft unficher gemachte Gemeinschaft mit Breolau vollig anfrubeben. 3mei Rouriere; Die von Breelan mie Depefden an ben Renig abgegangen maren, murben. von ben Rofaden bei Glorianobotf aufgeboben. und bas Derafdentent Sufaren, bas ifnen entgegen gieng, verloe's Offigier und 40 Dann, Die in Die Befangenfchaft get. rietben.

Gen. Laubon hatte indes den Eurschlus, das preipfifche Lager anzugerifen, noch nicht aufgegeben. Er entwarf volmmelt allen fohr weltstelltige Wesposition dagit; etzeiler fielfeinen Eineralen mitz; gab ifnem mindlich wachzwieffeinden Wertglaungsbeie, die jur Erdaurenns dieneren, und trug ibnem auf, die Gegend; anf ver ein jeder feine Bolle hielen follte, mit Aufmertfamfeit zu verognosjiren, um in jedem Falle fich so benehnen

ju fonnen, ale es bie Wichtigfeit biefes enticheibenben Tages, bie Umftanbe, Die befone bern Greigniffe, und Die nicht vorber ju bestimmenbe Wendung, welche bas Befecht nebs men fonnte, erfordern murben. Der gre September marb jur Ansführung biefes Entmurfe angefest. Biewohl nun zwar Die Ruffen einen offenbaren Bibermillen gegen Dies fe Unternehmung bliden ließen, fo bofte ber Benerai Laudon boch mit feinen Borftel: lungen burchjubringen , und ben Feibmarfchall Butturlin jur Mitmirtung ju bes megen. Bu bem Enbe verfügte er fich ben aten noch einmabl in bas ruffifche Sampranartier, theilte bem ruffifchen Seerführer feinen Entwurf jur Schlacht mit, und erfudte ibn um bie verfprochene Unterfiugung , bie er aber auf eine Unterflugung mit ber gangen Urmee guebebine. Butturlin erfiarte aber, bag er fein Berfprechen nur auf ein Sulfetorpe und gwar nur auf ben Sall ausgebehnt miffen wollte, wenn bie oftreichis fche Armee angegriffen werben follte, nicht aber, wenn fie felbft ben Ungriff machte. Diefe iafonifche Antwort feste bie noch bieber immer zweifelhaft gemefenen Befinnungen ber Ruffen in ibr polliges Licht. Laudon tehrte voll Berbrug in fein Saupte quartier jurid : lieft bie Eruppen, welche gegen Abend ichen aufgebrochen maren, wieber ins Lager riden, und befam eine beftige Rolit, Die ibn nothigte, 48 Stunden bas Bette ju baten.

Da ber riffijche General fich icon vorfen gräußert hatte, daß er fich in feine Schiacht einiassen, sondern bei einem entflehenden Angerife nur ein Halfotorps geben wollte, so hatte der Gen. Laudon bei einem Entwurfe and bies auf die Korps rechner follen. Es muste voher dem F. D. Dutturlin fehr auffallen, als er jade, daß nach der Disposition, die der Generalquartiermeister Ges Giannini entworfen, und der Enn. Laudon genehmigt batte, das Czetnischesster Ges frannen entworfen der Ben. Laudon genehmigt batte, das Czetnischesster Even gagen bie Front vom Ticheschen in des reiffliches Jaupsbert gegen die Front von Dieblis von in Beland der der Bestellen der Beinde Schieden der Beinde Schieden der Beinde Schieden bas riffliche Jaupsbert gegen die Front, von Sedlis von anderen, und dagelbs durch Nicocherschijft und ein selbsgere Schieden der Beinde Schad hatten, und noch ein anderes Korps Knissen von Jauernich gebraucht werden follte.

In ber That icheint ber Gen. Landon fich in diefer Diposition das Arfeben ju geben, als habe er nicht notifig, auf ben einmai im Rriegestathe gefaften Entiching Riedficht ju nehmen; sondern konne bei der Annee feiner Bundesgenoffen die Rollen austheir

Emiliary Google

Dem General Laudon blieb nunmehr nichts weiter übrig, ale in ber einmabl genommenen Stellung ju bleiben, und die Soffnung, bag ber Ronig endlich boch einmal genothigt fenn murbe, bas Lager aus Mangel ber Lebensmittel ju verlaffen. Gr ber fand fich jest wirflich in einer febr peinlichen und fritifden Lage. Denn ba es fcon fo gut ale entichieben mar, bag die Ruffen ben Binter uber nicht in Schles fien bleiben murben, noch tonnten; bie bftreichifde Armee felbft aber eben fo menta, obne fich, ben größten Befchwerlichfeiten und Ilngemachlichfeiten auszuseben , Bintell quartiere in bem Schleftichen Bebirge nehmen fomnte; fo batte er nach ber Treff nung von feinen Bunbedgenoffen, vor ben Augen bes Ronigs, ber feine gawie Dadie beifammen batte, einen febr beichwerlichen Rudjug nach Bobmen machen muffen, Daß er icon gegenwartig ben Entwurf gemacht haben follte, fc Detfer von Schweidnif ju machen, bafern ber Ronig fich von biefer Feftung entfernen follte, ift die Sopothefe eines feichten Ropfe, ber vermurblich geglaubt bat, bem icharfen Blid bes General Landon in Die Bufunft, ein Kompliment ju machen, Laubon war zwar ein fo einfichtevoller, tapferer, entfchloffener und unternehmender Teloberr, ale je einer gemefen ift; allein ben Gall, ber mirflich in ber Folge eintrat, fonnte et unmöglich voransfeben. Er nufte vielmehr vorausfegen, daß ber Rouig biefe Ger ftung um fo mehr mit einer ftarten Befagung verfeben murbe, febalb er fich geno: thigt fabe fie ju verlaffen , ba obnebies in biefem Belbjuge nichts erbebliches mebr unternommen werben tounte; und in biefem Falle mar fo wenig eine Heberrum; pelung, ale eine formliche Belagerung mehr moglich.

Bon allen biefen vortbeithaften Befinnungen ber Ruffen mar inzwifden bem Rouige nichts befannt : buber blieben auch Die Anftalten gu einem nachbrudlichen Empfange bes Feindes noch immmer biefeiben. Mur brach bie Mrmee ben geen September bas Lager nicht mehr ab , fonbern von jebem Regimente blieb nur ein Bataillon Die Dacht über unterm Gewehre; ber Ronig aber boch auf bem Dfarrber: uc. Den aten mußte ber Beneral Gablens mit 2 Bataillonen Jung : Braum: fchwein, 2 Gablen und ben Dragonern von Jaftrow, bie Boben von Gabifch: borf befeben, um die Bemeinschaft mit Schweidnis ju fichern, Die burch bas bei Schonbrung ftebenbe feindliche Detafchement unterbrochen werben tonnte. Die Ueberbleibsel einer alten Schange, welche Die Schweben im breifigjahrigen Rriege auf einer fleinen Sobe angelegt batten; Die bas von Schonbrunn bie Sabifcborf gebende Defilee beberricht, wurde ausgebeffert, mit 6 fcweren fechepfundigen Kanonen und taglich mit einem Baraillon von biefem feinen Rorpe befeht. Die Bufaren von Mobring lagerten fich gwifden Gabifcboorf, und bas Regiment Jaftrom rudte auf ben Dlag bei Tuntenborf, wo bie Sufaren geftanben batten. Der Feind blieb Dabei ein rubiger Bufchuner; auch Die beiben folgenden Tage mar alles fo fliffe, bag auch nicht ein einziger Schuß gefchabe. - Bei ber Urmee verbreitete fich ein bumpfes Berucht, bag die Ruffen bald abmarfchiren murben. Dieg batte indeg feinen Ginfing auf Die Bertheibigungsanftalten; Doch trat Die Armee nicht mehr bes Abeilbe. fonbern nur bes Morgens um a libr ins Beiorbr.

Diehre hatte sich noch tein Mangel an ben nothwendigsten Bedustnissen ger jeigt; Bred und Zourage war hindingsich in Schweitung, allein das Schlache wied größtentheils ausgezehert. Der König betaschiere dager den General Wolform mit in Schwadtonen Orgener von Vaprenth, 10 Schwadtonen Digeren von Undernicht, auch den den Diehren hustern von Mehring, und 2 Bataillouen Jung: Braunschweitz auf die andere Seite von Beltweidung, mit dem Aufrage, so wiel Bieh aus den Diehren zusammentenben zu lassen, das es der betommen tonnte. Er sam mit 200 Stielt Rudvish und 300 Schaafen jurud, ohie von dem Zielde beunruhigt zu werden,

Den zien gegen Alend benterte mait fit bem ruffischen und in allen abrigen feinblichen lageru verschiebene Deuengungen, und bas Rogis bes ellen. Drentand ructe von ben Sofen bei Prefiedorf, Tricifabolf, und Lacien bie an ben Jufi bes Berges bei Grunau himunter. Dies gab ju verschiedenen Mutymaßungen Au-

faß, und die Kemee trei fogleich ins Gewehr. Im ro Uhr fah man das Lager ber gegene unfflichen Keine in vollen Fammen, und alle es Lag wurde, ide methoffte Armee ind alle die grung gehörgen Koper vollen in feber alten Gellung auf ben Hohen von Aunzendorf nid Kreiburg. Die euffiche Keiner war die Jauer gegangen, und harte Gold Schoff die Gewend Czernichef mitter folgenden Bedingung und fante Gold Schoff die Gewend Czernichef mitter folgenden Bedingung und findelatelieren.

- 2. Sollte es bei dem General Aanbon nur bis ju Ente des Zeldjuges bleiben, weil bie babin Die Genehmhaltung bes Beetrags von Petersburg
- 11 1.2. Collte es giemals abgesondert, noch befondert ju Operationen gebraucht wer:
  - 3. Nach genbigiem Gelbuge polite es ber enfifich taifeelichen Armee folgen, und zwar unter ficherer Begleitung eines anfehnlichen Korps Reuterei, bis auf eine Entfernung wo es nichts mehr zu besorgen batte.
  - 4. Im Falle, baß fich. ber Renig nach Sachfen giehn, und feine faiferlichen Wolfter in Schlesten mehr bleiben fallen; flehr es bein rufflichen Korps fret, auch vor Ende bes Beitzugs ber großen Armee zu folgen, und foll es nicht verbunden fenn, nach Sachfen zu martchiren.

Der öftreichische General Bed befam ben Aufrag, die ruffliche Armee mit feinem Korps, nachdem es mit etlichen Regimentern Savallerie verstatet worden war, bie an die Ober ju begleiten.

Auf diese Are engleng der Konig der geftjene Gefacht, in der er sich mit feiner Are ein diesem gangen Ariege besimden hater. Wenn er auf allen Seiten yngleich angegriffen wurde, so war nach alter Wahrschiedenlichtet eine Niederlage nicht zu vermeiden. All lein die Unternehmung war anch so wichtig ; bei der gekfene Wahrschiedelit zu liegen, doch auch gie vielem Schwierieleiten unterworfen; und der Aufm delter Schwierielen Schwierielen unterworfen; und der Aufm debter Arbeitern fand dabei so sehr auf Sepiel, daß er für immer verlohren zieng, wenn sie dei der Aussichtung schwieren. Die haussgem Beipiele, die der Kning in diesem Kriege von seiner Beschwung schwieren. Aus haussgem Beipiele, die der Kriegen bezaus zu mieteln, das Kähne, das Unterwartere bei seinen Eustschießungen, und die Kriegeris seiner Teutopen in allen Arten von Bewegungen, waren eben so viel Bewegungsgrinde für die seinlichten Generalt, dei alter Uebertegensein mit der größen Zossich und Schwie

santfeit zu versahren. Man sehe noch binzu die glückliche Wahl seines Lagers, den mit einen sonst betannten Grundligen nicht übereinstimmenden Gedanken, es mit eie ner Kette den Verschauftungen zu umpiehen, von deren Schäfe der kund eine aus sperobentlich hohe Meinung hatte, und sich dieselben besser vorstellte als sie in der That waren; und endlich den Umstand, daß ber die Be. D. Zutrurlin zum erstemmable gegen den König sommandirte: so wird man, das Betragen der nichtspiel Generale ben nicht so ausgerordentlich sinden. Die vorigen Feldpäg gaben ihren auch Erdung es und bei hand zu vermutgen, daß die Oestreicher die gange Last diese Lages den fie wölfen würden; den sie hatten in dem Feldpäg von itze gate die siede Lages gedicklichen Generale von Währtigere imternommen häten; wird in allen Kadhagien waren sie durch der nicht möglich machen sonnten, sie damit installich zu verforgen.

of their or only at all the office, it is defined the first of the and the state of t meffeb lithen Sån e ffen , utte - bei E change and With bince Blen & Elegaten The state of . war fline des cheftungs therign Dribungs other from send star, in wer Bereit Luftner bei gen De ne grem Gneitene in or continued the party of the property of the in the property of in more of some of the same of the same of the same of interpret to the contribution give nearly lett on the bright this you - ? A. The Company of Manager of the Company of the com the state of the s balei, ich aus Erit, une felte anne 3. The state of the s The state of the state of the same of the

nera Onera

## Overationen ber Allierten und Frangofen.

Rachbem bie allierte und frangofifche Armee in den erften Tagen bes Aprile wieder Kantonfrungequartiere bejogen batte; arbeiteten beibe Theile mit ber größten Thatigfeit an Borbereitungen jum Feldjuge. Berjog Serdinand ließ bie Festungewerte von Min: fter , Sameln ,! Lippftadt und andern minter michtigen Dlagen anebeffern, und mit einigen neuen vermehren. Gben bies gefchab von ben Frangofen bei Gottingen, Caffel und Biettenbain. Der Abaang an Mannichaften bei ber allitren Armee ward fo fchleunig ale moglich ans ben bannoverifchen, braunfchweigifchen, weftphalifchen gan: bern zt. erfest, und aus England tamen im Anfange bes Dans 6000 Mann Refruten in. Die Armeen beunruhigten einander beinahe gar nicht; nur ber Graf Belfunce überfiel ben 24ten April Die fogenannte Legion Britannique in ber Begend von Uslar, tobtete verichiebene, und machte einige Dffittre und an 200 Dann gefangen. Dager gen uberfiel ibn ber General Luckner ben gten Dan auf einem Streifzuge von Lindau nach Rattenburg, und nahm ibm 80 Mann und Dierde ab. Den agten aber wire biefer frangoffiche Partheiganger in Morbbeinr beinabe felbft gefangen worben, und er batte feine Rettung lebiglich ber Befchmindigfeit feines Dferbes ju banten. Indeß gine gen von feinem Detafdement boch 50 Sufaren und einige Freiwillige verloften.

Det Kinnschfiefe Hoft beichte fin biefem Felhunge alle Richte angultengein, fich all lebetgewicht in Deutschland zu verschaffen), um beit den Unterfandlungen, die school fie nachte gewicht in Deutschland zu verschaffen, wie bei eine Obere Gewindege ju bekennungen, auf die er mit den Hoften von Wien, Peterseburg umd Stockbolm bas beitammen, auf die er mit den Hoften von Wien, Peterseburg umd Stockbolm bas weitlauftige Gehöube seiner Bergfeldge umd Beoteringen mit Gehepeti aufflichen ich nicht. In den der verfammelte fich eine Armie von is 2 Bataillonen, 119 Schwakronen umd den Stockbolm bei der Bergfeldge und Bergend von Westel, die jusammen beinar bei oblige fiche Sood Mann tettigter Zeuppen in ver Gegend von Westel, die jusammen beinar bei oblige ficht verfelde, und man wundte alles an; die Armee in den State in den bie festelbe, und man wundte alles an; die Armee in den State in eine ersten

erften Tagen bes Mans ben Fefdjug eröffnen ju tonnen. Die Armee unter bem ber joge von Broglio follte aus 87 Bataillonen, 78 Edmadronen, und obngefahr 5003 Mann leichter Truppen befteben, Die, wenn fie vollgablig maren, an etliche 70,000 Mann ansmachten. Die erfte von Diefen Armeen follte in Weftphalen, Die zweite von Geffen aus gegen bie baonoverifden gander agiren. Da man aber wegen ber groffen Entfernung verschiedene Unbequemfichfeiten in Rudficht auf Die Ausführung ber nethie gen Befehle beibrate, wenn nur ein General bas Baine, bull fagen, beibe Armeen tommandirte, fo bielt man fur ben Dienft bes Ronigs am jutraglichften, Die Anführer berfelben von einander vollig unabhangig gu machen; jeboch ihnen aufjingeben; über Mit les miteinander in Berbindung jur treten, einander ihre Gedanten und Entwurfe nitrutheilen, und mit einem beftanbigen jum allgemeinen Beften, und jum Rubme ber frauibfifchen Baffen abimecfenben Ginverfiandniffe in ABerte ju geben. Um endlich alle Belegenheiten in Diffverfiandniffen juvorzufommen, murde ber Begirt, in bem die Befeble beiber Generale gelten follten, genau befimmt. Alle Canber und Eruppen Des Rouigs, Die mifchen bem finten Ufer ber Mofel von Cobletts an bis an Die bollanbifche Brenge lieden . fanben unter bem Pringen von Soubife; Die Lanber und Eruppen auf ber reche ten Seite ber Mofel, lange bem Rhein binauf, unter bem Marichall von Brottlio. Heber Die Lander gwifthen bem rechten Ufer Des Mbeine und Des Mayne follen fich aber Beibe vergleichen. Go gut biefe Daagnehmungen gu fenn fibienen. fo euthielten fie boch. im Brunde ben Saamen verfchiebener neuen Hebel, und waren mit ber wefentlichften Gie. genichaft aller Unternehnungen im Rriege, mit ben willtentrifeben Linbeit, in einem af. feubaren Biberfpruche. 3ch verftebe unter militairifcher Einbeit :- Die Berbinbung affer mitwirfenben Urfachen ju bem allgemeinen 3med einer Unternehmung eines Ents. murfe, eines gangen Gelbjuges ic. material san are out obvious said and a

ges Ganje ausmachte, erfordert schon bei feiner Enstlebung Ausbefferungen, Juside, Mbandeungen ir. und wird ein Aufwerf. Es ichzeit daßer bas Befte eines Staats schlechterbings zu erfordern, daß beffen Armeen, so viel auch ihrer feyn mogen, unter die Befeht eines eines einzigen Generalo gefeht werden, der alle ihre Unternehmungen anordnet, leitet, und bie gange Machine im Gange erhöte.

Rach bem Entwurfe bes Bergoge von Choifeul, ben ber Ronig genehmigte, follte ber Dring von Soubife ber allitren Armee bei ber Erofnung bes Relbunges zuvorfommen : fobalb ale moglich die Belagerung von Munfter, und nach Eroberung biefer Reftung, Die von Lippftadt unternehmen. Da man aber nicht zweifeln burfte, bag ber Bergog Sere binand alles anmenden murbe , Diefes ju verbindern ; fo mar bem frangofifchen Seerfub: rer aufgegeben, mit ber formlichen Belagerung nicht eber ben Anfana zu machen, als bis er eine Stellung ausfindig gemacht batte, burd bie er bas Unternehmen beden, unb eine Schlacht, mit einer gegrundeten Soffnung ju fiegen, annehmen tounte. Beil aber feine Armee burch ben Abgang bes Belagerungetorpe mare gefdmacht worben : fo batte man fie fo fart gemacht, bag fle auch ohne biefes und ohne Beibalfeber Armee unter bem Marichall Bromlio im Stande mare, bem Reinde bie Spife ju bieten. Dan bielt es übrigens nicht für mabricheinlich, bag bie Allierten fobald im Belbe erfcheinen tonnten: weil ber Winterma nach Seffen fie ebenfalls febr mitgenommen batte, und glaubte, bag fie eine aute Beit aubringen wurden , ibre Urmee wieber vollzählig ju machen, und fie mit allen Be-Darfniffen ju verfeben, Die ju einem Gelbjuge erforbert werben. Daber bofte bas frante fifche Minifterium, bag bie Belagerung von tllunfter fcon gegen ben ben igten Dan murbe tonnen unternommen werben. . Es befchloß jugleich, alles anzuwenden . Die Memee unter bem Marichall Brottlio in ben Stand ju feben, bag fie gegen ben i sten ober goten Man chenfalls ben Relbiug erofnen fonnte.

Nachdem der Peing von Soubiff feine Beshatungsvorschrift erhalten, ging ar ben ziem Merit von Paris gur Unive ab, und nahm feinen Weg fiber Frankfurt, unt ich mit der mit der Bergerin ben Paris gur Univer ab, und nahm feinen Meg fiber Frankfurt, unt fich mit der Marchfall von Zerfaberen jum Grunde fegen wollten, die Rhiften und Wichneite fich ihre der Bergerin gemeinschaftlichen Berfaberen mun Bern welche hofes die er den ern Könige erhalten hatte, in der der Waschland der in der Vertrag der Bergerin der Bergerin bei der Waschland gene Keinner Keinung, nach seiner Meinung, wiesen und greßen Schwierigkeiten unterworfen sein würde. Sant der voo,000 Mann sige er, wolche die Erkliefte der Armes außnachen sollen, werden wielleicht nur 20,000 streitbare Mannschaften im Felde erscheinen. Bon diesen wird die der Frankfur der Armes wird der Bergerin wird der Bergerin werden, vor der der Bergerin auf der Gegen werden, die der Bergerin auf der Bergerin werden wird des der Bergerin der Verfie der Bergerin Art, nie Durchs (4, v. v.).

bie bafer noch feinen Feind gesehn haben. Diese werben einer Armee unter bie Augen geben maffen, Die aus 80,000 muntern, abgeharteten, geüben und tapfern Kriegeren besteht; ihe fich ichn metrere Mehr bermagefchagen haben, und mit allen Geschen und Welchwerlichkeiten bes Krieges bekannt sind. Wenn die Armee am Niederrheinischen mit Auflange des Mans den Felden erkannten mill; so derf fie auf eine Unterthäumg om Seiten der Armee in Gessen feine Rechnung machen; weil biese nicht allein, durch den Gesche fie in Binter bekommen, viel Zeit gebraucht, den erlittenen Schaden wies der auszubessern, und sich ermos zu erholen; sondern auch dei weitem noch nicht mit der nöchzen Feunge versehn ist, und baber nicht ober alle gegen den zoten Junius in Geld nicht mit der

Der Pring von Soubife fant biefe Bemerfungen febr richtig, und beibe Gener rale überfandten ben goten Upril bem Sofe einen von ihnen gemeinschaftlich entworfenen Muffag, in bem fie erflatten, bag bie Armee unter bem Marfchall von Broglio ju ber fefigefesten 3 it vom goten Dan fich fchlechterbings noch auf feine Unternehmung einlafe fen, und nicht eber, ale ben goten Junius auf bem Rampfplate ericheinen tonnte; baber benn auch Die Operationen ber Armee am Rueberrhein bis babin ausgefest werben mußten, Dafern fie einander Die Band bieten follten. Der Dring von Soubife gieng bierauf ju feiner Armee ab , und traf ben agten April in Duffelborf ein. Seine erfte Gors ge war, fich von bem Buftanbe ber Armee, Die unter feinen Befehlen fleben follte, in Rudficht auf Die ftreitbare Mannichaft , auf Die Artillerie , und auf Die Dittel ben Unterhalt berbei ju fchaffen , nothige und juverlaffine Kenntniffe ju verfchaffen. Die Machrichten, Die er einzog, maren micht febr erbauenb. Die 32 Bataillone," melde mabrend bem Binter von ber Armee am Tiebertbein jur Unterftugung bes Marfchalls von Brontio ben Marich nach Geffen gemacht batten , maren nicht im Stanbe. in ben erften Tagen bes Mans ju marichiren. Won ben 19 Bataillonen , bie ber Darichall von Broglio von finer Armee guiber Armee am Miederrbein flogen laffen follte, mar nur erft eine Brigabe vollig auf bem Felbetat. Bon ben 40 Bataillonen, bie aus bem Innern von Franfreich fommen follten, war ber größte Theil noch nicht wolliablig und mit allen Bedurfniffen jum Feldjuge verfeben; auch fehlten ihnen noch 30 Kauonen. Blos Die 12 Batgiffone von bem aften Beftanbe ber ebemgligen Urmee am Mieberrbein, wel de nicht ben Darich nach Seffen gemacht batten , fonnten fogleich int Relb ruden. Die gange Reuterei von bem Beftanbe ber ehemaligen Armee am Miederrhein tonnte bis auf 12 Schwabronen, Die nicht nach Seffen gegangen maren, .. vor bem 20ten Dai nicht wieder bergeftellt merben. Sechejebn Schwadronen, welche bie Armee am Oberrbein,

ober

ober in Lessen, an die Memee des Pringen von Soublife abgeben follte, sonnten wor dem Ausgange bes Mans, nicht justammengejogen werden. Die leiten Divisiona der königlie, dem Sausetumppen sonnten nicht efter als gegen den ertem Man an der Mank einnersten. Bei der Artisterie maren nur erst 30 Kanonen marschfertig; alles äbrige, was der Dienst der Artisterie maren nur erst 30 Kanonen marschfertig; alles äbrige, was der Dienst der Artisterie nicht efter als den noten Man bei Lein wohn von Men abgeben; die Artisteriepferde nicht eher als den noten Man bei Kollin, und die lesse Kolonne des Prev viaurtissproverse, nicht; efter als den 1 zien eben dieses Monash det Limburch einwerften. Der größer Shei der leichen Tuppen beloge erst die ihm angewiesens Ausartier an der Mosel, und konnte nicht eher, als gegen Ende des Wans vollig wieder hergestellt werden. Was indef die linderfatung der Artiste und Falterung betraf; so hatte ber Pring von Soubschie Ursche vollstenmen justieden au fertieden.

Mus Diefer Schilberung Des Ruftanbes ber Armee, Die am Mieberrbein auftreten follte , folgte, bag nicht mebr ale 50 Bargillone und etwan 43 Schwabronen in ben erften Lagen bes Mans ins Lager riden founten: Der neue Relbberr melbete bies fogleich feis nem Sofe in einem Schreiben vom 23ten Dan. In einem andern vom asten mar er aber icon genorbigt, etwas von bem, woju er fich anheifchig gemacht, jurudfunehmen. Der Bind webte beftanbig aus Dorben; baburch murbe Die Bufuhr ber Lebensmittel und Rourage, und ber Bedurfniffe fur die Artillerie auf bem Abein und ber Mofel febr auf gehalten; boch hoffte er noch, mit ben 50 Bataillonen und 43 Schmabronen ju ber in feinem Schreiben vom 2 sten bestimmten Reit ins Lager ruden ju tonnen! Der auchmite thige Lubroin XV. genehmigte alles mas bie beiben Generale in ihrem Schreiben vom goten Dan vorgefchlagen batten, weil er überzeugt mar, bag ibre Operationen feinen anbern 3med batten, ale bas Beffe feines Dienftes und ben Rubm feiner Baffen. Der Beriog von Chorfeul fchrieb an ben Pringen von Soubife: - ba ber Entwurf, ber ibm von bem Sofe vorgefchrieben mar, burch bie auf ber Stelle eingetretenen Schwierigfeiten. nicht ju ber babei vorausgefesten Beit ausgeführe werben tonnte, und größtentheils auf: gegeben werben mußte; fo wolle man gerubig abwarten, mas er, ber Dring von Soue bife, in beffen Stelle fegen murbe, ohne barauf ju bringen, bag er ju einer bestimmeen Beit ben Relbung erofnen folle; er mochte fich vielmehr Beit nehmen, fich mit allen nothe wendigen Beburfniffen ju verfeben, und fich nicht eber in Bewegung feben, als bis er gewiß überzeigt mate, bag ibm nicht bas geringfte mehr feble; meldes obngefahr gegen bas Enbe bes Junius fenn murbe. Miebann aber hoffte ber Ronig, bag feine Armee unter bem Pringen von Soubife auch im Stanbe fenn murbe, fo ju operiren, als es fich von einer Armee erwarten ließe, Die mit ber feindlichen von gleicher Starte mare; er mufite

menig,

meniaftens in bem etften Monathenach ber Erofnung bes Relbjuges fo verfahren, ale menn ver fich allein überfaffen mare, und ber Ronig gar feine Armee am Oberrbein ober in Seffen batte; baber gegen ben Bergog Berbinand fo manboriren, bag er im Stanbe emare, fogleich von allen Bortheilen einen zwedrnäßigen Bebeauch ju machen, Die fich geigen murben, fobalb ber geind burch bie Bewegungen bes Marfchalls von Broulio gemothigt fenn murbe, feine Dacht ju theilen. Eben biefer Deinung mar and naturlich Das gange Minifterium, ausgenommen ber Bergog von Choifeul." Beil ber Entwurf micht ausgeführt worben, fchrieb er an ben Beneral Bourcet, ber in ber Borfchrift ente balten mar, die bem Primen von Soubife mitgetheilt murbe, fo befürchte ich aus mehreren Urfachen, bag wir in Diefem gelbjuge unfern 3med eben fo wenig erreichen werben, als in bem porigen. Barum will man gerabe in biefem Jahre bie Operationen fo lange anfte: ben laffen, bis bie Truppen fo ansgerufter find, als wenn fie eine Revite machen follten; um fo mobr, ba fie boch bei weitem nicht mit Allem fo gut verfeben febn werden, als ber Beind, und zwar beswegen, weil wir ibm Beit genng laffen fich einzurichten. Doch, was hilft es, von Dingen ju reben , bie einmahl gefcheben find. Dir bleibt nichts übrig, als ju erwarten , mas bie Sache fur eine Wenbung nehmen wird , ohne ju ermas ju rathen, ober etwas erzwingen ju wollen, und bas Lager bei Rectlingbaufen mit ben nothie gen Beburfruffen gu verfeben, weil es mabricheinlich bas Biel unferer Arbeiten fent wirb. Die Rolge zeigte, bag ber Minifter richtig geurtheile batter

Nachem auf diese Are die beiben Feldern mehr Freiheit bekommen hatten; so dachten sie Operationen selbst, nud auf die Mittel einander zu unterstügen. Die Armee am Niederchein konnte die ersten Schritte zur Augssprain ihrer Entwurfe, entwerder auf der techen, oder tinsten Seite der Lippe, machen. Im ersten Kalle glaubte der Marsfall von Veroglio, Lings dem rechten oder inten Ufer der Defte die Jameln, durch Bedrechung bieser Fellung und der hamdverlichen Kander, einen Theil der allieren Armee auf sich zu siehen, im zweisen aber, wenn nehmlich der Pring von Gondie est für ratsfanner, biete, den Schlipp zweischen der Lippe med Auber zu erhöfen, aber die Toppensen, biet die ratsfanner, biet, den Schlipp zweischen der Lippe zweischen, der die Dymes zehen und die Paderborn voreden zu mitsten, zum ihn unterstäßen zu können. Die Frage war nun, welches von beiden am vortheilhossessen unterstüßen, der die zweische Lippe zweische der Lippe zweische Gestegnbeitz zweischlich unter internationalisien Erfolge beitragen mehre. Dies zie Gestegnbeitz werfchebennen schriftlichen Ausschlich und werden den andere ihre Gebanten mittheilten, und

<sup>... \*)</sup> Memoires.

mit befonbern, ben verfchiebenen Borandfegungen entferechenben Granben mitterftusten. Pring von Soubife jog bie Begend gwifthen ber Lippe und Rubr vor, aus folgenben Grunden: 1) Beil es in Diefem Ralle leichter mare, Die Lebensmittel berbeigufchaffen. 2) Weil man bie Belagerung von Munfter nicht unternehmen tonnte, wenn ber Feind auf ben Ginfall tame, fich unter ben Ramonen biefer Reftung ju verfchangen. Gefchabe bies, fo murbe er nach einigen fruchtlofen Bewegungen auf Der techten Geite ber Lippe, wes gen Mangel an Lebensmitteln , fich am Ende boch nendthigt febn , burch einen Uebergang über biejen fluß, Die Begend mifchen ber Lippe und Rubr ju gewinnen. 3) Deit auf Der linten Seite ber Lippe Die Benteinfchaft mit ber Armee Des Darfchalls von Brog: Ifo meit naber und ficherer mare, auch enticheibenber merben tonnte, als auf ber rechten. 4) Wenn man mit ber Armee am Mieberrhein bis Lippftabt vorbringen tonnte, und ber Reind entblofte alebenn Manfter, fo marbe es bem Dr. Soubife febr leicht fenn, bas linte Ufer ber Lippe ju verlaffen, uber ben Ring ju geben, und Die Belagerung von Munfter mit hofmung eines gladlichen Erfolges ju unternehmen. Der Darfchall von Bronlio erflatte fich fur bas rechte Ufer ber Lippe: 1) Beil man baburch Wefel bedi te, 2) Weil man Mittel finben murbe, ben Beind burd verfchiebene Dandver ju gwin: gen, feine Stellung ju verlaffen, bafern er wirflich auf ber Operationelinie ber Armee am Mieberrbein einen Doften finden follte, in bem er nicht angegriffen werben tonnte. 2) Beil man noch immer von bem rechten nach bem linten Ufer übergeben, und groifchen Diefem Bluf und ber Rubr eine beftimmte Stellung nehmen tonnte, wenn es bie Umftanbe erforderten. 4) Dan murbe gegen ben Reind leichter etwas unternehmen tonnen; weil fich swifthen ber Armee und bem Jeinde fein Bluf, wie bie Lippe, befanbe, ber bie freie Bewegung binberte. 5) Der Reind murbe fich genothigt feben, Samm feinem Schick fale mutberlaffen, fobalb Die Armee am Mieberrhein irgendmo auf ber Gemeinfchaftse finie zwiften Samm und Munfter eine fefte Stellung genommen batte.

Pring von Soubtie feste biefen Mindeei andere entgegen, die der Marifall von Brogito burch eine Gegenanwert ju entrifteften fliche. Das Refuliat war endich, daß ber Pring von Soubtie feine Meining durchfeste; der Marfhall von Brogisto, weil der Pring von Soubtie ein Alterer General und an der Spise der flichtften Armee war, nachgab, und ihn nur ersichte, ihm bestimmt wiffen ju fassen, ju wechger Zeit er sich mit der Krince in Bewegung stein, wie es feine Operationssinie, pulifen der Aubr und der Kippe jiechen, seine Warsche einsichten, und an welchem Tage er bet einem gewissen Pund et einzureffen dahre; damit er dei feiner Krince, in Bejehung auf diest verschieden Gespinklowe, die nochjesse fünschungen reeffen Konne.

Ma 3 Pring

Brint von Soubife antwortete: Die Beit, wenn er fich mirflich in Bewegung fes ien, und bie Dariche, Die er mie feiner Armee alebaun machen murbe; bingen von ber Beit ab, wenn ber Marfchall von Bronlio feine Armee bei Raffel, ober an ber Werra perfammelt haben tonnte. Der Darfchall von Broglio erwiederte: Er wolle alles ans menben, ben Igten ober goten Junius brei Rorps in Bereitschaft ju baben, Die Untere nehmung ber Armee am Mieberrbein ju unterftigen. Beil nun biefe etwas fruber aufe brechen mußte, wenn fie mit ber Urmee in Beffen in Berbindung tommen wollte; fo vers fbrach ber Bring von Soubife, fich ben roten Junius von Wefel und Duffeldorf aus in Bewegung gu fegen. Bei bem erften ober zweiten Marfc moffe er feine Truppen gur fammentiebn: und alebann ohne fich meiter aufzuhalten bie Camm und Goeft ober noch meiter porruden, wenn es nothig fenn follte. Muf biefe Mrt murbe er gerabe in ber Beit bei ben angezeigten Puntten eintreffen, wenn ber Marichall von Broglio im Gtanbe fepu murbe, gegen Die Dymel ober Werra ju marichiren. Pring von Soubife verficherte ihn auch , baß er burch die innere Befchaffenheit bes Landes in Aufebung ber Berbeifchafe fung ber Lebensmittel gebedt mare, und nicht einmabl notbig baben murbe, 3mifchens Managine angulegen, ober einen großen Borrath Biecuit mitgufabren. bat er ben Marfchall von Broglio, Dem Pringen Serdinand mabrend ber Beit, bie er ju biefem Mariche gebrauchte, fo viel-Befchaftigung ju geben, und Unrube ju ermeden, ale ibm moglich fenn mirbe.

Die Abidriften von ben Briefen, welche bie Benerale mit einander wechselten, murben an bas Dinifterium gefchicft. Aus biefen fabe nun mobi ber Ronig, in welchem Buftanbe fich feine Armeen befanten, und mas fie für Mittel batten, um zu ber beftimme ten Beit mit ihren Unternehmungen ben Anfang machen ju tonnen; allein er fabe noch teis ne Hebereinstimmung in ben befondern Operationen einer jeden Armee ohne Rudficht auf Die andere; feine Daagnehmungen jur jwedmäßigen Berbindung ihrer Bewegungen, und feine fefte Duntte, auf Die ibre Dariche gerichtet fenn follten. Daber fant er nor thig , fich über ben Sauptgegenftand , ben Die beiben Benerale bei ihren Unternehmungen beftandig vor Augen haben, und wie fie fich babei betragen follten, noch naber ju erflaren. Dies gefchab in einem Schreiben bes Bergogs von Choifeul an ben Marichall Broulio vom zten Junine, von bem ich bier ben Sauptinhalt mittheile. "Die Bauptabficht bes "Konige in bem bevorftebenden Feldjuge geht Dabin: 1) ben geind aus Weftphalen ju vertreiben, und fich Deifter von Munfter und Lippftadt ju machen: 2) einen baltoar ren Doften an ber Wefer ju befommen, und ju bem Ende Sameln ju erobern, gleich wiel, burch welche von beiben Armeen Dies gefchiebt. Dies find Die beiben einzigen Dunfte,

"Dunte, auf welche alle Operationen abzwecken miffen. Der Konig besehlt indeg, baß "beibe Ermeen ichtechterbings von einander unabhängig from, und lediglich abwechseind "durch Die ernen ihre wechseleiten Dereationen unterflügen follen. Die entjernteste wird aleben wohl immer die beste fept.

"Bieraus entfteht bie gang naturliche Folge, bag ber Urmee am Mieberrbein "Die Befreiung von Weftphalen, und bie Belagerungen von Lippftadt und Munfter aufgetragen merben muffen. Der Marichall von Soubife melbet, bag er feine Aruice Den Toten Junius jufammen gieben nolle. Es ift ju vermutben, daß er alebann bis "Samm vorriden werde. In biefer Stellung muß man erwarten, won fich ber "Reind entichließen wird. 36m bleiben unr zwei Wege übrig : entweber mit feiner gangen "Macht auf den Pringen von Soubife loszugeben, oder fich ju theilen. Wahrfcheinlich wird bas erfte gefchebn. In Diefem Galle, ben man icon vorausfiebt, wird ber Mar: Schall von Soubife Befehl befommen, ben Pringen Berbinand feft und von wichtigen "Unternehmungen abzuhalten, verfteht fich, ohne fich babei mit feiner Armee felbft in "Berlegenheit ju feben; indeß Gie, herr Marfchall, mit ihrer Armee, Die gegen ben 25ten "biefes beifammen fenn wird, ben Anfang mit einer Diverfion machen, Die ben Feind "nothwendig ju enticheibenben Edritten und Bewegungen bringen ning. Dies ift gerabe "ber Zeitpunft, wenn ber Ronig feinen Beneralen nach ben Dadrichten Die er von ihnen gerhalt, genaue und bestimmte Befehle, über bie weiter vorzunehmenden Operationen "geben wird. Der Ronig glaubt, baß es ohne allen Ruben fenn murde, fich gegenwartig "fon in eine Bergliederung verfchiedener barin einschlagender Dinge einzulaffen, Die noch "ju febr von gutunftigen Greigniffen abhangen. Er, verlagt fich übrigens auf Gie, Berr "Darfchall, und zweifelt nicht, Gie werden alles anwenden, Die Armee fo fcblennia als "modich zu verfammeln; juben muff'n Sie babei nichte mit Gewalt zu erzwingen fuden; "weil man icon tiettenwartig auf Die fpate Nabrbieit Rudfide nehmen. und baber bie beffifchen Lauber fconen muß.

Ginige Tage nachfer fchrieb ber Martfield Sonbift, baß er ben tren ober zeten Jumiub seine Opperationen ansangen mutbe. Steten nun bei Marsschall von Vrogilio, sagr ter, seine Armee ben zeten ober zoten bestammen, so wie er es versprochen, und wäre im Grande, mit ihm tinstimmig ju Werte zu geben; so murbe ber seineb in eine große Bereispneffet gracuften; mußte er aber iediglich auf die Tuppen rechnen, die mute seinen Befobien flanden; so mutre ber Jeind Gelegsubeit bekommen, ihm eine so flarte Macht mitgegen ju seben, das daburch der Fortgang ber französsischen Wassfen vielleicht länger auf.

£.

aufgehalten werben burfte, ale man von ber Ueberlegenheit ber Armee bea Conige in Deutschlaub au erwarten berechtiget mare.

Babrend Diefes Briefwechfele verfammelten fich Die Truppen unter bem Dart fchall Soubife nach und nach in verschiebenen Lagern, buf ber rechten Geite Des Rheine bei Diffeldorf und Wofel ! und auf ber linfen bei Rece ... Bei ber allitren Armee; Die ibre Quartiere auf ber rechten Geite ber Lippelind lange bem linten Ufer ber Domel bis an Die Wefer genommen batte f gingen in ben Monathen April und Man feine Bers anderungen ver; nur in ben erften Tagen bes Junius jog fich bas Rorpe bee Erbpringen in ber Groend von Minfter naber manmen; ber Gen Sporten verfammelte ein Korps von to bie 12000 Mann an dem finfen Ufer ber Domel in Der Gegend bei Datburtt: einige englifche Regimenter rudten bie Soeft und Samm vor, und ber Ben. Ludnet febre fich in ber Begend von Gimbect mit etwine a bie 2000 Mann. Der Bergog Serbis nand hatte aber noch immer fein Quartier im Mittelpunfte gu tTeubaus bei Daberbotn; und ber grefte Theil ber Eruppen , welche jur Sauptarmee befftumt maren, fantonirte. in ben Bisthumern Donabruct. Daberborn sc. : In mei Lagen fonnten fie iniges famme beifamen fenn, und alebaun maren nur vier Dariche nothig, ben Gebpeint jen bei Manfter, und zwei fleine Fum ben Beneral Sporten mit ber gangen Daffe ju verfideten .... In biefer Stellung emartete et enbig ben Beitpuitte, wenn bie feinblichet Operationen angeben, und auf welcher Seite Die beloen Berefabrer ibre großte gebeauchen wurden. Wiewohl er imm , wenn er auch alle feine Truppen beifammen batte, nur balb fo fart mar male ber Reind ; wenn bie beiben feinblichen Seerführer-tare Armeet vereinigten; fo mar er boch entichtoffen; miche blos bei ber Wertheibigung feben ju bleir ben. fondern einen vermifchten Rrieg gu fichren, und von ber Bertheibigung gu bem Unt griffe, und von biefem jur Berebeibigung überzugeben; nachbem fich ju bem einen ober bem anbern bie vortheilhafteften Musfichten gelgten. 

Den toten Jumius gieng ber Marfchall Sonbife nach Wefel, und befahe bie

sque ?: fiebent Me in Dential, b Eb

Truppen . welche bei ber Crabt im Lager fanben. Den Toten gieng biefer Theil ber Ari mee über ben Rhein, und nahm ben raten bas Lager bei Golten. Den raten marichtell te fie bie Effen ben iften bie Bochum ; ben rigten bis Editer Dortmund ;" und ben sRien bie Marren , nabe bei Dorrmund an bem finten tifer ber Emfer. Sunfs tantas Der Theil ber Hemen, Der bei Duffelbout imt Lager fand marfchiele ben i gron bis Effen, ben Laten bis Boctom, ben i bten bis Lattete Dortmund) und bereinigte fich ben iften mie ben abrigen Pruppen im Luger bei Marten. Die feidfen Teuppen und Rreiwilligen bei ber Artiee befehren Dortmund, und wurden burch eine Brigabe Dragener unterfrunt: Der Beim von Conde lagerte fich mit brei Beigeben Infancerie anf ben Soben bei Durfeld, eine balbe Meile von Dortmund. Das Sifcherfite Rorpe marb nach Schwerte betoftbirt, um ben rechten Glagel und ben Marich ber Rufubren ju beden, Die von Duffeldorf fommen follten. Der Marfchall Soubife lief aber bie Emfer vericbiebene Beliefen fchlagen, bamit bie Armee fogleich auf Die Boben : von Dobemund rinten tonnte. Da bie Leuppen ber Rube etwas bedurften, und auch einige Aufuhren erwurtet werben mußten, fo blieb bie Armee in biefem Lager einige Tage fieben roder and to more the ment and thetemate.

. Der Darfchall von Brottlo melbete bem Pringen von Sonbife in einem Schreis ben vom zoten, bag ben's sten feine ganje Wemee in ber Gegend von Raffel beifammen fenn murbe. Er bat jugleich ben Pringen nochmals febr angelegentlich, ibm beftimmt wiffen zu laffen, auf welche Duntte er feine Dariche ju richten bachte, und ob er molle, baß fich beibe Memeen einander gegenfeitig nafern; und endlich gufammenftoßen follten, um ben Dringen Gerbinand ju nothigen, feine Stellung im Mittelpunfte ju verlaffeit. aus Beforgniß, in ein ju ungleiches Befecht vermidelt gut werben; ober ob er jebe Mrinee für fich allein operiren, und in einer großen Entfernung von ber andern Diverfionen vornebe men laffen follte, um ben geind ju nothigen, feine Dache'ju thellen. Die Antwort murbe feine Daafnehmungen beftimmen, mu bie Bewegungen feiner Armee mit ben Bewegung gen ber Armee am Mieberrbein in Berbindung und Uebereinftimmung ju bringen, Bur gleich überfandte ber Marfchall von Brontio bem Ronige feine Bebanten über bie Are. wie er ben Pringen von Soubife ju unterftagen bachte. Der Pring von Sonbife claubte: Es murbe beffer fenn, wenn benbe Armeen einander entgegenfamen, und, wenn es vortheilhaft fenn follte, fich vereinigten; weil alebenn ber Bergog Serbinand, bei jebem Schritte . mit bem fie fich einander naberten , befürchten mußte, von bem Gewichte ber aangen Daffe einen Stof ju betommen, ben ibn mit einemmable ju Boben werfen tonne te. Diefer Befahr murbe er fich nun wohl atchn ausfeben, fonbern ibr vi mehr burch Wofd, Des flebenj. Br. in Dentfdl. V. Cb. 23 6 Mb:

Abtretung eines Strich Landes auszumeichen fuchen. Alebenn murbe es feicht fenn, Die Belagerung von Lippftadt, Minfter , und felbft von Sameln ju unternehmen , obne eininghi norbig gu baben , fich in eine Schlacht einzuluffert, beren Ausgang body immer ungewiß mare. : Es warde babet am wonbeilbafteften fenn, wenn ber Maridiall won Bronlio; fobald er im Gfanbe mare, feine Unternehmungen angufangen Adber Do. mel naberte, und eber an bem obern als untern Theile Diefes Rluffes übergienael." Ge wolle alebann bie Goeft, fo wie er ichon einmabl gefagt, und fetbit gegen Buren und Daberborn vorriden; menn es nothig fenn follte. Allebann mirben beibe gemeen, fo unabbangig auch eine von ber anbern mate, in Stanbe feifn; Emanter bei einer wortie nehmenden Belagerung ; fomohl mit Artillerie, ale andern Bedaupitfen jum tineerhale ju umterftugen." Diefen Gutwurf legte er' in einem Schreiben vonit iten guntus bem Sofe vor, und theilte ihn in einem andern vom zaren bem Darfchall von Broglio mie. Der Konig genehmigte Alles, und ber Marfchall Brontio mart augemiefen : feine Des rationen birfem gemaß einmrichteik. : Doch befaht es bem Bringen von Soubift, Intebe eber bis Gooft-vorzunteden, als bie er fichere Dachrichten batte, bag ber Darftigit won Bronlio bereits über bie Domel gegangen mare. Much follte er fich alle Dube gebent ben Bergog Serbluand ju zwingen, feine Stellung jur verlaffen, und bit Schlacht ans nehmen . wenn fie ibm ber Reind anbothet weil die frangofifche Armee nicht wertheibie gungemeife geben, fonbern einen Ungeiffefriegnifithren follte. mit Um bent Marfiball von Broulio fdrieb ber Minifter Choifent ben 26ten Smint. Der Konig ift mir bee Einigfeit, mifchen feinen beiben Beneralen pugemein gufriebem in Ermannte, bag bie Umfidnbe Ihnen erlauben mochten. Thre Einrichtung fo ju troffen, baff'es Ihnen moblid. mare, fcon ben aften mit ber Memee uber bie Domel ju geben. Golite bies mir Gir derheit gefcheben tonnen, fo murbe eine freie Bemeinfchufs zwifchen ben Armeen bes Ronigs gewonnen fenn; weil gerabe beir 28ten ber Marfiball von Coubife bei Werfe, ober vielleicht ichon bei Goeff ftebe, und Gie beibe alsbem ihre Reafte degen ben Bringen Genbinand vereinigen tonnen, um ibn aus feiner genommenen Greffung til nezereiben. Dan: glaubt, bag er nach Ihrem Hebergange aber bie Dvinel es nicht ibagen werbes auf ben Marfchall von Soubife loszngeben: follte es aber boch gefchebn, fo zweifelt ber Ronig. nicht, Sie, Berr Marfchall, werben ibn für Die Betwegenheit; Sie mir ihrer gangen Mumes in feiner Alante ju laffen, und fich gegen ben D. v. Sonbife in menben; nachbrilde lich bestrafen. Bich überfenbe Ihnen Die Abfdrift bes Briefes, ben ich an ben Darfchall: Soubife febreiben muffen. Gie werben barand erfeben, bag ibm ber Sonig befiehtt, ein Ereffen ichlechterbinge anjunehmen, wenn es ihm angebothen wird; body, wohl ju So febr ber fraugofifde hofmunfchte, fich Meifter von Lippftade und Millinftee guimmchen; zoen fo wichtig mar es fir ben bengog, fich in bem Beffe biefer Beffungen in erhalten. Denn gingen fie verlobren, fo Connte er fich in Weftphalen nicht langer behöupe ten, und mare burch bie blebermacht bes Beinbes mabricheinlich gezwungen worben. fich bis an bie Wefer jurid gu lieben, um nur bie bannoverifchen und braunfchweinifchen Lanben ju baden. Er befchief, baber; bem Primen don Soubife, ber preift im Gelbe erfchien , entgegen ju gebon und eine Golache ju liefern; obe er fich mit bem Darichaff von Brontio vereinigte, bafern er nur einige Wahrfcheinfichteit fie ju gewinnen auf feiner Seite batte. au Bu bem Enbe erhielt ber Erbpring Befehl, worldufig mir felirein Rorps aus der Gegend von Munfter nach Samm ju ruden, und ber Bergog Serdinand jog feine Armee bei LTenbane gufammen. Den zoten nabm ber Erbpring bas Lager bei Samma ber Berjon marichiter ben a ten uber Gefede; Erwitte ind Alten Gefette. und bejog ben agten gunius ein vortheilbaftes Lauer bei Goeft. Der Gen, GnorPete blieb indeß in ber Gegend non Warburg an ber Domel fieben. ben Maridial bon Brontlio zu beobachten, ber and allmablig anfieng mit feiner Armee einige Bemegungen ju machen , bie aber feinen anbern Gegenftanb batten , ale ben Marfc nach bem allaei meinen Gammelplate in ber Gegend von Raffel. Der Dafer Scheiter, ein guter Das triganger bei ber alliieten Armee er machte fich bie Almefenheit ber Frangofeit pi. Rufe! greng ben goten mit 36 Pferben bei Biolich aber ben Rhein, frichtete verfchiebene. Das satine auf ber linten Geite beffelben in Kanten. Arobe, Genet te ju Grunde, und fare obne ben minbeften Berluft jurud.

Der Machail Goubife beach ben aaten ekenfalls aus feinem Beget bei Wattern auf, und marfeirer bie Bendel. Busliech lief er am nachtlichen Tage burch die Monaram und die Bendelle bei Allieren im Kabren. Amere und Umma haufen ... Diefer verziech fie , mahr ihnen zu einer Annenn ab, und mache vielge Gefanger 3, 200. Der agter partiech fie , mahr ihnen gemen ab Loger bei Linna, und die Annengabe 3, 200. Der agter der gemen ab Loger bei Linna, und die Annengabe 3, 200. Der die Beder bei Linna, und die Annengabe 3, 200. Der die Beder bei Linna, und die Annengabe 3, 200. Der die Beder bei Linna, und die Annengabe 3, 200. Der die Beder bei Beder Gestung bild die Annengabe 3, 200. Der Ander bei Beder habe 3, 200. Der die Beder bei Linna bei ben, auch fie die Beder habe 3, 200. Der die Beder habe 4, 200

ber bei ber gegenmartigen Lage febr unangenehme Rolgen baben burfte. Der Ronig glaubt vielinefr, daß es weit beffer fenn werbe, wenn Sie gleich, nachdem Gie Die Defileen bon Grabt Bergen binter fich baben, nach Brillon marfchiren, Bon bort aus tonnen Sie feicht bie Ruben vorraden, fobald Sie Radricht baben, Das ber Dring von Soubife bei Weble angefommen ift. " Befest and; bas feinblide Roros | Das an ber Dymel ftebt , bebielte mabrent Stres Maribes feine Greffund, follt es ped micht im Gtanbe. etwas gegen Die feften Didbe in Seffen ju unternehmen; und mas ben Unterhalt filr Thre Armee betrifft; fo tonnen Sie bieferbalb nuch guffer Gorgen fem, weil ber Dring von Soubife in Balwe ein Dagagin anlegt ; aus bem Sie bas Bred fur Ihre Urmee neb: men tomien. Bei Ihrem Darfde nach Brillon tann fich pour ber Berjog Serdinand mit feiner gangen Dacht gegen Sie wenden; allein, weil von Soeft bie Rilden obinge fabr fünf, und von Werle, mo ber Dring von Soubife alebenn fleben wird, bis Soeft mur brei frangbfifche Meilen find, fo ift es nicht mabricheinlich, bag Gie ber Pring Seri Dimand angreifen ; und ben Dringen von Soubife in einer fo fleinen Emfernung im Ruft ten laffen werbe. Beil Gie min mit bem Peimen von Soubife einig geworben find , bei De Urmeen gu vereinigen; fo fcheim ber lette Weg ber bequemfte, und baber ber beffe ju Bollen Sie indef fid biefen Borfchlag miche gefallen laffen, Serr Darfchall, fo bleibt nichts abrig, all buß ber Ronig bem Marfchall von Soubife ben Befehl glebt, mieber aber bie Lippe gurudjugeben, und ben Entwurf auszuführen, ber gfeich anfdug: lich gemacht murbe bindmitch Minfter ju belagern; Damit doch, weninftens von ei ner der Armeen bes Ronico, ermas mefchebe. Die nur auch ihr Enrichluft ausfale fen mag, fo bitte ich nur bie Gute ju haben, ibn bem Ronige wiffen ju laffen, und mas fie in Diefem Balle fur Unternehmungen mit ber Armeaneführen wollen ; Die er Shien aus Ablafief emlate war breitelbergereiben albeitene ber Beatre batter beiter beiter ber benterbeite

feben, und mir bon bem Duntte ausgeben, auf bem wir gegenwartig fieben. Bu bem Ende muffen Sie fich gang beftimmt ertidren, herr Darfchall; mogu Gie fich entichlie fen; ob Sie ben Bergog Rerbinand angreifen, ober wieber aber bie Lippe geben mol fen. Der lebte Weg ift nicht ber farzeite, wenn Gie fcon bie Warle porgeruct find. Mach meiner Meinung tonnten Sie in Diefem Balle mobl einen Berfuch machen, ob es niche moolich mare. Zamm megsunehmen. Belange bies auch nicht, fo murben Gie baburd meniaftens auf biefer Seite bem Reinbe eine gepfie Beforquif erweden. weil biefer Dlas für ibn in Radficht auf Die Gemeinschaft mit Munfter von ber außerften Wichtigfeit ift. Der Bergog Serdinand wird mabricheinlich bas Rorps an ber Domet fieben faffen; bar her tann er bei Goeft aufe bochte 40.000 Mann fart fenn. Die Rrage ift nun, ob Sie nicht ben finten Ringel bes Reinbes bei Soeft angreifen tonnen. Ihre Ginfichten und Ihr Gifer für ben Dienft bes Ronige werben Ihnen Dies auf ber Grelle beffer beurtheilen laffen, ale wir es Ihnen von bieraus fagen tounen. Bei ber unangenehmen Lage, in Der Sie fich befinden, und bei ber Beforgniß; Die mir bier baben, bag auch Diefen Selbe wa in Deutschland, trob allen bem großen Geprange, bas wir von unferer Starte gemacht baben, boch wohl fruchtlos ablaufen butfte, mare inbeg febr ju munfchen, bag Gie mer niaffens mit Ihrer Armee etwas ausführen tonnten, bas ben Feldjug ju unferm Bortheil entfcbiebe. neben m. t. Meta.

Cerreifen fie fliegegen die Partfei, mieder dier Biebe ju feben, ohne im Beffe von Samm juffen, fomdfen Gie antirtig dienen Warfch jurdef machien, win diefer muß so eingerichter um to spielm zefalten werben. das die der Gerege Serbinand, nicht die mindeste Kenntuiß von ihm betommt. Und dach befürchte ich, Sie werden ihm von ADerste aus nicht zuvorkommen, wenn fie nuch noch je schueft marfchten. defen nich fieden die Benedin follten, mit feiner Armete nach der Gegend von Multuflekungesen.

Daben Sie, die Giete, dam Reftige Goadvacke, möglich zu metern, zwozu-Sie sie

Prinjen Serdinand bei Soeft angreifen, ober wieder aber bie kippe geben re. wollen.

Aus diesen verschiedenen Schreiben fieht man, wie schwanzen voch alle Entwire fo der Generale und des Ministerium voren. Ju gewissen Betrache sichten die Generale und des Ministerium mit beiben einen Speckerie, der auf bie Operation nen im Zelde wenigstens den nachtstelligue Einfluß batte, baß die Generale, die ohne Einwilligung des Hoffes teine entschelbende Schritte wagen wollten, die Zeit verlohern. Diese war die Folge der gesteilten Oberbefelsscheftelle. Diese Unbequemischeinen fale ien alle wog, wenn nur ein General da ift. Ausfer verschieft die Wolfen des militatrischen

r 3.

Drama, bas er aufführen will, zwedmäßig; und fo entfteht ein vollftanbiges, in allen feinen Theilen gufammenhangendes Gange.

Den aften wollte ber Pring von Coubife bas Lager bei Werle nehmen . um Dem Marfchall ven Broglio nager ju fomment, ben 29ten fich rechts gegen bie Rube wenben, und bei Goeft vorbei gegen Ruden vorruden." Das Schloß in Diefem Grabp den war mit 200 Mann unter bem beffifchen Dajor Rall befett. Der Feind griff es an , befchof es beftig , ftant aber balt von feinem Berfuche ab, als er erfuhr, bag ber Beriog Rerdinand felbft bas Lager bei Werle nehmen mollte : meldes auch mirflich que Schabe. Den agten brach bie allierte Armee in & Rolonnen auf, und feste fich obugefabr eine Mertelmetle por ber feindlichen Armee im Lager. Der Bergog mar entichioffen, ben Marfchall von Soubife anzugreifen? allein er fand beffen Stellung zu vortheilbaft, ale baf er fich einen guten Erfolg verfprechen tonnte. Die Avantgarbe unter bem Pringen von Conbe, Die ihr Lager vor bem rechten Glagel ber Armee genommen, und einige bobs te Bege im Ruden batte, erbiele Befeht von bem Gringen von Soubife, fic naber an Die Menjee ju gieben, und mard auf Die Berlangerung bes rechten Alugels bis an bie Rubr gefeht. Der Berjog Serbinand nahm bas flager mit bem rechten giagel an Lunbern . und bem linten binter Merfeburen. Ge mar ebenfalls febr vortbeilbaft. Die frangoffiche Armee bileb bie Dacht vom agten jum goten unter bem Gewehre, weil fie gewiß glaubte, baß fle ben folgenden Lag murbe angegriffen merben. Den goten Sur nine und ren Buline unterfuchte ber Berfog Rerbinand bie Stellung bee Reinbes ner nauer; fand aber aberalt fo vies Schwierigfeften, baf er ben Emmurf aufgab, jeinen Ang griff auf biefer Geite ju magen." In beffen Stelle aber machte er einen anbern, ber ant Berordentlich tubn, und eines großen Generals volltommen wurdig war. Er befchloß namlich, ben Beind auf feiner linten Rlante in umgeben, und ibn im Ruden anzugreifen, wenn es nur einigermaßen anginge. In Diefer Abfiche brach Die Urmee ben sten Julius Abende um 10 Ubr Die Belter ab, und marfchitte in vier Rolonnen nach Samm, und von bort, nachbem fie fich ein paar Stunden ausgerubet batte, gerabe nach Dortmund. Der Reind murbe ben Aufbruch nicht eber gemahr, ale ben aten. Er fdidte gwar verfchiebene Detafchementer leichter Eruppen ab, Warriergarbe feines Begneie ju benuru. bigen , und Machrichten von ber Richtung' einzugieben , nach ber biefer Marich genome men murbe; allein er erfuhr bavon nichte Bemiffes und Beflimmtes, und Die Ueberlaufer , bie fich einfanden , fonnten auch nichts weiter fagen , ale bag bie allitre Urmee fich lange ber Lippe gegen Samm und Sunen gewandt batte. Diefe Bewegung murbe won febr wichtigen, und mabrideinlich febr tranrigen Rolgen fur Die frangbfifche Urmee geme:

fen fenn, wenn nicht ein flarfer Plakregen die allitie Armee überfalen, die Wege werboeben, und daburch wieder den Marich fehr aufgehalten hatte. Denn nach dem Ente wurfe bes Herzogs follte die Armee den aten gegen Abend das Lager bei Brackell nehmen, und den zien mit Zagesanbeuch dem Zeind im Rücken angreifen. Nunmehr aber simbere das Albe Wetter die Kolonnen heraunischmenn, und sie waren genebigie, nach zie Meite rickwärts halt zu machen, so daß der Angriff sieder binnaches feit verben muße.

Der Bring von Coubife fonnte biefes Manover gar nicht begreifen , und fant es agni außerorbentlich. Dies mar es auch, aber gerabe beswegen um fo fconer und bef-Dach feiner Deinung blieb bem Berjoge Serbinand, nachdem er von ber Unmbar lichfeit überzeugt morben, bas Lager feines Begners bei Unna anzugreifen, nichte übria ale bas icon vorber auserfebene Lager bei Lippftadt ju nehmen, ober fich uber bie Eme und fo meiter nach und nach bis Bielefeld jurudjugteben. Alls er baber ben Aufbruch bes Berioge erfuhr, fo glaubte er, ber Berjog murbe über Die Lippe geben, und burch einen Umweg wieber bei Lippftadt jum Borfcheine fommen. In Diefem Bedanten murbe er burd bie Radricht beftartt, bie er von bem Marfchall von Broglio am namlichen Tar ge erhielt , baf er mit feiner Armee uber bie Dymel degangen , ben Ben. Sporten jum Rudinge genothigt batte, und bis Daberborn vorgebrungen ware. Beibe Generale fdmeidelten fich nun, bag Sie in ein paar Tagen ben Bergog Serbinand jum Rudjuge mingen, und die Rreibeit befommen murben, nach und nach Samein, Lippftabt und Minfter, vielleicht auch bie beiben legten Dlabe ju gleicher Beit ju belagern. Dring von Soubife forteb fogar gleich nach bem Mufbruche ber allitren Armee ben gten an ben Bergog von Choifeul, - bag, wenn man biefe Belagerungen unternehmen wollte, man eine Obfervationsarmee haben muffe, Die ftart genug mare, ben feind von allen Unternehmungen abzuhalten, er mochte feine gange Dacht jufammen behaften, ober fie theilen. Gollte ber Bring von Soubife nur eine Belagerung vornehmen, fo mußte ber Darfchall von Bronlio mit allen ben Eruppen verftarte werben, Die man nicht bei ber Belagerung gebrauchte : follte aber ber Marfchall von Broglio Samein belagern, fo muffte biefer ben Marfchall von Soubife mit 20 bis 25,000 Mann verftarfen; bamit er im Stande mare, Diefe Unternehmungau beden. Doch aber, feste er bingu, muß ber Beriog Serbinand noch erft aus feiner Stellung und über Bielefeld binaus bis Servors Den guradgetrieben werben. Allein ben gten flarten fich Die Mbfichten bes Bergogs Serbir nand vollig auf, und ber Dr. v. Soubife erfuhr ju feinem großten Erftaunen, bag Die gange ale litre Armee nach einem ununterbrochenen, und febr angeftrengten Dariche von 36 Stunben in ber Ebene von Dortmund angefommen mare. Er fabe nun mobl, bag er feine

Beit

Reit zu verlieren batte, wenn'er nicht im Ruden angegriffen, und in ein nachtheiliges Gefecht verwickelt werben wollte; brach baber Rachmittag um 4 Uhr mit ber Armee auf. und maricbirte bis Gemmerbe. Die allitrten Truppen waren ju ermubet, als bag fie ben Reanzofen fogleich folgen tonnten; bod betafdirte ber Bergog Berbinand ben Major Scheiter mit feinem Rorpe feichter Truppen ju Bufe und ju Pferbe nach Wefthofen bei Schwerte, Diefen Woften megunehmen, ben ber Reind befest batte. Der Dring von Croy fland namlich bler mit bem großten Theile feines aus 18 Bataillonen und 8 Schmai bronen beliebenben Rorpe, bas beflimmt war, um bas linfe Ufer ber Rubr von Mens ben bis an ben Abein ju befegen, und bie Bufuhren ju beden, die von Ablin und Duff. feldorf jur Armee geben follten. Der Major Scheiter ließ Die Brude bei Welthofen Durch feine Infanterie angreifen, und feste mit der Reuterei muthig burch bie Rubr, um bem Reinde in den Ruden ju tonimen. Es entftand ein lebhaftes Befecht, bas mit abe medifelubem Blude geführt murbe. Unfanglich marb ber Feind mit großem Berlufte gemorfen; frifde antommende Truppen erneuerten aber wieber bas Befecht, und trieben Die Scheiterichen Boller jurud; murben wieber jurudgefchlagen, und burch neue Berg ftarfungen aus bem Rener gezogen, bas fobann wieder mit befto großerer Lebhaftigleit ane fing. Enblich gab ber Major Scheiter ben Berfuchauf, und ging mit einem unbetrachte lichen Berlufte gurud. Dies jog Die frangofifche Armee aus feiner geringen Berlegenheit: benn mare ber Pring von Croy gefchlagen werben, fo fiel bem Major Scheiter eine Bu fubr in Die Sande, Die eben von Rolln' abgegangen, und nicht weit von Wefthofen fcbon angefommen mar. Babricheinlich mar ber Bergog Serdinand nicht genau genna von der Starte bee Feindes und Der Bichtigfeit biefes Poftens unterrichtet, weil er fonft. leicht ein fo fartes Korps abichiden tonnte, ale nothig gewesen mare, ben Feind vollig ju vertreiben. Bielleicht wollte er aber anch feine Armee nicht fchmachen, weil fein Saupe audenmert auf ben Angriff Des feindlichen Sanptheeres gerichtet mar; und einem fo großen enticheibenben 3mede muffen allerdings fleinere Debenunternehmungen weichen, fo verführerifch auch Die Musfichten ju einem gludlichen Erfolge find.

Die allitre Armee fetze indes den Marich foer, und tam in der Nacht vom gent jum gen Juniu dei Unna an. Der Marichalt von Soubife molte fich ben gten mit Macich der Ages ichon wiede in Marich fegen, allein die ungeheure Menge der Dack-wagen und Lafthiere, die sich bei der Armee befanden, und das Kreugen einiger Koloniaen vertrachten ein estehe Derwirtung, daß einige Erunden vergingen, est die Derwirtung, das ein ge fand der marichter werden sollte, wieder betrestlieft werden konnte. Endich getaug es nach verschiedenen Bembungung, die verschiedenen Bembungung, die verschiedenen Bembungung, die verschiedenen Peter wieder ausein

ander ju wideln, und die Armee fieng allmablig an fich ju bewegen. Raum aber batte fie eine balbe Deile jurudgelegt, als Die Arriergarde unter bem Martis Vortue icon von ben leichten Truppen, und balb barauf von ber Mrantgarbe bes Bergoge angegriffen murbe. Der frangofifche General bielt Stand, und badurch gewann bie Sauptarmee Beit, mit ben Rolonnen burch bie engen Bege ju geben, und bas Gepace an fich ju gieben, bas in einem febr langen Buge marfchirte. Indeß rudte Die allitete Armee immer naber, und Die frangofifde Arriergarde gerieiß bei ber Duble von Schafbaufen febr ine Gebrange, Der Pring von Soubife ließ bierauf Die Armee Salt machen, und fing an, fie binter ber Landwel'r in Schlachtordnung zu ftellen, Die von bem fleinen Bebolge von Schafbaufen uber Die Chene meg bis an bas Soly bei Buderich fortgebt; einem Dorfe bas etwas iber eine Biertelmeile von Werle entferrt ift. Die Brigate von Daubecourt, Briques ville und bie Barben mußten fogleich vorruden, Die Arriergarbe ju unterftigen. Beil aber ju beforgen mar, die Allieren mochten fich ber Sobe bemachtigen, fo erhielten bie beiden erficu Brigaden Befeht, fie jo ichleunig ale moglich ju befeben. Inbeg mar bie Avanigarde ber Allierten bis auf Die Bobe von ber Bindmuble vor Schafbaufen' vorge: rudt, und batte bas Schloß in Diefem Dorfe befett. Da bies fur Die Armee von gen fabrlichen Folgen fenn tonnte, fo griff fie ber Dartie von Dogne an, und trieb fie wies ber in tie Chene jurud. . Dabrend biefes Befechte flef ber Marichall Sonibife Die Are mee hinter ber Landmehre aufmarfchiren, und bas Lagerrabfteden. Der rechte Fingel behielt Werle ohngefahr 1000 Schritte vor ber Fronte, und ber linte erftredte fich bis an bas Beboly ber Sobenbarte bimer bem Rlofter Scherbe. Der Berjog nahm bas Lager mit bem rechten Glugel binter ber Bindmubte von Schafbaufen fo, bag biefe eine gute Strede vor der Gronte blieb, und mit bem linten an Gemmerbe.

Den fein seiger fich der Herzog Ferdinand mit der Armee wieder ist Bewegung, im ben Feind anzugreifen. Er saud aber desse Berling je verfreißelt; und zing das fer wieder in das Lager bei Erminede jewich, Bende um gilt bende her Print von Soulie auf und nach den zen friese das Lager bei Soch. Der Herzog Serdinand vertieß sierauf das Lager bei Gemmerde, und bezog ein anderes bei Ellbech, dmit dem rechten Flisse and Detete, und mit dem fingen siegen den Einfagi, des Galdbache in die Alfre ist Gulften mehrer den Mark.

Diefer General, der ichon den agten Junius die Atmes größtenheils bei Raffel versammelt batte, ließ ben acteu bie Avangarbe quier ben Gen. Beljunce gegen Warbburg vereichen, und Ober-Neißen und Wefferein befehren. Den getten folgte bie der Berten bei Be

Kinne und nehm des Leger bei Bridinen. Der Generallein. Doyanne, der mit einem Korps wen .10 Batalilouen und dem Karabinierlerbs bei St. arbeigen fland , gieng über die Dopmel. Das fennssssische die St. der alem einem General von Annight das den alem dis Oder Aufgriegen vorgerückt war, marschirer die Jodenkirchen, wind des find und der der den General von Ennight, das den alem Geschen Beine General der Bereich der Bestehe Beine Wannigerde unter dem Geschen Beine Aufgriegen unter dem Genecht, wie der Gene Bedefen der bis gelter ab, blieb mit feinem Korps unter dem Genecht, wind kannigen die Ferne Domit Bedefen Der Bedefen der Bedefen der Bedefen der wie der Bedefen mit den Genecht, um die Bewegungen desselben zu beobachten. Den 29ten gieng bie gang Kinnes über die Dymel, und nahm des Leger bil Schessen. Den 29ten Wannigarden unter Bettlinen um Chabon verfolgen den Gen. Spotsen, der fich sich Montagen unter Bettlinen um Chabon verfolgen den Gen. Spotsen, der fich sich Willbadeisen auf der Straße nach Sameln zurückzeigen hatte. Der Feind hotte indes bod desse der den fichtig de, nahm ihr zo Stild Ger schied ger ficht ge den macht gene bei mich gene Gene Gene Gobel der fichtig de, nahm ihr zo Stild Ger schied ger ficht ge den macht gene den den Gene Gobel gene Kritere über des Gene fichtig de, nahm ihr zo Stild Ger schied ger schied der fichtig de, mit macht gene Dann gemegen.

Den goten Junius marfchirte ber Marfchall von Brottlio bis Lichtenan und Dalmen. Die Avantgarbe unter bem Grafen Chabot befeste Brucket, und bemader tigte fich eines fleinen Fouragemagagins. Den rten Julius gieng ein Detafchement frans sofifcher Bufaren von Berchini nach Gorter und nahm ben Allieren bas Magatin meg. bas nicht unbetrachtlich war. Das Rorps unter bem Ben. Sporten marichirte ben goten bie Droburt, marf 2 Regimenter in Sameln, Die Befahung ju verfierten, ver: einigte fich ben ten Julius mit bem Ben. Ludner, ber mit feinem Rorps aus ber Ges gend von Limbed angefommen mar, und gieng ben geen nach Blombertt. Die Rri mee unter bem Darfchall Broglio marfchirte ben gten nach Daberborn, und nahm ben gten bas Sauprquartier in Meubaus. Die Avantgarbe bes Ben. Belfunce rudte etwas weiter vor gegen Lippefpring. Die leichen Truppen ftreiften bis gorn und Bielefeld. Der Ben. Lieut. Doyanne blieb mit feinem Rorps bei Lichtenau . Das Defilee ju beden. Der Marichall von Broulio mablte bas lager bei Daberborn, weil er bar burch bem Bergog Berdinand eine großere Beforgniß fur feinen Ruden ju erweden, und ibn in Die Mothwendigfeit ju feben glaubte, über Die Lippe jurud geben ju muffen. 206 lein fein Beaner mar besmegen unbeforgt. Er fannte febr genau ben Unterfibied einer maß: ren und icheinbaren Diverfion , und ihren Ginfluß auf bas Bange eines Feldjuges. Der Ben, Dangenbeim, ber mit einem fleinen Korps bei Ruden ftanb, und ber General Sporten erhielten Befehl jur Armee ju flogen. Diefer jog fich baber ben aten nach Dermold, ben gien nach Marienfeld, ben 6ten nach Abeda, und ben gien nabm er Ec 2 ein

ein Lager bei Lippftadt an dem linten Ufer ber Lippe. General Wangenheim mar: fdirte iber Lippftadt, und vereinigte fich mit ber Sauptamee. Der D. v. Bronlio ließ ben sten bie Avantgarbe feiner Urmee bis Ermitte, und ben Ben. Doyanne mit feis nem Rorpe bie Weweleberg porruden , bamit fie nabe genug maren , ben Bringen von Soubife ju unegritagen, wenn er fie gebrauchte. Mis bierauf ben bten frube bie Mache richt einlief, bag biefer bei Werte flanbe, und van bem Frinde mit einem Angriffe bebrobet mirde: fo gab er ben beiben Mvantgarben unter ben Generalen Belfunce und Claufen Befehl, fogleich aufzubrechen, und fo fchleunig als moglich nach Goeft zu mar: fdiren; bem Martie von Dovanne bingegen, mit bem großten Theile feines Rorpe bis Erwitte vorjuruden. Er felbft gieng jum Pringen Soubife in bem Lager bei Werle, und beiprach fich mit ibm. Weil nun diefer ben zten bas Lager bei Darabies nabm. mit bem rechten Ringel an bas Rlofter Darabies, und bem linten gegen Rubnen, fo blieb die Avantgarde bes M. von Broulfo bei Goett fteben, und bas Korpe bes Marfis von Doyanne mußte ben 7ten ebenfalle nach Soeft marfchiren, indeß 15 Bataillone und 12 Schwadronen aus dem Lager bei Daderborn wieder fach Erwitte rudten. Der übrige Theil der Urmee folgte allmablig nach, und ben ften maren Die beiben großen frangoffe ichen Armeen vereinigt, . bis auf bas fachfifche Rorps unter bem Grafen von ber Laus fig, und bad unter bem Ritter Muy, ber mit brei Brigaben bei Daderborn fteben blieb, ben Ben. Ludner ju beobachten, und Seffen ju beden. Die beiben Seerführer ber frangofifchen Armeen nahmen bas Sauptquartier in Soeft, bamit fie befto beffer Beler genheit haben mochten, fich mit einander über bie vorzunehmenden Operationen befpres den ju tonnen; ber grofte Theil ber Armee bes Maricall von Brottlio blieb aber bei Erwitte. Der Ben Stampille übernahm ben Oberbefehl über Die beiben Avantgarben, Die fich vor Soeft lagerten; Die eine an ber Strafe nach Bennfnabaufen, Die andre an ber Strafe nach Samm. Die frangofifchen Benerale glaubten, ber Berjog Serdinand murbe fich nunmehr gemiß über die Lippe gurudnieben. Allein biefer veran: befte ben joten blos bie Stellung feiner Urmee etwas, feste ben rechten Ringel etwas weiter vor Silbed, Die Ditte vor Illingen, und ein Korpe von ohngefahr 10,000 Mann auf Die Boben binter Dillingbaufen, swiften ber Lippe und ber Affe, Die Strafe von Luppfladt nach Samm ju beden , und nahm bas Sauptquartier in Saus: Sobenofer; feft entfchloffen, nicht einen Schritt metter jurudjugeben.

Die frausstiften Generale haten nunmehr ihren Zweet erreicht, und die Wereinigung zu Stande gebracht, ohne duß ihnen der Zeind bestondere Hindernisse in den Weg gelegt hatte. Die Frage war snunmehr, diese große Wosse Teuppen so zu gekenachen,

bañ

bag die Erwartung bes Sofes erfullt, und bem Berjog Serbinand ein Stog beigebracht murbe, ber ibn außer Stand fegte, ben frangofifchen Baffen in biefem Relbjuge bas Leber, gewicht in Deutschland ftreitig ju machen. Dies war min aber nicht fo leicht, ale fie mobl anfanglich gebacht batten. Sie fanben in bem Berfahren bes Bergogs fo viel neues. fo viel unerwartetes, fo viel von ibren Grundfaben, einen Krieg ju fubren, abmeichenbes, und fo viel Rubnbeit in allen feinen Bewegungen und Dverationen, bag fie fich teine Soffe nung machen burften, er murbe nach ihren Borausfehungen banbeln. Daburch verrudte ber Bertog ibre Entwurfe und verschafte fich ein Uebergewicht über feine Begner, bas fie ibm nicht nehmen tonnten, und wenn fie noch einmabl fo fart gewesen maren: bas lebere gewicht bes Beiftes. Da indeg fomobi bas frangofifche Minifterium, ale gang Guropa, fich große und enticheibenbe Ereigniffe von Diefer Bereinigung verfprachen, fo mußte Schlechterbinge Etwas unternommen merben; und ba mar benn nnn bie Sauptfrage : ob es rathfam fei, ben Beind in feiner vortheilhaften Stellung angugreifen, ober ibn burch eine Diverfion gegen Abeba und Bielefeld ju nothigen, fie ju verlaffen. Der Dat: fchall von Broutio brachte feine Gebanten barüber in zweien Memoiren ju Papiere, Die bei bem Pringen Soubife in Begenwart bes Pringen von Conde, bes General Stain. ville, ber beiben Generalquartiermeifter, Caftries und Grafen von Broglio, und bes Beneral Bourcet vorgelefen wurden. Sie verbienen, daß ich fie berfege. Sie ift ubri: gens eine mabre Lobrebe auf ben Berjog Serdinand, fo wie fie bem Scharffinne bes Ber: joge von Broglio Chre mache. .....

Der König, sagt er, verlangt mit Necht, daß seine Armeen die Belagerung von Alppflact und Minster unternichmen sellen. Dies geht aber schliechreibigs nicht an, fo lange ber Jetog Ferdnand seine gegenwartige Stellung bei Jungen behauptet. Er muß daher gemichtigt werden, sie in verlassen, und der vie Eispe juriadzugehen. Dies ist ber Gegenstand, mit beni wir ims gegenwartig besthaftigen missen. Diese Ivon an uns seine genematig besthaftigen missen. Diese Ivon an uns zweich in erreich bestwerten. Die erfte ist, ihn mit bem gebeien Leibel der vereinigten Krifte beiber Armeen in seinem Logen bei Jungen anzugersen, die seinen feder und zweichnaftig gemablten Logen gegen ihn sehen, und mit allen übergen Teuppen entweber gegen Abeda, um feine Gemeinschaft mit Munster ubervochen, oder gegen Haneln ju marschieren, und ihn durch diese Wieser finn in die Nothwendigseit zu versehen, sich an die Wester zu ziehen, aus Furcht biefen Poter finn in die Nothwendigseit zu versehen, sich an die Wester zu ziehen, aus Furcht biefen Poter finn in die Nothwendigseit zu versehen, sich an die Wester zu ziehen, aus Furcht biefen Poter finn in die Nothwendigseit zu versehen, sich an die Wester zu ziehen, aus der von dien am vortseitabstreften, und der die die Kusselberung den versiehen. Sechne der versehen der bei der Musselberung den versiehen Schweitrietzleiten unterworfen ist.

Das lefte Mittel marbe allerdings das beste, und einer Schlache bei meitem waruniehen sein, die allemaßt ein Wagesstad blieft, wenn nur erwiefen ware, daß eine Ber
wegung mit dem größen Thestle beiber Kreunen gegen Albod und Janeth den Genegalen ben bereigen Berdinand wirflich zu bem Entschlusse beingen wurde, sich biefer Kritung zu nahrere, Troß allen den Bruinden aber, die ihn bewegen sollten, auf die Geneurschaft mit der Wolfert wenigsten Etwas Allesstag und einem zu an die Bereftstigung der hanndverrischen Lander zu benten, ist man boch nicht gewiß aberquagt, daß er es tihm wärbe. Man far vielmer gegründete Ursache zu vernutzen, daß er es nicht thum wird, wenn man nach dem Betragen urstellten soll, das er bisher beobachter bat.

Denn nach dem liebergangeber foniglichen Armee in Seifen über die Dymel und nach bem Stofe, ben der Gen. Spoken gelitten, hatte man glauben sollen, expaired gelöch icher the Alpen purdengelon, fich gegen die Ambe gielen, und eine vortheilighte Greck tung pwischen Warendorf und Vielesfeld zu nehmen suchen, um ugleich Manfelt und Samelin zu beefen, ohne einen von den Bortheilen zu verlieren, die ihm seine Stellung im Mittelpuntte gad; flatt bessen aber über einen der Biele er nicht allein in seinem Lager bei Unter, son bern marchitere rechts ab, umging die königsiche Armee des Marsschals von Soubisse auf der Seite von Dortmund, umd gas fogas die Gemeinsschaft mit Samm auf. Diese Bewegung, die ganz wider alle Wahrscheinichseit war, welche die Vereinigung seiter Armeen des Kolusse grandezu bestödertet; eine Wereinigung, die für ihn dußerth geläher sich wereden konntet, weun er geschlagen würde, umd die er daher aus allen Archine diese sollten zu werchndern suchen; diese Sewegung, soge ich, schein deutlich zu demesten, daße eine Diversion nicht ein Mittel sen wir, dem Serzeg Serdinand zu demegen, über die

ABir wollen nunmehr unterstuden, wie ftart bas Karps feyn tann, bas mir gegen ben Pringen Serdinand steben taffen muffen, indeß der übrige Theil der Armee fich ger gen Rheda oder Sameln idge, und was der Feind gegen daffelbe unternehmen tann.

Die Armee des Pringen ven Soubise, so wie sie gegenwartig bier dei Soest fecht, ift 60,000, die Armee des Marichalle von Droglied, das Aerpe des Grassen von der Lausse mie eingeschloffen, wird 80,000 Mann unterm Gewehre faat senn. Der her jog Ferdinand taun auss socheste, wenn das Korpe des Gen. Sporten mit gerechnet wird, 70,000 Mann det sich baken. Dafern nun die Diversion in der Liet enwas der wirten, und den Pringen Jerdinand nötsigen soll, so schnen das möglich nach den Weiter zu eilen; so muß die zu diesen Jowede bestimmte Armee so saart epu, daß, wenn auch der Lein ihr und die nicht gene der Beind ihr durch einen schnellen und angestrengten Marsch unvermunfet aus

Leib tomitt, fie nicht seimmigen ift, wieder juride ju geben. Es fcheint daßer, daß in den erften Tagen, und fo lange der Bring Ferdinand noch nicht über die Lippe juride gegangen ift, nicht unter 60,000 Mann fart feun, nachgesbend date, wem dieft Pring feine gange Macht justammenzießen follte, noch anfelnlich verflärft werden milffe, weng fie ein foldes Uedergreicht über ihn haben foll, daß man fich mit Grunde einen gluddlichen Erfolg verfrechet aber,

Bir wollen annehmen, fie mare 60,000 Mann ftart, fo bleiben 50,000 Mann bei Goeft. Bas für Bewegungen tann ber Bergog Serbinand machen, wenn er biefe Mrinee wor fich bat? Erftlich fann er aus feinem Lager bei Illintten rechts abmarichiren. fich mit bem rechten Ridgel auf ben Soben von Rubnen und mit bem linten an Werle ober Oftomie fegen : fodann ein Rorne leichter Truppen über Mebem gegen Balme und Arensberg abichiden und und bie Gemeinschaft mit Balwe abichneiben, Die wir ichlede terbinge nicht entbebren tonnen, weil wir unfer Brob von bort bernehmen muffen. 3meis tens, tann er bie Amnee bei Soeft angreifen. In Diefem Salle blieben uns brei Dite tel fibrig, Die wir verfuchen tonnten. Das erfte: von ber Armee, welche Die Die, verfion neten bie Wefer machen foll, ein Korpe abzuschicken, Die Armee bet Goeft gur perfidrten. Dies murbe aber am Enbe auf ein beffanbiges Sing und Burudmarichiten binauslaufen, und ben Berlauf bes gangen Reloguges nach fich giebn. weim man nuch annehmen wollte, bag bie Truppen jedesmal ju rechter Beit anfommen. Das meite: mit Diefen 50,000 t Mann ben Dringen Serbinand felbft aumreifen : und bas beine: Das nange Rorpe bei Daberborn gurid gu gieben. Das 3meite ift etwas gefahrlich; weil bas Land frei und offen ift, und bie feindlichen Eruppen, wenn fe gleich nicht fo brav find, als die Truppen bes Ronigs, boch beffer und fchneller mand: writen; bei bem Drinen verliert man bie Bemeinschaft mit Balweg man lagt Geffen gang offen, und fiebt fich in ber Rothwendigfeit, ein Rorpe bei ben Defileen von Stade Berden und Lichtenau fteben in laffen; ber Beriog Serbinand befommt baburch bie Rreibeit, ein Lager bei Lippftadt ju nehmen, und bleibt Deifter von beiben Ufern ber Lippe. Durch biefe Stellung bedt er alebenn Samm, und fo lange er fich barin bei baupret, tonnen wir fein Belagerungegefduß ans Wefel tommen laffen.

Bas ich bier fage, fdeint uicht aus ber Luft gegriffen ju fenn. Es ift nicht al fein möglich, sobbern nach allem bem, was ber Pring Gerbinand bieber gethan, bochft wahrichteinlich. Befets nun, er schlüsse bie bei Boch jurudgelaffene Armee, was für eraunigt Bolgen wärbe bies nicht nach fich ziehu? Sohnnte ber König nicht mit Recht feinen Geheralen ben Borwurf machen, daß fie dunch bie Teennung ber Armeen in Deutschland

eine Sache bem blinden Obngefahr überlaffen, Die Durch ihre Bereinigung mit Gewißheit batte entidieben werben follen?"

Alle Diefer Auffat bei bem Pringen von Soubife vorgelefen warb, gieng Die Deir mung einiger Benerale Dabin: man follte nur ein Rorpe von 20 Bataillonen und allen frichten Truppen bei Balwe fieben laffen, um bas Debimagagin und bie bafelbft anaelear te Baderei ju beden; mit allen übrigen Truppen aber bie Diverfton unternehmen. Dies mirbe febr geführlich fenn, fagte ber Marfchall von Broglio in einem andern Auffahe: benn baburch verlieren wir vollig bie Gemeinschaft mit Bolln und Balwe; und ber Reind barf nur ein fleines Rorps nach biefer Begend marfchiren laffen, fo tann teine Ruc fuhr mit Dehl mehr vom Rhein abgeben; und boch foll die Armee Des Marfchalls von Soubife ben gangen Feldjug über aus ben an Diefem Strome angelegten Dagaginen vere pflegt we ben. Wie groß and Die Babricheinlichfeit fenn mag, bag ber Pring Serbli nand über Die Lippe juradgeben marbe, fobalb er fiebt, baf bie gange Dacht bes Rb: nich fich gegen Abeba und Ritberg wendet, fo ift bies boch bei meitem nicht fo ausges macht, bag man nach biefer Borausfetjung Die Berpflegung einer fo großen Urmee blos bem Glide überlaffen barf. Dachbem er noch mehrere Granbe wiber biefe Diverfion angeführt batte, untersuchte er gulegt, mas man fur Bortheile und Rachtbeile ju erware ren batte, wenn man fich entfchloffe, ben Bergog Berbinand angugreifen.

Das Refultat aus allem mar, nach feinen eigenen Worten; 1) Wenn man eine Diverfion unternimmt, fo befommt ber Beind Belegenheit , Die Armee, Die bei Soeft fte: hen bleiben muß, um ihn ju beobachten, burch allerlei Schifanen ju neden; und feine Stellung gwifden Lippftadt und Samm verfchafft ibm befondere Bortbeile. feine Dres rationen in Diefer Gegend mit Erfolge fortgufegen. 2) Das Betragen, welches er feit Broffnung bes Belognges beobachtet, fcheint ju beweifen, bag eine Diversion mit einem Theile ber Armee gegen die Embe, ober gegen Sameln, ihn nicht auf ben Entidluß bringen wird, aber die Lippe jurudjugeben, und fich ber Bortheile ju begeben, bie et Ech von feinen Operationen auf ber finten Seite Diefes Fluffes ju verfprechen icheint. 1) Dan tann wenigstens einen Berfuch machen, ben Pringen Serbinand in feinem Las ger mit einer Ueberlegenheit von 30,000 Dann anjugreifen. 4) Die Begend auf feis nem fintem Glügel, (gwifden ber Lippe und Affe) gegen ben ber hauptangeiff gefcheben muß, ift fo befchaffen, baß bie befte Infanterie bas Schidfal ber Schlacht entfcheibet; offenbar aber ift unfere beffer, ale bie feindliche. 5) Ift ber Erfolg nicht fo, wie man ibn erwartet, fo ift ber Rudjug leicht: weil er in einer burchfchnittenen, und mir Bus ichen und Seden bebedten Begend gefdieht, wo eine gute Arriergarbe ibn mit Sicherheit becten beden tann. 6) wird bingegen bet geind gefchlagen, fo muß er eine vollige Rieberlage leiben . weil bie Begend fich gegen Sattein ju immer mehr und mehr erweitert und freier wird; weil er feinen Rudjug nirgend airbere ale uber bie bei Diefer Stadt gefchlagene Bruce machen fann, und baber bef bem Uebergange aber ben Thug ben größten Theil feiner Remee vertieren mußie fun nannte warzitäte vill.) gebig mailen tone jane

Es fcbeine abeigens febreitrenbings nothwendig ju febrt, fabrt er fort, baf mie Die Bertheibigung verlaffen , und juin Angriffefriege übergeben." Denn ba ber Konig eit ne fo arofe Armee nach Deutschland gefchicfe bat und fie mit außerorbentlichen Roften une terbalt; fo muß man fie nicht unbenuft laffen. Die Ebre bes Ronige erforbert fchledie terbings, daß fle alles anmenben muß; um fich ein entscheibenbes Hebergewicht ju perfchaffen ; gefchiebe bieb niche, fo ift febr ju befurchten, bag bie Beit vergeben, und ber Binter berantommen werbe, ohne bag wir etwas ausgerichtet baben,

Babrent ber Abfaffung biefer verfchiebenen Schriften unterließen beibe Relbberren nicht, Die Stellung bes Berjogs, und Die Begend welche gwifden beiben Armeen las, ale le Tage to nabe ale moglich in Mugenfchein ju nehmen. Dies gab Belegenheit ju berfcbiedenen fleinen Befechren gibifcheit ben Bebedrungen ber Generale und bem aus bem Lager ber Alliteten porchiefenden Detafdementern, Die fich wie gewohnlich mit einigen wenigen Tobten, Bermunberen und Gefangenen auf beiben Geiten enbigten. Der Maricall von Brontio alambte, baf es am vortheilhafteften fein mirbe, ben feinblichen finten Ridgel jobifchen ber Affe und Lippe anjugreifen; baber unterfuchte er Diefe Begend, auf Das genauefte und forgfattigfte. Die leichten Eruppen Der Allitren festen fich mit aller Dache bagegen, befonbere ben i zeen, ba fich ein großer Thell ber englischen Truppen bei Riech bentern gelagere barte. Auf Die Kenniniffe, Die er fich bei biefen Unterfuchungen son ber Befchaffenfele ber Gegend und ber Stellung Des Felindes erwerben batte, grune bete ber Marfdalt son Brogito ben Entwurf jur Schlacht, ben er bem Pringen von Soubife vonlegte. Gr follte fcon ben rafen ausgeführt werben; weil man aber Dach. richt befamt, bet Beind mache verschiebene Bewegungen in feinem Lager, fo fomeichelte man fich noch mit bee Sofining, er wurde fich über bie Lippe jieben. Und ba man bies lleber munifchte, ale eine Schlacht, fo unterblieb ber Angriff." Allein ber Berjog bachte an nichte weniger als an einen Rudfug ? ber vor ben Augen zweier fo großer Armeen über einen Rlug nicht obne Gefahr geftheben fonnte; Die Bewegungen, Die er von feinem reche sen nach bem linten Gligel machte;" batten feine andere Abficht, ale Diefen ju verflarten, well er nach bet Stellung, Die er genommen; nach ber Reuntniß, Die er von ber Genend hatte; und ans ben banfigen Refogtiotgirungen ber franzofifchen Benerale gwir Gefd, Des Rebeni, Br. in Deuricht, V. Th.

fichen

Den taten nahm ber Pring von Soubife noch einmabl eine Befichtigung und Unterfudung ber feindlichen Stellung vor, befandere der Begend an ben Ufern ber Salge bach. Er fand ben rechten Glugel ber allurten Armee auf Den Sofen vor Silbect , Die Mitte por Wambeln, ben linfen an der Lippe, etwas ver Dinterberg, mifchen Alrchbentern und Dillingbaufen, und vor tiefen Dorfern ein mit Graben, Bufden und Felbgarten bebedtes Terrain, Der General Wurgenam fland mir einem fleinen Rorps binter bem linten Glagel in ber Begent von Illrup. Die Calsbach mit ibren nioraftigen Ufern lief langs ber gangen, Gronte von bem rechten Gligel an big Soben Dfer fort, wo fie beinabe unter einem rechten Wintel im Die Mife fallt und bedte Diefelbe. Bor ber Fronte Des rechten Glingels lag bas fleine Dorf Budbert anoch meiter vor, bas Dorf Buricke, und ein Doraft ber fich bis Genumerbe fort jeg. Gie ber rechten Rlau: fe aber befanden fid nerichiebene bide Bebolie, und binter ber Grone noch ein Moraft. Bor ber Ditte lag bas Dorf Scheidingen, bas burch eine binter Dem felben von ben Allierten angelegte Berichangung bestrichen murbe, Die mit 200 Dann befest mar; alle Uebergange, Saufer, Dorfee, Menereien an ber Affe und Salge bach, maren mit Detalchementern leichter Emppen befehter Der linte Glugel, und bie gange Front maren baber fo gut gebedt, baf man ihren fomerlich beilommen Conne te; nur die rechte Glante batte feinen eigentlichen Dunfe, an ben fie fich ftabte, und fand, wie man ju fagen pflegt, in ber Lufes boch mochte bie Abwechielung von Bufchen, Beden, Feldgraben und einigen Gumpfen ben Angriff Darquf auch fobr: befcmerlich. Dachdem biefe Relognoszirung beendiget war, bieften Die beiben Marfchalle aufe neue eine Unterrebung, bei ber ber Pring von Conde, ber Martie pon Caftries, Die Grafen Brogito und Stainville und ber General Bourget gegenwerig maren Bei biefer murbe befchloffen, bag ber Darfchall von Broglio ben issten frufe mit allen feinen Truppen aus bem Lager bei Erwiere aufbrechen, in ber Gegent bei Ultrup gwifchen der Lippe und Affe eine Stellung nehmen, fich bes Glofters Top del, wenn es moglich mare, bemachtigen, und fich barin feftjeben foffte ber: Dring von Soubife bingegen, welcher glaubte, Dag er den Isten ben gangenn Cog : noabig haben murbe, in einem mit Sinderniffen überbauften Lande feine Bewegungen gu mas den, fich mit einem Theile feiner Armee ber Salsbard nabern follee, um bei einem vielleicht vorzunehmenten Angriffe bem Zeinde naber ju fenn', und ibn beffer brangett ju tonnen. Wenn alebenn Die Armeen Diefe vorlaufige Stellung genonmen bacten,

er fileign Timen - wollte

wollte man ben Zeind noch einmahl gang in ber Dabe relognosgiren; fante man ale benn , baß ein Angriff möglich fei , fo wollte man juvbederft bad Lager verschangen laffen, bamit man bei einem wibrigen Ausgange fich wieder mit Gicherheit barin feben tonnte: indeß man fich aber mie ber Berfchangung bes Lagere befchaftigte , ben Entwurf jum Augriffe ju Papier bringen, in bemfelben alebenn bie Anjabl , ben Marfch, und bie Dichtung ber Rolomiet? Die berfichiebenen Daufee, auf evelche ber Angriff gefcheben follte, mit einem Borte, alles fo beutlich als moglich auseinanderfeben, was Beziehung auf eine Unternehmung von fo großer Wichtigleit baben tonnte-Man glaubee, und bies fchien allemnfebr mabricheinlich; ber Feind murbe icon burch bieft. Bewegung bewogen werben; fich fiber bie Libpe gurud in gieben's fande man ion indef enticoloffen feine Stellung ju behaupten ; und biefe fo vortheilhaft. bag man wirflich Bebenten tragen mußte, ihn anjugreifen; fo wollte man fich fat aleich wieber in fein vorlges Lager jurudzieben ; und auf anbere Dittel benfett ben Reind ju noebigen bie Gegend ju verlaffen. Siene Mittelidalt vod fe gemite auf ine ni word and a service of the state of the state and the state of the main! ou thions?, mendelalistic minor anily ! wife and misor ... ) .... 2 .a feli, feer; elei Lein and a government of the case deller engalement THE TANKET BENEATHER DE HARRESTANDED TO THE SELECTION AS A SECOND and you are about the Charles of the Carebonness party Souther with the tree of in beilbewein auf minnen bor init; ift gett im ift it geben beitell in in in will take the start of the star to the other than the course with the Beneral Season appearance the best of the thirty of the telephone and described on the The second we mer the second state of the seco OR PORT WHITE TO THE SHEET PRINCIPLE TO THE SHEET STEET " private fire and to state on the second term the many that they to produce the assented the sounds, consider the contract of the state o and a property of their

And the street of the street o

D0 2

...

. bol in Fogust wârfge diefel, sien. Ar eine prorrettenftauf i ma beiebenn wähligen Anstagange fich wever mit Siche von ma beier wie ber Morfdamung des de von Goth

## Das Treffen bei Billinghaufen.

Rach biefer Berabrebung erftelt ber Mitter Muy fogleich Befehl ben reten mit fein nem Rorps von Daderborn bis Erwitte ju marfchiren. Den isten in ben erften Morgenftunden lief ber Berjog von Broglio bie Arnice aus bem Lager bei Erwitte aufbreis den und nach Oftinghaufen warfdiren ; ber felbft befprach fich noch ein paar Stunden in Soeft mit bem Marfchall von Soubife über Die eingelaufenen Machrichten. Diefe ftimme ten mit ben Musfagen ber Heberlaufer und einiget Befangenen; bie man gemacht batte, barin überein, bag ber Bergog Serdinand rechts abmarfchirt mare. Sierauf wurde ber fcbloffen . mit ber Apantaarbe bes General Belfunce bas Schlof LTordel ; und mit ber unter bem Ben. Clofen bas Dorf Dillingbaufen wegzunehmen, und fich in beiben Doften festgufeben ; Die Sauptmaffe ber Armee aber ein Lager bel Gultrup nehmen ju laffen. Machbem bies abgemacht mar , verfügte er fich felbft ju feiner Urmee , und ließ fie bas Lager binter Oftinghaufen begleben, feste bie Avantgarbe unter bem Genes ral Clofen vor ben rechten, Die unter bem Ben, Belfince por ben linten Riagel, umb befahl . bag ble Armee abtochen follte . weil fie icon gegen to Ubr Bormittags ange, fommen war. Der Pring von Soubife marfchirte ebenfalls ab , und feste fich mit feir nem rechten Ringel an bas Dorf Bimbre, mit bem linten imifchen Blotinnen und Ober: Beruftrat, bas eine balbe Deile hinter ber Gronte blieb. Machmittag um a Ubr batte blefe Urmee ibr Lager bezogen. Die Referve unter bem Dringen von Conde fette fich in ber Begend von Borgeln, und unterbielt baburch Die Bemeinschaft mit ber Armee unter bem Marfchall von Bronlio. Der General Dumenil blieb mit 11 Bataillonen und 30 Schwadronen binter ben boblen Wegen von Wooling, um bie Soben bei Rubnen und Ober Enfe ju befeben, und bie finte Rlante ju beden. Der Gen, Dover marb mit 12 Bataillonen und 14 Schwadronen betafchirt, über Delwich, Unna und Zamen bem Beinbe in ben Ruden ju geben.

Der Bergog Serdinand, ber aus ben Refognosifrungen, Die ber Feind taglich, und so nabe als möglich voruahm, besten Absichten leicht ichließen fonnte, fand indet nicht nicht ubifig, in feiner Stellung eine besondere Beranderung vorzunehmen; nur der Gen., Wurtgenau-ebiete Befehl, mit fairen Ropperechts abzumarschiren, und fich bem Dorfe Riechben berem mehr un abern.

Machmittag gegen 6 Ubr marb bem Serion Serdinand gemelbet: ber Reind nat bere fich bem finten Ringel in verfcbiedenen Rofonnien , babe fcon Die Borpoften bes Ben-Granby jurudgetrieben, und ichiene fich ber Strafe nach Samm bemachtigen zu wollen. Sierauf betam Bord Granby fofort Befehl, feine Stellung aufe außerfte gu bebaupten; Ben. Wurtenau, mit feinem Rorps linte abjumarichiren ; und Die Strafe von Lippe ftadt und Samm ju befeben; Die in einer fleinen Entfernung von bem linten Alugel Des Rorde unter bem Bord Granby voebel ging, und wenn ber feind fich wirflich ju einem Ang; griffe entschioffe, Die Englander ju unterftigen. Da aber auf Diefe Mrt gwifthen bem; rechten Ridael bes Lord Granby und ber Mife ein leeter Raum blieb ? und fich gegen ben rechten Glagel nichts vom Reinde zeigte, fo mußte Die Armee eine ffeine Bewegung linfemachen , beraeftaft , baf ber Drint von Unbale mit feiner Brigabe auf ben Diab ju fter ben tam, wo der Gen. Wnettenau geftanben, mit bem rechten Riddel an ber Mffe obere balb Rirch bentern, und mit bem linten an bem rechten Blugel bes Lord Granby; ber Ben. Conway nahm mir feiner Brigade wiedet ben Plat zwifchen Illingen und Soben ofer ein', ben ber Pring von Unbalt verlaffen batte. Der Erbpring bingegen, ber mit feinem Rorps auf bem recten Bingel ftand, lief bie Soben von Wambeln burch bie Die vifion bes Benerallieutenante Bofe befegen, und jeg fich ebenfalls etwas lines, Die auf Die Divifion Des Benerallient. Rielmanoenne, Die auf ben Soben von Silbed gegen Burte fteben blieb, " Bugleich erhielt ber Ben. Sporten, ber mit feinem Rorps auf ber

andem Seite ber Lippe bei Zepzsfeld ftank, Befeht, den Gen. Wolff mit 7 Bataillowen und 6 Schwädermen zur Unterfibitung bedünften Jügsfe ju denschieren. Alle diefe Berr wegungen waren noch nicht wöhlig ausgrüfer, als der Baren Lichen miedem Stragilling geniom Ger Oblkornen Wald vor Villinghausen in gene Lichen miedem Stragilling wird der Berre Der Berre Berre Beite Berre Berr

Das Geseche wurde febr harmadig mid morberisch. Die Nütirten griffen verfhiederne moßt die Franciscu un, schliegen fie aus dem Dorfe binnet, muden aber wieden
angegriffen , durch die Alebermacht dermolitigt und genechtigt es ju ertassen. So dentette
angegriffen in und diesechschwem Glinde fort, die die Dunktstei ern Nacht dem Geschute
te für diesen und absechschwem Glinde fort, die die Dunktstei von Aucht dem Geschuter dieselften flegenden deben und ihreifender zogen sich aus dem Dorfe auf bet jusz ter demschen diesenden deben, wie diesensche dem Feinde, der hierzuf die Brigade Roung und Zustantenfen sinterinantalen sieh, mit die Arupen absulcken, die bieben im Beuer gewesen waren, und viel gelisten hätten, we Beide Armeen flanden die Racht aber,
auf diese Geste so nach, das die harten einander auf zehn Schrie begranten
wie ein beständig Ferre nutzeheten.

und ein beständiged Zene unterpature. "Der Dergito ein Schriben von dem Marillu bie gelt erfeite der Marifal von Drogitio ein Schriben von dem Marfond Goubeste, in dem diese ihm neldene, daß ein ang nach an die alliere Uttere Uttere gendet voller, und es ihm seiner Isien abl fie ihre größer Schrife nach dem vertene Midalf von agent, ind war weitig swissen der Esper um Affr gelissen haten. Ge glauben daber, diese Worsphal von Drogitio das Arra des Priegen von Conto, das bestimmt war fin zu ungerfichen, wicht neldig haben midre, wum wollte es doren aben rechten flügelkiner Armen zieben. Der Warsichal Drogitio war aben durch das Hornschum ber Allier ten getode von dem Gegenschie überzugu zugeden, und da er mit Kerch beschieden. Der Harsichum diese dies anwenden zu eine Droft wieder zu vertrelber, fo antwoeret ers es wier Schecherbings, nothwendig, das ber Pring von Confe unch vor Tagesandruchig ichm Kiefer, und nahm es auf sich, "ichn selfs darum zu bitten; dagegen möchender Deinz von Soudife ein anderes Kopps Jusianerie von siener Annee wieder auf dem Mah rücken sessen, wo der Pring von Condo, gestandere, und dem Felnde, bei Schefdingen, "Morsmülle, "und überfagun gegen dessen rechten Kidgel so viele Bestrogen für zu werden sieden nahm mehlich.

Der Berjog Serdinand verfidrtte indes feinen finten Ringel noch burch bie Brigabe Englander von Cavendieb . und burd bie Brigabe Menterei von Dem brocke. Alle ben toten ber Lag anbrach, griff er ben feind aufe neue burch eine fibr febbafte Rananabe an , Die einige Stunden bintereinander ununterbrochen fortbauerte. Diefe entfchied indes noch nichte. und ber Reind behauptete fich noch immer in bem Dorfe; boch befchlog ber Marfchall von Bronlio fich jurid im gieben, weil er alaubte, Die Mnjohl ber Truppen, Die er bei fich gatte, marbe nicht binreichend fenn den Augriff gegen ban Beind fortjufeben. Er fertigte auch fogleich einen Offigier mit-einem Careiben an ber Pringen von Soubife ab, meldete ibm barinfeinen Entichluß, Damiter fich auf feiger Seite nicht ju weit mit bemiffeinde einlaffen mogte. Allein nun: mebr war bie Berflarfung unter bem Beneral Wolff angefommen , und baburch ber Sergea Berbinand in ben Stand gefebr, von ber bieberiger Bertheibigung gum Mugriffe übergnaeben. Der linte Ringer ber Millirten avangiete bierauf gerade auf ben Reind los, marf ibn uus Dillimmhaufen, trieb ibn in Die Walbungen gurud, und tas englifde Bataillon Marwel machte bas gange Regiment Ronge mit allen feinen Sabnen und Range nen ze, gefengen. Dem Darfchall von Brogfio blieb bierauf, nichts weiter übrig. als feinen Binelug fo gut ju machen ale et Connte. Die Girenabiere von Kranfreich. Die noch nicht im Befechte gemefen maren , machten bie Birrieragrbe .... und fo gefchab ber Rudung bie in Das Lager bei Oftmubaufen in febr guter Drbunng. Beil Das Berrain ju febr Durchfehnieten mar, fo fenne Die Menterei ber Afflitrien ben ffeind nicht verfolgen , boch begleiteten ibn die leichten Truppen bid leftrup, und machten nach einige Befongene. Der Bertuft Der Frangefen beftand obngefabr in v. bis 6,000 Dann : Die Millirten in 1500 bit accommander angele of and manifering of the

gnbeg ber Bergog Srebinant bie Entwate bes Marichalle von Broglio jer indient, mu ibm einen fo berben Sieb beibrache, fetge fich auch ber Dinin won Goublie im Bewegung. Den telen fich um 8 Ulto guffer mit bem Retwelligen von Goublie bas Dorf Scheibingen und bie Redoulle an, bie hinter bemfelben lag. Diese unterflute er er durch die Grenabiere und Idager, durch bie Garben, burch die Brigaden Brique, volle ber ber ber bei Bernabiere und Idager, burch bie Garben, burch bie Brigaden Brique, volle

wille, und ben rechten Magel biefer vorradenten Tuppen wieber burch die Beigades Diemont; ben linten aber burch die Brigate Litriofin, und die logenannte ist andichtliche Bris
gabe. In den diefem Augenblide aber erhielt er ein Schreibeit und Berge Zbeglich
in dem biefer ihn benachrichigite, baf en fich gurful jege. Dierunf befaß der Being von
Goubife ebenfalfs, bag die Merner in Gene fil viele Molennen, fund in einen fie Deitung
wieder in das alte Loger bei Daradteo guradgeben follte, als fie angefonung wieder Beie gefchab, und da ibn der Feind niche verfolgte, ohne Berting, nich in ber beffen Draung.

Died bem erfen Entwurfe, ben die Gebied Berting, bei in der franglischen Mennen wie

abrebet batten, follte biefer Marfc ber beiben frangofifden Memeen lediglich in ber Mb ficht unternommen werben, Die Refognospirungen gu beden, Die man gegen Die Stellung bes Bergoge Serbinand fo nabe als moglich unternehmen wollte. Rad ber Remting, bie man fich burch biefe Defognosgirning von ihrer Grarfe und Schwache tu verftaffen Bofte, wollte man fobann weiter beftimmen, ob es rathfam fein murbe, Die allitete Mer mee angigreifen, ober nicht. Dies baben wie bereite borbin angemerft und gunleich was Die beiben Felbherren in jedem Falle befchfoffen batten; was fie aus Borfice file Unffalten treffen wollten , ihren Ruding gu fichern , wenn fie gwar ben Ungeiff meglich fanben, Die fer aber nicht fo abliefe, ale fie minfdnen. Alle biefe Anftalten, fant ber Gen. Bourcet ). melde Die Borficht fchlechterbings erforberte, wenn ber Angriff gefcheben follte, wurden aber nicht gemacht; alles mas fowohl auf Geiten bes Darfchalls von Bronte : ale auf Seiten bes Marfchalls von Sonbife vorgegangen mar, batte babet lebiglich Beitebung auf Diefe verabrebere Refognoszirung baben, und nicht eber ben allgemeinen Rucfing beiber Armeen in ihre alte Stellung verantaffen follen, als bis man burch Bewegunge grunde, Die eben biefe Relognodgirung an Die Sand geben follte, übergenaf worben mares baff er nothwendig fen, fo wie man es auch wirflich verabrebet batte. Denn batte man fich nicht mit fo vieler Hebereifung ju biefem Diffange entichloffen, ober vielmebr. mare man bei biefer Refognodgirung mit mehrerer Borficht ju Berte gegangen, und batte fic nicht felbft in eine Lage gefest, in ber man ein fo lebhaftes Befecht, ale bas (ben isten) bei Dillinabaufen , nicht mehr vermeiben tonnte; fo batte man nicht allein Mittel finden tonnen, ben Berjog Serbinand ju gwingen, feine Stellung ju verlaffen, fonbern ibn auch zu fchlagen.

Die frangbfifche Armee ftanb ben iften frube mit bem rechten Rifgel an ber Lippe,

<sup>\*)</sup> Memoires historiques, Tom, 2. pag. 92,

Die Mitte bei Alotingen, bem Dorfe Scheidingen gegen aber ; mit bem linten an Burte vor Werle ; beinabe Silbect gerabe gegenüber. Der rechte fluget ber Milittene vor Gilbert ftand in ber Luft, und tomute baber leiche umgangen werben. Ware man nun nach ben Refognoszirungen , Die man ben s stem und : Sten machte, (ober vielmehr niadem wollte) in eben ber Stellung geblieben; fo fonnte man leicht einen Darfch machen, ohnes bag ibn ber Feind gewahr geworben mare, fich mit der aangen Armee linfe globen ; und auf der Geite von Burle ein ftarfes Rorpe gegen Siorede vorniden laffen. Bor biefem Dorfe fland fcon bas Korpe unter bem Martis Dover; bas unter Durnenik auf bem finten Riagel vor Werle fonnte fich binnen zwei Stunden mit ibm vereinigen; und bie Armee bes Marfchalle von Soubife noch und nach ihnen folgen. Bas tonnte nun ber herzog Serdinand mit feinen Teuppen gwifchen ber Linge und Affe får Bewegungen machen, und was murbe aus bem Rorps bes Granrine ten geworden fenn? Beibe batten fich entschließen muffen, fich in einer Richtung gegein Lippftadt ober Goeft ju vereinigen, und Samm feinem Schicffale ju überlaffen, ma fie ihre ftarfften Magagine batten. Denn jogen fie fich gegen diefe Stabt jurud, um bar felbit aber bie Lippe ju geben; fo murbe man ihnen baju feine Beit gelaffen baben; ente fchloffen fie fich aber bafelbft ju fchlagen, fo moren fie in Die großte Berlegenheit geras then . weil fie feine gute Stellung nehmen fommten, und auf einem fo engen Terrain eingefdrantt waren, bag fie fich unmöglich entwickeln und in Schlachterbnung aufman fcbiren fannten. Man wird fich biervon leicht überzeugen .- wenn man fich mur bie Derwirrung porfelle, Die bei einer Uemee entfteben muß, wenn fie fich in einem fo friben Wintel eingeengt fiebt, ale bie Lippe und Affebei ihram Bufammenfinffe machen. Entichloß fich aber ber Beind, fich mach Lippstadt ober Goeft ju giebn, fo tonnte ibm bie frangoffe fche Armee bestandig in Die Gifen liegen, und ihm leine Beit laffen, eber ein Lager zu nebe men , ale unter ben Ranonen von Lippftadt. Dies batte benn ben beiben Marichallen Reit und Belegenheit gegeben, einen Entwurf auszuarbeiten, ibn vollig einzuschließen, pher Bewegungen porzunehmen. Die ben Abfichten, Die fie in Diefem Relbunge erreichen wollten , angemeffen gewefen maren.

Wahrend diefer Borgange machten der Gen. Luckner und der Oberfie Freitag, wels die der Herzog Ferdinand purulgselaffen hatte, die hanndverischen und beaunschweigig fichten Lander genen die Streifereien des Feindes ju derken, einige Werfuche die jeimlich glidtlich abliefen. Den zisten griff der Gen. Luckner den Geafen Chabor an, der bei dem Dorfe Sande finnd, trieb ihn über die flippe jurück, und machte von dem Kanaler einerginnene des Kdnigs iber 100 Gefangene. Da aber der Geaf von der Laufig mit wicht, den feben Luck in Demisfel. V. Eb. Get

feinem Roret m nabe fant, mußte er fich wieber jurudzieben. Allein ben 17ten griff er Brafen Chabot bei Menbaus nochmale an, vertrieb ibn ane ber Stabt, machte 148 Dann gefangen, behauptete fich barin, bis ibn eine von ber Bronliofchen Armee abger fibidte Berfiartung nothigte fich wieber juradjugiebn , bas fobann ohne allen Berfuft gefchab. Bugleich betafchirte ben zaten ber Oberfte Breytan bie beiben Rittmeifter Rame men und Entrel negen bie Domel und Kaffel. Diefe verbraunten 400 Bagen bei Weft: tufeln und Ober Meifen ; nahmen einige und breifig mit Lebensmitteln belabene Rabre seuge meg: ftreiften bis an bie Thore von Raffel. und tamen mit einer Beute von 400 Pferben jurid. Der Oberfte Srevent mar inbeg ben I sten mit feinem Jagertorpe nach Zimbect, und ben i gren über Rattelnburg nach Langerebaufen marfchirt. Sier jog er bie beiben Mittmeifter an fich, fchicfte fie aber ben guten gleich wieber mit 200 Dferben aber Allendorf gegen bie Sulda. Den goten ging ber Rittmeifter Kampen nach Ros thenburg, verbrannte bafetbit eine Menge mit Mehl belabener Rabezeuge auf ber Sulba, freifte bis gegen Kaffet, und bob eine Bufubre von 100 Bagen Debt auf, Die er verbrent nen ließ. Der Rittmeifter Engel bingegen manbte fich gegen Girfcbfelb. Er traf auf ber Sulba 19 mit Debl, Dulver, Rugeln tc, belabene Schiffe an; Diefe lief er verbrene nen, und verfuchte nunmehr bas Stabtchen Giricbfeld in überrumpeln. Er brang auch in bie Stadt . verbrannte einen fleinen Morrath von Safer . Seu und Strob . mußte fic aber juruditeben, weil ein Detafchement von 300 Arangofen berbeieilte. Beibe gingen bierauf bei Efchwette über bie Werra jurud. Diefe Unternehmungen waren jwar von feiner großen Bebeutung ; boch aber batten fie fur ben Reind wiel Unangenehmes, weil ber gerinafte Werluft am Lebensmitteln und an Rabrieugen fie fortjubringen, in bem et fconften deffen nur mit ber großten Dube itt erfeben man; und baber in ben Operationen allemabl ein fleines Steden - verurfachte,

## Operationen ber gegenfeitigen Armeen nach dem Ereffen bei Billinghaufen.

Der Berluff, ben bie frangofifchen Generale erlitten, mar in Anfebung ber Armee, Die unter ihren Befehlen fand, von einer geringen Bebeutung, und fie behielten noch im mer bie Ueberleganbeit, Die fie vorber gehabt batten; von bem Terrain verlobren fie nichts, und ibre Stellung war nach bem Treffen eben bie, welche fie vorber eingenommen batten. Die Brage aber blieb auch wieber eben fo, wie vorber: ibre Ueberlettenbeit swedindfig zu benunen. Diefe gab nun Gelegenheit ju verfchiebenen Unterrebungen und fdriftlichen Muffagen, welche Die Generale einander mittheilten. Ghe aber baburch etwas entichieben murbe, foling ber Marfchall von Broglio bem Marfchall von Soubife por . mit feiner Armee binter Soeft eine Stellung ju nehmen , um fich bem Lager bet Erwitte mehr ju nabern, bas er mit feiner Urmee ju beziehen gefonnen mare. Der Darichalt von Soubife ließ fich bieß gefallen, und lagerte fich ben e gten mit bem rechten Alugel an ben Mubigraben von Soeft, mit bem linfen an Borbecte; Goeft marb mit & Bataillonen und Die Gegend vor ber Stadt mit leichten Truppen befegt. Die Referve unter bem Pringen von Conde ftand bei Lobn; Die Avantgarbe vom linten Stagel unter bem Berjog von Coigny auf ben Soben von Obereffen und Runen, und bas Bonige liche Saus bei Men Gefecte. Das Sauptquartier mar in Berlingbaufen, Der Ber, jog von Brontlio gieng an eben bem Tage aber bie Affe jurid, und nahm bas Lager bei Erwitte. Die allitre Armee behielt ihre Stellung, und beibe Theile maren rubis. Rur ben goten gegen Abend fuchte ber Erbpring ben Berjog von Coigny ju aberfallen: mußte fich aber nach einem lebhaften Befechte jurudfgieben, in bem fein Bruber, ber Dring Seinrich von Braunfchweig, tobtlich verwundet wurde und balb barauf ftarh.

Rach ber Stellung, welche bie beiben frangofifchen Armeen genommen batten, waren fie noch immer vereinigt, und fonnten bei ihren fernern Unternehmungen gemeine fchaftlich verfabren : allein in Diefer Lage fonnten fie nicht lange bleiben, und mit jebem Ge 2

Tage, ben fie langer varin gubrachten, verlobren fie etwas, bas in Sinficht auf ben Relbjug ben größten Berth batte, und nicht wieber gewonnen werben fonnte - Die Beit. Der Pring von Soubife glaubte, bag man noch immer ben Entwurf, beffen Sauptge genftand eine Diverfion mar, burchfegen tonnte, wenn fich bie vereinigten Armeen gegen Daderborn, und von bort aus gegen ben Urfprung ber Lippe und Eine jogen. Allein Die Rrage war, wo man in biefem Ralle ben Unterhalt fur beibe Armeen bernebmen wollte. Die Berren de Depre und be Lille, welche bas Berflegningsgefchaft beforgten , fanben Die Sache zwar nicht gang unmoglich, Doch aber Dabei fo viel Schwierigfeiten, Dag bie Operationen nur einen febr langfamen Fortgang gehabt haben murben. Der Marfchall von Broutio bingegen glaubte: zwei fo ftarfe Armeen murben in ber Gegend von Daden born febr wenig ju ihrem Unterhalte finden, weil bas Land nur mit Safer und Commer. früchten befdet worden; und fabe überbies vorans, bag bas Jufammenbleiben ber beb ben Armeen Die Operationen mehr bindern als beforbern murbe. Er tegte baber ben goten bem Pringen von Soubife in einem Memoire feine Bedanten Aber Die verfchieber nen Mittel por, ben Berjog Berdinand' aus feiner vortheilhaften Stellung gwilden Samm und Lippftadt ju bringen, um bafurch bie Bunfche bes Ronige ju erfallen. Diefe waren nach feiner Meinung.

1) Den Bergog Serdinand nochmale mit vereinigten Rraften anjugreifen.

2) Die Armee des Prinzen von Soubife, der allitren gegenüber fleben ju lab fen; mit der Oberrhein: Armee bingegen über die Wefet ju gehen, und einen Einfall in die bannoverischen Lander ju machen.

3) Ein besonderes Korps ju betaschiern, bas lediglich bestimmt fem follte, fat bie Giderbeit ber Zusiehren ju forgen, bie von ben am Abein angelegen Maggiaren ach Dadeborn geben follten; mit ber ganjen überigen Macht ber vereinigten Artieben aber fich bei biefer Stade zu fegen, und bierauf die Operationen auf Bielefeld und Abeba ju richten.

4) Ein Korps von 18 bis 20,000 Mann nach dem Titederrhein ju detalchien, Ablfieldorf, Wefel und Ares gegen die Unternehmungen des Zeindes in Eichgerheit ju sehen; die Oberrhein: Arnnee aber, die unter dem M. von Droglio fland, mit 30,000 Mann von der Armee am Titederrhein ju verstärfen, um fie in den Stand ju sehen, etwas von Erheblichfeit auf der rechten Seite der Wefer unternehmen ju tom nen, um dadurch den Herne der Titederrhein gibt einen Bufg ju nahern; mit nen, um dadurch den Arrnee am Titederrhein aber an der Rufe bei Arenederry oder det Alden eine vorreitsigheit Seitlung ju nehmen, und darin fo lange auf der Wertheldt

gung ju bleiben, ale es die Umftanbe und Bewegungen bes Feinbes nothig machen wirben.

Db nun gwar bie vereinigte frangofifche Armee um 30,000 Mann ftarfer mar, ale Die allitre, und man Beifpiele genug anfahren tonnte, bag man bei einer weit geringern Meberlegenheit ben Geind in einer Stellung angegriffen, und gefchlagen batte, in ber er fich filr unuberwindlich bielt ; fo fcbien ibm Doch Dies Mittel gegenwartig nicht anmenbhar au fein , weil bei bergleichen Unternehmungen Alles auf eine forgfaltige Bebeimhaltung ber gewählten Maagnehmungen von Gelten aller Theile berubte, Die bas Bange ausmag chen; bies aber, fo moglich es auch an und fur fich ju fenn fcbiene , boch auferft fcmer ware, um nicht mans unmöglich u fagen, fobald bie Hueführung von mehr ale einem Dberhaupte abbinge. Das 3meite batte ber Dring von Soubife, fo wie Die Benerale Caftries und Bourcet felbft fur gefährlich gehalten. Das Dritte tonne man wegen Des in befürchtenden Mangels an Lebensmitteln nicht mablen. Das Bierte fcbiene allein bas Einzige ju fein, bas man ergreifen fonnte. "Denn, fagte ber Marfchall von Brott lio. weil man nicht mehr eine fo große Daffe von Truppen beifammen bat. fo mirb es weit leichter fenn, fie mit Brob und Fourage ju verforgen. 2) Benn man fich ber We: fer nabern, und auf ber rechten Geite Diefes Fluffes Die Unternehmungen in Diefem Relbunge fortfegen will, fo tann man nicht allein in Gottingen eine fichere Dieberlage von allen Bedurfniffen veranftalten, fondern auch aus Thuringen, aus ber Gegend von Mublbaufen und Gotha, fomobligur Achfe ale in ABaffer auf ber Werra alles nach "Gottingen und Wigenhaufen tommen laffen ; wo alebenn ble Badereien für Die Are "mee angelegt werben muffen.".

-Much find bie herren Gavor und be Lille , welche bas Berpflegungegefchaft ber Mrmee unter fich baben, von ber Doglichfeit, einer Armee von 80,000 Dann in Diefer Begend ben Unterhalt ju verschaffen, vollfommen überzeugt, und merben feine Beit verlieren, alles mas baju erforbert wird ju veranftalten. Daber bat man in Rudficht 

Bas aber ben militarifchen Theil Diefes vierten Punftes betrift, fo ift es nicht mabricheinfich; bag ber Bergog Serdinand bieffeit ber Wefer bleiben, und jugeben merbe, bag indeg 80,000 Mann mitten in ben bannoverifcben ganbern ibre Operationen ungefiert fortfegen. Bebt er aber uber bie Wefer, fo tann fich bas Rorps, bas fo lan: ge bei Areneberg ober Riben geftanben, vor Lippftadt jeigen, und bie Belagerung biefes Plages vornehmen ; ober an bem linten Ufer ber Wefer herunter geben , Die Schiffe fahrt auf Diefem Rluffe ficher ftellen, und bem Rorpe, welches ihm ber Beind entgegens feßen

feben tenn, fo viel Befchiftigung geben, baß es fo gut als in eine vollige Unifhingleit verfeßt ift; vielleicht auch wohl die Belagerung von Sameln unternehmen, die fodaun burch die andre Armee gebeckt werden konnte.

Das Rorps, bas fich binter Die Rubr gieben foll, tann feicht auf ber Ber: theibigung bleiben, weil ber Doften bei Areneberg febr vortheilhaft, und bas Land fo burchichnitten, und voller Schwierigfeiten ift. bag eine geringe Angabl Truppen es mit einer farten Armee aufnehmen tann. Ge ift nicht zu vermuthen , bag ber Bergog Gerbie nand mit bem größten Theile feiner Armee in Die gebirgigten Begenben bes Bergogthums Weftphalen marfchiren merbe: thut er es aber, fo fann fich bas Rorps bis Balwe, und noch weiter gurudgieben, wenn es nothig ift, und wieder vorruden, fobald fich ber Reind surudiebt. Bewirft es burch bies Mandver quch weiter nichts, ale bag ber Bergog Serdinand bas Rorpe ; bas er ibm entgegenfest, nicht wieder an fich gieben tann, fo wird baburch immer febr viel gewonnen. Biebt fich bingegen ber Reind gegen Stadtbers gen, und folgt biefem Rorps nicht; fo murbe es mobi Die Stellung bei Ruben nehmen muffen, weil es alebenn nicht allein ben Doften bei Stadtberten verftarten, fonbern auch ben Beind hindern taun, in Seffen einzubringen. Da übrigene Die Dlate am Rhein burch bas Korps von 18,000 Mann, welches dabin abgeben foll, mit binlanglich ftarfen Befahungen verfeben werben tonnen, fo barf man fich wegen ihres Schidfals nicht beunrubigen. -

Dies waren die Grande, durch welche der Marifold von Aroglio den Borfischau unterflächet: die Oberteien Arente, oder die unter siner Ansfährung, nut 30,000 Mann ju versätzten. Weil er aber auch den Berbadet von sich ablehen wollte, daß er abert tebiglich durch sein versänliches Interesse gestetzt wieder; so äberliese er dem Marifold von Gondise, als ättern Belderten, die Kod, die durch 30,000 Mann versätzte Kriene, der die fich all die Auch ziehen, und vernigstens eine Zieitang auf der Weische und versänlich keine folket. Inter der ihr, sich sobald als möglich in erlätzen, welche von den wir vorgesschapenen Mitteln er fich das Beste sietes die Absiehen des Königs zu erfüllen; well die Ziele obel wäre. Der Marschalt von Ziergisch dieserfandte die Erste die Schrieben des Königs zu erfüllen; weil die Ziele obel wäre. Der Marschalt von Ziergisch überfandte die Perfallies.

Der Marfchalt von Sonbife hatte bereite in bem Schreiben an ben Bergo von Chofferl aus bem Leger bei Umm won nen Julius, bad bereits angesibre worben, felbft bie Nethmenblefteit getige, boß eine von ben beiben Ammen, folate eine Belagerung worgenommen werben follte, biefe beden, und ben Frind beobachten, und baber won bet

anbern

adbein durch ein Kerps von eifichen ind 20,000 Mann verflate werben michte, und dur eauf von dem Ministe in einem Schreiben vom foten Julius die Antwort erhalten bag er dem Marschaff von Ivoglio mis 20,000 Mani verflaten konner, ohne darüber einen besondern Verfest abzundren, wenn er glaubte, vog es das Beste des Diensted des Konlgs erforderet, doch sie die die das die der einen beste erforderet, das fiele bie fich der Schied hiere. der Erns zurchlitzesogen, und det Fessog Ferd in and durch die Bewegung und Operationen beider Armeen genächigt worden wate, die Giegend zu verlaßen, wo die Alippe fisten liesprum simmer.

Dach Diefer Meußerung Des Miniffere bielt fich ber Darfchall von Soubife ber vellmächtigt, von feiner Armee 20,000 Dann ohne weitere Anfrage betafchiren ju ton: nen, und glaubte baburch um fo mehr ben Billen bes Ronigs ju erfullen, ba es bas befle Mittel ju fenn fchien, Die Armeen wieder in Thatigfeit ju jegen, und ben Bergog von Broulio gufrieben ju ftellen, Befondere Grunde fcbienen ibn überdieß auf ben Bedanten ju bringen, bag bas Befte bes foniglichen Dienftes Die Trennung ber Urmeen nothwendig machte, und er bofte, bag bie Diverfion, welche ber Darfchall von Broglio vorzunehmen Dachte, ben größten Theil ber feindlichen Dacht von ibm emfernen murbe. : Er opferte foger bas Borrecht, bag er als alterer Relbberr batte, bem allgemeinen Bobl auf, über: fief bem Marfchall von Broulio ben Oberbefehl über Die flarfere Armee, und behielt für fich bas Rommando über Die fcmadbere, Die fich binter Die Rubr gieben follte. Sierauf ward ben goten beichloffen . baf Die vorbin ermichnten 20,000 Dann ben asten au ber Armee bes Berroas von Broulio abgeben, beibe Armeen aber am namlichen Tage eine fleine Bemegung, um ben Marich berfeiben nicht auffallend ju machen , vornehmen, ben aber ihren Marfc nach ben fefigefebren Richtungen fortfeben follten; Die eine gegen bie Wefer, Die andere, um fich ber Rubr ju nabern." Dit Diefem Entschluffe fer: tigte ber Dring von Soubife ben asten einen Rourier an bas Dinifterium ab , und legte bemfelben bie Grunde por. Die ibn bain bewogen hatten.

Nachdem dies abgemacht war, unterfuchte ber Marfchall von Broglio in einem andern Auffaße, ven er ben aufen dem Pringen von Goubis juschielte: was ber Spring Serbinand nach der Tremung der franzissischen Armeen unternehmen, und der Pring von Goubis dagegen für Maßnechmungen erzrifen könnte, dem Entwurft des Hindes entgegen zu arbeiten. Mach seiner Meinung blieben dem Herzog Serdinand zu seinen Opperationen nur vier Wege übeig. Der Erste: mit seiner gangem Nacht gegen dem Pringen von Goubis vorzuräden, um ihm ein Treffen zu liefern, oder ihn zu nöchzigen, fich über die Auftre zu gestellt gestellt zu seiner Krime in zwei Lebeite zu seine Krime in zwei Lebeite zu seiner und den zwei der die gestellt zu seiner Krime in zwei Lebeite zu seiner krimen zu

Dividuo Google

mit bem einem ben Prinzen von Sonbife beobachten ju laffen, mit bem zweiten aber fich gegen die Armee bes Marichalls von Broglio ju wenden. Der Dritte: Mit feiner gan jen Armee nach Lippftadt und Paderborn ju marfchien, und zwischen beiben Armeen eine Stellung zu nehmen, bie ihre in ben Gtanb feste, auf die eine ober die andere losjus geben, ober einen Einfall in Seffen ju machen, nachdem es die Umfabet und bei noch dagu erwartendem Errignisse anarben mirben. Der Bierre: Seine gange Macht jusammen ju gieben, der Armee des Marfchalls von Broglio ju folgen, und fie bei dem Ueber angugerifen.

. Im erften Ralle, glaubte er, muffe ber Pring pon Soubife aber bie Rubr ger rudgeben, und einen vortheilhaften Doften mablen, in bem er bem geinde mit einer geringen Macht bie Stirne bieten, und ibn bindern tonnte, weiter vorzuruden. Sielte er es aber für juträglicher, fich in Diefem Falle weiter jurid'jugieben, fo muffe er bernach wenigftene wieder gleich vorraden, fobald ber Feind, mube ibm weiter ju folger, juriddgienge. Bei biefer Borausfegung muffe er aber feine feichten Truppen swifden Melfchede und Raben vorfchiden, Die Truppen, melde ber Feind betafchiren tonnte, einen Ginfall in Seffen ju verfuchen, ju beobachten, und fie abzufchneiben. 3m britten Ralle : wenn namlich ber Feind feine Armee trenute; fo murbe ber Bergog Serbinand entweder ein fartes, ober mur ein fcmadjes Rorps gegen ben Pringen von Soubife fter ben laffen. Bare es ftart, fo muffe ber Pring von Sonbife baffeibe fo ju befchaftigen und einzuengen fuden, bag es nicht wieder jum herjog Serdinand flogen tounte, und eben baburd murbe er bie Operationen ber Armee unter bem Marfchall von Bronlio febr begunftigen. Bare hingegen bies Rorps, bas er vor fich behielte, nur mittelmaßig, fo muffe er es fo weit purudtreiben, bag man wegen ber Gemeinfcaft mit Seffen weiter nichts ju beforgen batte. Im britten Falle muffe ber Pring von Saubife ein Lager bing ter Ruben nehmen, und Die Defileen von Bredelger und Stadtbergen befegen, um bem Reinde juvorgutommen, bafern er fich gegen Seffen wenden follte. 3m vierten aber wifthen Daderborn und Driburg feine Stellung nehmen, um in ber Rafe ju fenn, fich wieder mit ber Armee unter bem Marfchall von Broglio vereinigen ; und alebenn bie Belagerung von Lippftadt unternehmen ju tounen. Hebrigens muffe man, mab: rend ber Beit, Da Die Armee am Miederrhein genothigt fenn marbe, auf ber Bertheibir qung ju bleiben, alles anwenden, Die Rieberlage von allen Arten von Lebensmitteln it Balwe fo ftart ju machen, bag man fich baburd im Grande fabe, in Daberborn Mar gagine angulegen, aus benen bie Armee bes Pringen von Soubife binlanglich verflegt werben tomite; bamit ber Mangel an Lebensmitteln beibe Armeen nicht nech einmal bine berte berte vereinigt ju bleiben und nach Daberborn ju marfchiren, wie gegemmattig ber gatt wate, und von bort aus ihre Operationen weiter fortjufeften.

Sierauf antworter ber Deing von Soubife ben agene: En wate fefte ju min.
feben geweien, bust die Bereinigung beiber Armeen in Madficht auf ihre gemeinschaftliche Bereifigung feine Ilnbequeunlichfeiten nach fich gezogen hatte, fowohl in Anfehung bes Brode, als der Fairreums; und bag inna alle Krafte angemandt fatte, die Schwierig eitem zu heben, die der Fairreums; und bag inna alle Krafte angemandt fatte, die Schwierig eitem gleben, die der Faire gegen beneite Ulederigenspiet über den Feind benugen und ben Dernog Jerdinand batte zwingen können, sich von Milliere und Exppkader zu entfernen, um die Farisfeit zu befommen, sich soch mit bedagen, und daburch dem Billien bes Känigs ein Geutage zu feisten. Weit man indes die Leunung beider Armeen beschlossen da, so faun munnehe an eine neue Bereitigung mur in so feru gedacht werben, das die alleme den Beind bedachtet, in bet bis andere die Belagenung einer Refung übernimmt.

Die Operationen ber Armee am tTieberchein muffen in jedem Jalle eine voerheils hafte Biverfton bewirfen. De man nun jugiebt, baß die entfenntefte Diverfton die offen fig, und derigend die haften, die man in Jeffen far, niche finreichend find, diese Armee ju muretpalten, sie auch die Gemeinschaft mit dem Bhein nicht bedaupten fann, obne sich fo ju schwäderen, doß sie betrecht gang mufähig fepn würde, etwas im Felbe auss jufaben; so mit fie fich schlererings den Blidgen nicheren, die sein it Lebensmitteln, Ammunition, und andern Kriegsbedufrüssfen verforgen tounen to.

2) Theilt er hingegen feine Armee in bem Berhalinis ber beiben framofischen, fo ift ibe von biefen ber ift gegenüberschemden feinblichen überlegen, und fann fie alfo mit Bortheil angerifen, ober burch gute Mandver aus ihrer Grellung treiben. Man wurde baber ben Geind auf die eine ober die andere Art entfernen, und alebem feben fon nen, mad in Mudfich auf die Wilniche bed Sofeia am besten vorzunebmen water.

Geich, bes fieben). Br. im Deutfol. V. Ch.

- 3) Marichiet der Pring Serdinand mit dem größen Theile feiner Macht gegen dem Marichall von Brouglio, und läße nur ein tleines Korps gegen die Niederrheimsetze; je fenne nebie se werscheren, wie im erstem Lebil des erfen Artikles bennetzt wort den. Läßier aber nur ein fleines Korps gegen dem Marichall von Brouglio, und wender fich mit der Haupenacht gegen ben Pringer von Boublie, so gilt in diesem Galle eben des, was im meiten Lebil de bet erften Matifels gefagt worden.
- 4) Entfernt fich der herge gerbinand von feinen Beftungen, und giefe fich ges
  en die Weste, um feine Gemeinschaft mit Sameln, Minden und Dremen zu deden;
  so wide einweber der Seezeg von Zvoglio ibn beobachen midfen, und der Pring von
  Goubise die Belagerung von Manfter oder Lippstadt vornehmen; oder der Pring von
  Goubise, wenn er vorsper hindanglich verflacket worden, bleibe mit finiter Armer zur Bedachmale des feinwes steben, inweb der Warchfaul von Zvoglio Sameln belagert.

Der Bergog Serbinand mag fich alfo entichließen, wogu er will, fo werben fich bie beiben toniglichen Armeen, ob fie gleich getrennt find, einen Erfolg verschaffen, ber ju bem 3mede fibrt, ben beibe jur Abficht baben. Der Marfchall von Brottlio fann feine Unternehmungen auf beiben Geiten ber Wefer fortfeben ; allein ber Dring von Sous bife barf fich nicht von ben Dlagen entfernen, wo fich feine Miederlagen von Bedurfniffen befinden. Er tann baber feine andere Diverfion als gegen Samm ober Munfter vor nehmen. Da es nun nicht mabricheinlich ift, baf ber Reind Diefe Blabe ihren eigenen Rraften überlaffen wird, fo muß biefe Diverfion febe vortheithaft fur ben Darfchall von Brontlio ausichlagen. Rudt ber Marichall von Brontlio gegen Bielefeld vor, um bie Bemeinschaft bes Reindes mit Lippftadt und ber Wefer ju unterbrechen, und ber Dare fchall von Soubife nabert fich ju gleicher Beit Munfter; fo tonnen beibe Armeen ibre Bewegungen fo einrichten, bag ber Feind fich von feinen Geftungen entfernen, und bie Begend von Osnabruct verlaffen muß. Macht enblich ber Bergog von Brottlo ber Sauptarmee ber Allirten fo viel Befchaftigung, baß fie baburch Schach gehalten wird; fo tann die Dieberrbeinarmee Embden und gang Offriesland bebroben, und bem Reine be felbft Beforgniffe megen ber Miebermefer ermeden.

Die Riederrheinarmee wird übrigens alles anwenden, und alle mögliche Diversonen versuchen, den Herzeg Gerbinand zu bemegen, seine Mach; zu feilen. Der Prin; von Gowblie hoft doggen, der Martfold von Broglich werde edensiles bei seinen Operationen mit so wiel Ledhaftigsteit und Rachbruck zu Aberte geden. daß der Herzeg Strolnand fich von feinen Zestungen ensfernen, und die Wortfelle ausgeben muß, die er sich gegenwärtig durch seine Getlung im Mittelpunte zu verschaften weise.

Dies

Dies waren die Gedanken der Feldherrn über die vorzumehmenden Operationen, und bie Art, wie fie ihre Emwürfe ausführen wollken. Beibe gingen von bem Grundsaus in der in gerofe lleberlegenheit über den Feind Tonn nichts mit Erfoge untern wommen werden; umd doch gestanden Beibe, daß die Unterhaltung so großer Armern mit ben nöfigien Lebendmitten, Faitreung und andern Bedufrüssen, die größen Schweizigs leiten veruschaftet. Dies war eigentlich der Feind, den sie zu bekampfen hatten, und wurde in dem Magie immer faitrer, jemeft ihre lieberlegenheit zunahm.

Mach ber genommenen Aberde gingen indes ben zeren die verlangten 30,000 Mann jur Arme ben Marfchalls von Droglio ab, ber hierauf den albrach, die Salfforhen und den zeren die Paderboein marfchirte. Der Pring von Goudels blieb nunmehr nicht über 40,000 Mann fart, wenn man die Belgiungen in Westel, Dassie dorft z. und die verschiedenen deraschierten Korbs zur Erhaltung der Gemeinschaft mit sein em Magagianen aberchnet. Er durft es daber nicht wagen sich mit dem dreige Zerbis nand ju messen, im ging nach der Arechbedung den zeien in der Kolonien bei Delits, ordere und Grotingbaufen aber die Midne, dei Arendberg über die Rubr, jog sich in das Gedigs, und nahm das Lager dei Herbeitungen, zwischen Arendberg und Vlebern. In dieser Erellung beschiede er einige Tage ju bleiben, und dazumarten, was der Arend Serglich der der Arendberg und Vlebern. In dieser Serlinand vormeshem worde. Willem dieser den Machfald von Zoroglio solgte, sowollte er sich wieder der Lippe näheen, die beien Mid zesen um bestien Organie der Lippe näheen, die beien Arend gesten ihm gegen ihn sie ken lassen worde.

Dieich nach ber Antunft bei Padetborn verflätete ber Maricall von Broglis ben Grafen von ber Laufig mit a Brigaden, umd ließ ihn nach Techen, dem Baron Glofen nach Lieppering, die Konngarde, welche ber Pfing von Zeatuwa im Albusefen beit der Bliopering, die Konngarde, welche ber Pfing von Zeatuwa im Albusefen beit der Bliomete Bessen um der Brafen Stainville nach Devern rücken. Den asten marschierte die Keines, umd dagerte fich in wei bessond bereit der M. Den Bern marschierte der Weiter fich in wei bessond ber Breite ber M. D. Denglis mit der hauptarme bei Deitugen, umd ber Mitter Irluy mit der Berfeltung vonder Goubisschaft der Ebentrupp, umder f.c. der Deitug der Bertrupp, umder f.c. de Bring v. Beauvan bei Butefe der Breiten der Abreitung dem Dstaiden der Mitter der

Mann nach ber Gegend von Görtingen geschiete, ben Streisereien ber hanndoreischen Idger Einhalt ju ihun, und die Justifiera von Mots und Joursage zu berden, die jur Wie ner abgesche ischen. Der Marchalt von Zoroglio wollte die fustungt ber Lebensmittel so wiel als möglich zu beschieben juden, damit er in Sotter die Wackers aufgen könnte, und nicht nichtig hater, wiel Truppen zuräch zu lassen, seinen Ruden zu berden. Weil auch dieser Ort einem Widerstand leisten konnte, so ward der Graf von Daur abgeschiete, ibn befeitigen zu lassen.

Den arten erstielen beide franzleifche getöherren durch ben Berigs von Cholieul bie Annvorr ihres Königs auf den Bericht, den Gie von dem Treffen dei Millinghaufen eingesandt haten, und empfigen neue Werfelaumgebefchle. In dem Schreiben an den Marichall von Brogisch hieß est: — Weil Gie mit dem Prinzen von Goudis übereim gefommen waren, beide den Weigniff, den die den reien früh Worgens auf jugerissen, oh daten Bie auch dem Angriff, den Sie den reien unternahmen, die dahin verschieben sollen Wahre die auch dem Angriff, den Sie den frühe Gene zu gefangen, als dem zien gegen Abend, so haten die Krmer des Marichalls won Goudisk an dem Berfechte Löche inspinen können, so wie es wirflich den zeien geschähe.

Do nun zwar ber Bring von Soubife fich ben toten etwas verfpatete, fo murbe bies auf bas Bange feinen merflichen Ginfing gehabt baben; well er boch fchon ju ber Beit angriff, ba er Ihren Brief und mobimeinenben Rath jum Rudjuge erhielt: frube um fle ben Ilbr; und Sie murben ben iften bas Terrain nicht wieber verloren baben, bas Gie fcon ben isten gewonnen batten. - Diefe Bemertungen bes Ronige und feiner Minifter find fo richtig und treffend, bag man fcwerlich etwas binjufegen tann. - In bem Schreiben an ben Prinzen v. Soubife aber bieß es - Da fie mußten, mas bei ber Armee bes Marfchalle von Brontio vergegangen mar; fo batten Gie bei Ihrer Armee alles fo einrichten follen, baß Sie ben zoten ben Angriff gleich mit Lagesanbruch unternehmen fonnten; alebenn murbe ber Bortheil nicht wieber verloren gegangen fenn , ben man ben 15ten erhalten batte - Un beibe aber: - Der Konig befleht barauf, bag ber Plan, ben er ju biefem Feldjuge entworfen bat, ausgeführt werbe. Da bies aber nicht gefcheben fann, fo lange ber Bergog Berdinand noch feinen Doften behaubtet und nicht binter ble Eme jurudgeworfen worden; fo befiehlt Ihnen ber Ronig, Berr Marfchall, mit bem Dringen von Soubife ohne Zeitverluft einen neuen Entwurf ju einem Ereffen ju verabre ben, und biefen fo einzurichten, bag es beiben vereinigten Armeen moglich ift, ju gleiches Beit ben Angriff ju machen; vorausgefest, bag beibe Armeen nach bem Empfange biefes Schreibens noch vereinigt und in ber Lage find, bag Sie eine Schlacht magen fonnen. Wenn

By Bully Goo

Sollen indef beide Marichalle es ichiederedings unmöglich finden, den Beind anugeriefen , und beide ben Wege der Obereffen einschlagen, fo fallt der Ednig die nachfte für bie feite. Dober midfen Gie alle Krifte amenten, dem Bergog Serdinand bie Gemeinschaft mit Munfter abzuichneiden. Doch besieht der Abnig nechmals aus beidlich, daß Gie eine Schlach allem anderen Operationen vorzieben follen, die dem Schlach in die Ednie eine Golfach ellem anderen Operationen vorzieben sollen, die dem Schlach fonten.

In bem Schrieben an bem Marfholl von Sonbife bieß es noch : — Das Glifte ber Waffen ift nugemiß; ber Wille ber Königs in aber flar und befimmet; und wenn bie Generale bes Knigs alles thun, mos von ihnen abhang umb in ibeem Kleffen flest, b verfreicht ber Konig, Sie wegen bes Erfolgs auf feine Weise un Verantwortung zu gleben.

Man siche aus diesen Schreiben, daß der König und sein Ministrium die Lage ber Angleigembitten in Bentschand aus dem wahren Standpuntte betrachteten, und ben Angang, das Mittel und des Ende der Pretationen in vielem Zelduge iehr richtig deutrieftien. Besonders zeigt die Behartlichteit des Königs auf dem Entschus, im Schlach zu liefern; deu siehen michtofienen Mann, der sich nieß gleich durch den ersten Sieß aus dere Faglung bringen läßer; inde siene Generale nach dem leichen Biebe, den sie den nicht in dem vortheilhaftellen Lichte erscheiten,

Die Trennung beiber Armeen mar aber icon gefcheben; ber Berjog Serdinand fand zwijchen beiben, und bie Bemeinichaft war icon fo erfchwert, bag faum mehr bie Roupe fa 3 Soupe

Rouriere mit Depefchen durchfommen fonnten; taber war es nicht mehr möglich, die Ber fehle bes Königs ausguführen, weil diese voraulefgenen, daß beide Armen noch miteinnan - ber vereinigt worken. Die Bereinigung batte baber auss neue geschehen muffen. Der Bring v. Soubise fertigte indeß sogleich einen Rourier an den M v. Broglio als, und bat, ibm feine Gebanken über die gegenwartige Lage mitgutseilen: ob es möglich fen, eine neue Bereinigung zu bewirten; oder wenn bies nicht geschehen tonnte, ihm die Mittel anzus zeisten. Durch die man sich den Abschen von der Porfes mehr nähen könnte.

Muf bies antwortete ber Marfchall von Broglio ben 28ten Julius: - Da bet Befehl bes Ronigs in bem Schreiben bes Berjoge von Choifeul, vom aaten Julius, ben Seind in feinem Lager bei Sobenofer nochmale anzugreifen, nicht mehr befolgt werben tann; fo bleibt nur ber Weg ber Diverfion übrig, wenn bie Bunfche bes Ranias in Erfillung geben follen. Dach bem eigenen Urtheil bes Ronias ift Die nachfte Die befte; und ber Sauptgegenftand in biefem Feldjuge bie Eroberung von Lippftabt. Diefe ift auch von großerer Bichtigfeit, als Die Ginnahme von Minfter. Denn wenn man in Befige biefer Feftung ift, fo muß Samm ebenfalls fallen, und bie Armee bes Pringen von Soubife tann ihre Binterquartiere in ber Braffchaft Mart nehmen , und fich an bie Quartiere in Seffen anschließen. Sat man aber auch Munfter, fo ift es boch unmbalich, in ber Grafichaft Mart Binterquartiere ju nehmen, fo lange man nicht Meifter von Lippftadt ift. Die Belagerungen von Munfter und Lippftadt tonnen aber nicht eber unternommen werben, ale bis es ben Armeen bes Ronias gelungen ift. fich swifden bie Armee bes Bergogs Berdinand und Diefe Feftungen zu ftellen. Anger nommen, bag bies richtig ift, fo verliert eine Diverfion gegen Munfter, Oftfriceland und gegen Die Miederwefer nicht allein alles bas Blendende und Bielverfprechende , fons bern fann felbft febr gefährlich merben. Denn gefeut, ber Beriog Serbinand flanbe um biefe Reit bei Bielefeld, bei Gervorden ober Engern; fo tann er febr leicht mit bem großten Theile feiner Dacht ber Armee, welche bie Belagerung von Munfter angefangen, auf ben Leib geben, fie in Die großte Berlegenheit bringen, und ihr vielleicht einen berben Sieb verfeben, ohne bag es ber Dberrheinarmee moglich mare, ibm beftanbig fo nabe ju bleiben, bag er fich nicht unterfteben burfte, an eine Unternehmung von Diefer Urt ju benfen; weil es bie Unlagen ihrer Baderereien nicht verflatteten.

Es giebt drei Mittel, ben Berjog Serdinand ju zwingen, die Gegend von Lipps fade ju verlaffen: 1) wenn man gerade auf ibn losgeft, und ibn iberall anzugerifen fucht, wo man ibn findet. 2) Wenn man Sauneln auf der linfen Seite der Wefer

bebrobt; und 3) wenn man über biefen Fluß geht, und ihn baburch nothigt, jur Bertheibis gung ber bannoverfchen Lander abzumarfchiren.

Was das erfte berifft, so geben ihm die verschiebenen Stellungen, die ihm die Gegend wischen Millier, Samm, Lippstadt, wirichen der Lippe und Ame darbie ter; gluffe, über die ergeben tann, wenn er will; und der Wortesil, da er fein Tredu aus allen diese die bei ber erfalten fann, allemahl Gelegenheit, einem Areffen auszuweichen. Eine Armee, die gegen ihn anracken wollte, wulre wenigkens in Anfehmy des Broodes vielen Undequemlichkeiten ausgesest und in allen ihren Bewegungen sehr geber gebenmet fenn, wei sie est von einem festen, und überbies weit entlegenen Punkte besonmen muß. So lange demnach der Prinz Zerdinand in der Nähe von Lippstadt und Samm fleben bleibt, fann er niemals jum Schlagen gewungen werben; es fep benn daß er dei der ger nommenen Millune finn Kochquin zu finden olaubt.

Won dem zweiten Mittel will ich gegenwartig felbst Gebrauch machen. Zu dem Ernde werde ich worzen den agten nach Driburg marfhiren, und fante Detaschementer gregen Sameln ricken lassen. Gefe aledem der Berge gerbinand mit der gangen, oder doch wenigstens mit den größen Theile der Attmee nach Dieleteld. und fest fich zwischen des fer fiel spen bieden mit, unterbes aber, jo geschwinde als möglich der Bodere is Softer alten bei der fest sie der helben bieden mit ich nach weiter vorgeben fann; welches nicht moglich fie, so sam ich ge ich gendight bie, das Bodere der Mortingen und Anflet sommen pu laffen. Kann ich es nun so weit bringen, das Vere dem Görtingen und Anflet sommen pu laffen. Ann ich es nun so weit bringen, das Vere dem Gestald weiter gestellt feiner Mach bei de Anne sich des Gebirge verlassen, und fie einweder Fairm ober Leppflade nähen, nach Mächgab be ber Bewegungen des Keinbes und der Kellung der Oberfein Wirmer ab Machgab

Das britte Mittel: mit ber gangen Armee über die Weser ju geben, und in das Ganndverische ju bringen, sollte jwar ben Jerjog Seedlnand bewegen, sich auf die rechte Seite dieses Justen jewen; weil er aber alle siene tebensmittel aus Lippskach bekommen kann, so kann er mit einem ftarken Korps über die Dymel geben, einen Eins sall in Seissen versuchen, seine Leichen Teuppen gegen unste Gemeinschaft mit Gießen, dienen Korps über die Westen, web und baburch nöltsigen, den Terjug wieder nach Seissen und gestellt die Bert gegen unste Leichen. Diese siegen der Bertyg wieder nach Seisse justen, des Land zu bedeen. Diese siegen der Westen aus des die Weste zu des die Weste zu des die Weste zu des die Weste zu der die für die Verseichtigung der Dymel geforg hode. Dagu gehdern aben wenigstens 12,000 Mann, due die starten Besäungen in Anssell. Mit

ben

ben, Gottingen, obne bie Truppen, Die ich jur Unterhaltung ber Bemeinschaft mie Minden, Raffel, in ber Begend von Mublbaufen und Bielefeld fieben laffen muß, um bas Land gegen bie Streifereien bes Oberften Grevtatt zu beden. Dies alles nimme meniaftens 25,000 Mann meg. Sollen biefe allein von ber Dberrbein: Armee genommen werben, Die ohnehin ichon Die Befahungen in Giefen, Marburg, Dillenburg, das nau, Srantfurt, Abeinfele zc. bergeben muß; fo murbe fie fo gefchmache werben. baf fie fich nicht vor bem Berjog Serdinand feben laffen, noch weniger aber flarte Detafchementer in bas Canoverifche und Braunfchweinische fchiefen burfte. Mus biefem Brunde foling ich in meinem Schreiben vom 24ten vor, bag bie Dieberrhein-Armee ibre Aufmertfamteit auf die Defileen bei Stadtbergen und Bredelaer richten, und wenn ber Reind gwifden Lippftabt und Daberborn vorridte und Seffen bebrobte, bas Lager bei Ruben nehmen, ober, wenn ber geind fich gegen bie Dymet bewegte, fich bei 23d. ren binter ber 21m fegen mogte. Alebenn mirbe fie bem Reinbe alle Gemeinschaft mit Simpftade und Minfter abichneiben. Begenwartig will ich fuchen, eine vortheilhafte Stellung in ber Begend von Mebem ju nehmen, bie bie Baderei in Sorter angelegt ift und ich weiter vorgeben tann. Alebenn will ich abwarten . worn fich ber Reind entfcbließt; und wenn er bieffeit ber Wefer fleben bleibt, ihm entweber auf ben Leib geben, ober mich über ben Bluß gieben, um ibn ju bewegen, jur Bertheibigung von Cannoper juridjufommen. In beiben Gallen aber muß bie Mieberrhein Armee mir bie Gemeinschaft mit ber Domel und Geffen ficher ftellen, bamit ich nicht nothig babe, ein ftartes Rorps ju biefem Bebuf jurudjulaffen, und mich fo ju fdmaden, bag ich ben Enemurf aufgeben muß, ben Berjog Berdinand aufzufuchen, und ibn anjugreifen.

Der Pring von Soubise hat zwei Mittel, den Besis von Sessen sicher zu kellen. Erstüde: einen so karten Theil seiner Armee, als er für gut besinder, zur Bertseidsgung beises Landes zu bestimmen. In volleifen alle aber wirder er auch allein bassis siche sen, so das sich nicht weiter nöchig hate darüber unruhig zu sen. Iweitens: mir noch 10,000 Mann zu schiefen, die ich unter dem Grasen Etainville an die Dynel steten will. Alsbenn nehme ich es auf mich, sür den Besis von Sessen zu sehen, und dem derzo Areibnand mit meiner Armee die Gritte zu bieten.

In diefem Salle haben beibe Armeen nicht mehr nothig, bei ihren Operationen auf einander Midficht zu nehmen. Denn weil ich albenn eben fo fiart bin, als ber Seer jog Zerdinand, wenn er auch feine gange Armee gulammen nimmt, fo will thiς ibm folgen; ibn in allen Stellungen auflichen, die er nimmt, nud ibn fo feit halten, baß er nichts unternehmen taum. Zugleich mache ich mich anheischig, gaus allein fur die Sicher:

beit von deffen, ber Oberwerra, ber Oberfulda, und fur die Gemeinschaft mit Ros blent, Mains, Srantfurth und Wurgburg ju fteben. Die Dieberrhein : Armee, Die nach bem Abgange fo vieler Truppen allerdinge febr fcwach, und aufe bochfte co.000 Dant fart bleibt , wenn auch alle Bataillone und Schwabronen vollightig mat ren, und noch feinen Abgang gelitten batten , wurde alebenn lediglich fur bie Gicherbeit ber Dlage am Rieberrbein, fur Die Erhaltung ber Bemeinfchaft mit benfelben, und fur Berbeifchaffung bes nothigen Debivorrathe und Aulegung ber Dagagine forgen bitt fen, bamit die Armee mabrend ber Belagerung von Lippftadt ober Munfter ger borig verpflegt werben tonnte. Uebrigens ift es gleichgultig , welche Stellung ber Pring von Soubife nimmt. Wenn er mit nur bie erbetenen 10,000 Dann giebt. fo bangt es lediglich von ibm ab, ob er uber bie Lippe jurudgeben, und auf ber rechten Geite Diefes Rluffes feine Entwurfe auf Munfter ic. ausführen will, ober nicht. Mur muß ich ibn bitten, feine Ginrichtung in ben erften vierzebn ober imamia Sar gen bes Mugufte fo ju machen, bag er gleich bie Belagerung von Lippftabt vornehmen tamn, fobalb es mir gelungen ift, ben Beind von biefer Gtabt ju entfernen; benn bies ift ber haupenunft . ben man nie aus bem Befichte verlieren barf, wenn andere Die Abfiche bes Sofes erreicht werben foll. Wenn aber Diefe Belagerung einen guten Fortgang baben foll, fo muß por allen Dingen ein mit Debl und allen übrigen Bedurfniffen binfanglich perfebenes Magagin angelegt werben, bas aufs weitefte 16 frangofifche Meilen von ber Urmee entfernt ift. ---

Jabes der Marichall von Broglio dem Prinzen von Soubise biefen Borschlag that, fertigte er pugleich einen Kourter an den König ab; bat um die neue Berschlaftung von 10,000 Annn, um dierendber gusseich ist ellschiefts de Chreitenes, welchget er den 28ten an den Prinzen von Soubise, der, weun man die Beschungen der Plässe am Abein abrechnet, und himpufest, das nicht alle Batatione vollschieft weren. Vertierten er einigen Weisungen erlitten hatte, auf diese Armen auch durch Krantseiten. Vertierten er einigen Weisung erlitten hatte, auf diese Art aufs bodise 35.000 Mann im Feite fart gebieden ware, gerieth durch das Anfahren des Warfchalls von Broglis um somehr in Bertegen ware, gerieth durch das Musimen des Warfchalls von Broglisch um soch eine Bertegen beit; da zu gleiche Zeit von dem sofse eine Altumer auf sie Mestreben vom acten ein lief, die vom 24ten Justus datiet war. In diesem nachte ihm der Herzig von Choiseul auf Befest der Schigd bittere Vorwaltse, daß et siene Percationen nicht bester teines eineste leitet batter. Es biet darin:

- Der Plan ju Diefem Feldjuge, ben ich Ihnen vor Ihrer Abreife guftellte, und ben ber Konig genehmigt hatte, war gang von bem verschieben, ben Gie ausgeführt. Geich, bes feben, Ar. in Beuticht, V. Ch.

baben. Befeht, Die in Diefem Plane bestimmten Zeitpunfte, wenn Die Dverationen ifi ren Anfang nehmen follten, fanben Schwierigfeiten, fo batten bie barin vorgefchriebenen Operationen boch wenigstens zu berienigen Beit ausgeführt werben tonnen, woes moglich oer mefen mare. Bielleicht maren mir bei unfern Operationen auf ber rechten Seite ber Lippe in einige Berlegenheit gerathen : wir murben aber gewiß alle bie Unanuehmlichfeiten vermieben baben , bie man voraussabe , und bie gegenwartig bie Urfache find , baf ber Ros nig bei jebem fernern Entwurfe auf fo viel Binberniffe flogt, bag er ben gangen Relbjug ale verlohren betrachten muß. Laffen fich bei ber Lage, in ber fich gegenmartig Die beiben Armeen bes Ronigs befinden, von bier aus wohl anbre als febr gewagte Borfcbriften geben? Satten fich bie beiben Armeen nicht mit einander vereinigt, fo batte ber Sof ife re Bewegungen nach und nach mit Bestimmtheit und ohne alle Zweibeutigfeiten leiten tonnen; ba aber bie herren Generale, gang wieder bie Daagnehmungen bes Sofes, ibre Armeen jufammenftogen liegen, fo tonnte ber Ronig von biefer Bereinigung emmeber gludliche ober ungludliche Rolgen erwarten. Baren fie gludlich, fo erforberte es meine Pflicht, fur Mittel ju forgen, Die Gie in ben Stand festen, Diefe Bortheile noch weiter ju treiben; benn ba bie Berren Benerale nicht fur gut fanben, ben Plan ju befolgen, ben ber Ronig und fein Minifterium entworfen batten , fo glaubte man , baf fie alles aus bem Wege geraumt baben murben, mas fie bei ber Ausführung eines Entwurfe binbern fonnte, ben fie fur ihren Kopf gemacht batten. Die Ebre bes Minifteriums erforbert et, herr Darfchall, bag ich Ihnen bies fage. Sie find aber auch im Begriffe, Die Urmee bes Marfchalls von Broglio mit 30,000 Mann ju verftarten; und bies ift ebenfalls ber Meinung bes Ronigs gerabe entgegen. Ge. Majeftat haben mir aufgetragen, Ihnen ju melben, bag, wenn Sie bie Belagerungen von Lippftadt und Munfter unternehmen, ber Darfchall von Brogtio Befehl befommen wird, folde mit feiner Armee ju beden; alebenn, (aber nicht eber) tonnen Sie 30,000 Mann jur Armee bes Marichalls von Bronflio betafchiren; wenn aber ber Marfchall von Bronflio Die Belagerung von Sas meln vornimmt, fo foll er nicht allein biefe 30,000 Mann wieber jurud, fonbern noch 20,000 Mann von feiner Armee abgeben, bamit Gie biefe Belagerung eben fo beden tonnen, wie er bie beiben ihrigen beden foll. Allein ber Konig ift niemals ber Mei nung gemefen, und billigt es auch ichlechterbinge nicht, bag Gie außer bem gall einer Ber lagerung ihre Armee fdwaden follen, es fei benn, bag Gie fich mit bem Darfchall von Broglio uber eine Operation vereinigen, Die vortheilhaft ift, und von bem Ronige ger nehmigt wird. Bergeben Gie mir, herr Marfchall, wenn ich Ihnen fage, baß es nicht einmal in Ihrer Mache ftebt, Ihre Armes ju gerftudeln. 3ch muß Ihnen Die Gefinnungen bes Ronigs in Rudficht auf Diefes alles fo fchlennig als moglich befannt machen; bar mit auch feine 3meibeutigfeit übrig bleibe, fo wiederhole ich nochmals: ber Ronig verfangt, baf bie Belagerungen von Lippftabt, Munfter und Sameln von einer von beiben Urmeen porgenommen und burch bie andere gebecht werben follen. Die erften beir ben fallen ber Armee ju, Die unter Ihren Befehlen fieht; ju ber Belagerung von Gameln ift bie Urmee unter bem Darfchall von Broglio bestimmt. In Diefem einzigen Ralle Saben Die Generale Die Freiheit, von ber unter ihren Befehlen ftebenden Armee eine gewiffe Mnight Truppen in betafchiren. Benn Sie und ber Darfchall v. Brontio aber glauben, aus gemillen Urfachen Unternehmungen ausführen in muffen, Die feine Belagerung jum Begenflande baben, fo follen Sie fich barauf nicht eber einlaffen, als bis Sie bem So nige ibren Entwurf überichidt baben, Damit er urtheifen toune, ob er mit feinem Inters effe übereinftimmt ober nicht: bie babin aber foll alles bei ben Armeen in bem Ruftanbe bleiben, in bem fie fich befinden. Der Darfchall von Broglio meibet mir burch feinen Rourier vom Loten, bag er ein Demoire überschiden wolle. Da er es Ihnen ohne Smeir fel mitgetheilt haben wird, und Sie babei Ihre Bemerfungen gemacht haben werden, fo wird ber Ronig, wenn biefe beiben Muffage eingegangen find, febeu, mas am beften ju thun ift.

Wenn ber König meinem Rathe folgen wollte, so mußte bie Oberrhein/Armee wieder nach Paderborn zurückzeben, und in dieser Glade eine Miederlage von allen zu biefem Feldynge nothigem Gedrydrinffen machen: bie Niederchein Armee aber der den Entwurf auf der rechten Seite der Lippe wieder vornehmen. Damit auch dem Marschall vom Zrocylfie der den Entsten und teken erlittene Verlunk erseht mittee, so könnte die Rieder klieber zehen Anallerie an ihn adgeben: Ultre feit Armee eine Brigade Infanterie und zwei Brigaden Aavallerie an ihn adgeben: Ultre fie Feldyng water vielleicht nach dem ersten Plane mißlungen; der zweite aber hatte unf sie der klieber fchallos gehalten, und weit bekamen die zwei nien Rovenmber vielleicht noch Zeit, unser Iwer zu erreichen. Dies ist meine Meinung, herr Marschall. Ich sie fein Mittet, das was bieber geschieben sie wieder zu um machen. Wied was bieber geschieben sie wieder machen. Weitwei aus einem Ulebel in das andre salen, und die beste Marten die wie ergeeisen konnen, wird am Ende bezu, der konnen fallen, und die beste wie ergeeisen können, wird am Ende bezu, der Wentung fich wie ich school wie die sie wie ergeeisen können, wird am Ende bezu, beide Armeen fallen, und die beste der Lieber geweit ist wieder Weitwer Weitwer.

Ich habe fie auch bem Kouige gesagt. Se. Majefidt wollen indeß bas angekandigte Memoire abwatten, ebe Sie bestimmte Befeste retseilen. Ich glaube zwar, daß es beute ober boch morgen antommen wird; boch habe ich teine Zeit verlieren wollen, Sie zu benachrichtigen, daß ein Detaschement von 30,000 Maun alle unfer Entwirfe ibter

ben Saufen werfen marbe, bie fich auf die Bewegung mit ihrer Armee nach ber rechten Seite ber Lippe beziehen. Sollte bies bem obngeachtet von Ihnen gefchehen, ebe Sie von hieraus Befeh bau erhalten, fo wiffen wir in ber That nicht, auf welche Grundlage wir ben Plan bes übrigen Felbinges und bas Ende beffelben, noch meniger aber ben Ans fana des sommenden Redbundes bauen follen te.

An ben Marichall von Broglio ichrieb ber Minister: Wie etwarten heute bas Bemoire über bie fernern Operationen beiber Armein. Der Roinig befeift, baß io wer mig ber eine als ber anter von feinen beiben Generaten jur Aussisteru geber Entwirfe febreiten foll, die barin entbalten feyn megan, bevor Gie nicht bie Genehmigung Seiner Mojeftde erhalten; weil eine jebe Operation, bie uns nicht ichleunige Mittel verschafft, bie Belagerung von Lippstade ju unternehmen, juvor vom Könige gutgebeißen werben muß.

Bei ber gegenwärtigen Loge glaubt ber Rollig, werbe es für feinem Dienft am jurräglichften fenn, beibe Armeen ganglich von einander zu trennen; sodann ber Obertpeins armer Befest zu geben, sich nach Padertborn zu ziesen, und in dieser Stade eine Nide beträge von allen nechwendigen Bedürfniffen zur Fortischung bes Stelbuges zu machen. Indes fiele damit beschäftigt ist, soll die Riederrheinarmee den unsprünglichen Plan zu dies fiem Feldynge wieder zur hand nehmen, nach dem sie, der Vorfchift bes hofeis gemäß, auf der rechten Seite ber Lippe ibre Operationen auf Manster gerichtet haben warde. Doch will der Kolig dautber nicht geber erwas entscheiden, als die Er Ihr Memoire erhalt en haben wird, das er mit Ungebuld erwarden.

Diese Schreiben verseigen bie beiben Marschalle in eine sehr unangenehme Lage, boch währte diese nicht lange; bem als der Aussab et ellem Marschalle vou Broglio von 20ren Justies angesommen war, und der König daraus bie Uleschen erfahe, wede die Exerus nung der Armee, und die Verstäderung der einen, auf Kosten der andern, nothwendig ges macht hatten; so genehmigte er den Plan, den der Armee, und doch die Berklatung der einen, auf Kosten der andern, nothwendig ges macht hatten; so genehmigte er den Plan, den der Armstigalt von Droglio über die Kortespung der Kostingsen von Genehmischen Gesten beiten Gesten der Armstig der Verlagten von Goodsse gesten zu sassen die Gesten gesten gesten der Verlagten von Goodsse sich in gesten der Verlagten der Kostig den Enneuerf bissig, sigte der Heinze von Schotze in singt, auf her rechten Geste eine überweigende Atune zu geden, damit sie im Stande sie, etwas Enzis ein Schotze der unterkeinen: so will er auch, dass sie von Ihret lebertegendet mit der größe ern Thätigkeit ohne Verlag Gederauch machen, den Herzog Serdinand angerisen, daburch auf einmal das Schiefalt des Festhyuges enschieden, der viel als möglich die verteure Zeite

mies

mieber einbringen und uns fur bie bisber erlittenen Ungludefalle fchablos balten foll. Doch ift bie Deinung bes Ronige feinesweges, baf fie fich mit ihren Operationen auf ber rechten Seite ber Wefer menben foll. Bielmehr foll fie fuchen, ben Seriog Serbinand fonabe als moglich an ber Oberlippe ju umgeben, ibn anzugreifen und ju fchlagen, wenn fich eine Belegenheit Dagu barbietet, und ihm die Gemeinschaft mit ber Wefer und Munfter abzufchneiben, bamit ber D. v. Soubife Mittel befomme, eine Belagerung ju unternehmen; benn bies ift ber einzige 3med biefes Feldzuges. - 3ch fur mein Theil, fagte ber Minis fer, febe es nicht gern, bag man fcon feit bem azten Julius Anftalten trift Daberborn an raumen : benn baburch benimmt fich ber Marichall von Broulio alle Mittel, ben Abfichten bes Ronigs in Sinficht auf Die zuerft worzunehmenden Operationen ju folgen: befonbere ba ju befurchten ftebt, bag er nicht wieber in biefe Begend tommen merbe, und wielleicht ber Maricall von Soubife nicht im Stande fenn burfte, gerabe ju eben ber Beit und mit ber erforderlid en Sicherheit, Die Bewegungen gu benugen, ju benen bie ftartere Armee ben Bergog Serdinand gwingen modte. Da nun baburch bie Bunfche bes Marfchall v. Broglio erfillt find, fo hofft ber Ronig auch, bag er nunmehr feine Belegenheit vorbeigeben laffen wirb , ben Bergog Serdinand anzugreifen , um ben Vrin: gen von Soubife in ben Stand ju fegen, Die Belagerung von Lippftadt ju unternehmen.

Babrend biefem Routiermechfel verließ ber Bergog Serbinand, febalb er ben Aufbruch bes Reindes erfuhr, ben 27ten bas Lager bei Soben Ofer, und marfchirte bis Bornein: ben aften bis Ermitte, und ben goten bis Stormobe: Die Avantaarbe une ter bem Lord Granby befette bie Soben von Buren; General Sporten gieng über bie Lippe, und feste fich mit feinem Rorps an ben linten Rfugel ber Sauptarmee. Der Ben. Ludner blieb mit feinem Rorpe in ber Begent mifchen Lipspring und Biombert. Den goten Julius ging ber Bergog mit ber Armee bis Buren; Die Avantgarbe rudte bis Saren vor und befehtwie Soben von Meerbof, Die Dorfer Meerbof, Blantenrode und Oftorf aber mit leichten Truppen. Der Erbpring bingegen blieb mit feinem Rorps gu rud, ben Pringen von Soubije ju beobachten. Er rudte ben 27ten bis Schweife und ließ burch ben Beneral Rielmannsegge Die Soben von Abunen befegen, und beffen leichten Truppen bis Wickebe und Mieber , Soingen vorgeben: ben aften nahm ber Erbpring bas Lager auf ben Soben von Rhunen, und Die Avantgarde gwifden Wiedede und Wiffenbagen. Der Reind batte in Surftenberg einen Doften von 200 Freiwilligen, bie burch ein ftarfes Derajdement an ber Brude bei Mebem unterftust werben fonnten. Die Freiwilligen griffen Die leichten Truppen ber Alliirten ben 28ten Nachmittags an, weil fie ihnen ju nabe ftanben, und fuchten fle aus ihrem Doften ju verbrangen. Beibe Thei: Theile follugen fich bie Einbruch ber Dacht tapfer herum, ohne babei weiter etwas ju ger winnen, als eine gute Augahl Tobte und Bermunbete auf beiben Seiten,

Mis ber Marfchall von Broglio bie Dadricht ethielt, bag ber Berieg Serdinand bis in Die Gegend von Ruben vorgerudt mare und Diene machte fich ber 21im ju nabern. fo ließ er ben Grafen Stainville von Meuberfe nach Rleinenberg, und ben Serrn von Chalus nach Blantenrobe marfdiren. Der Graf Rochambeau, ber ben auen einen Pransport Mehl von Areneberg nach Kaffel gebracht batte, und bei Weffufeln im Lager ftanb, mußte mit feinem Rorpe nach Stabtbergen riiden, um bie Defileen in Diefer Gedent ju befeben. Der Pring von Bauveau gieng bagegen wieber nach Meuberfe, und ber Baron Clofen nach Burte. Dady ber Rechnung bes Marfchalls von Broglio foll: te fich ber Bergog Berbinand nunnehr gegen Bielefeld gieben, um Gamein ju beden; ale er baber erfuhr, baß er bas lager bei Buren genommen batte; fo fabe er fich geno: thigt, eine Beranberung in feiner Stellung vorzunehmen. Der rechte Rlugel ber frangos Afchen Armee blieb bei Dryburg fteben, ber finte aber, unter bem Ritter Mir. soa fich mehr linfe, und bie gange Infamerie nahm ihr Lager bei Willebabenfen, wobin auch ber Marichall von Broglio fein Sauptquartier verlegte. Der Ben. Rochambeau blieb mit 6 Bataillonen und 6 Schwadronen bei Stadtbergen; ber Graf Stainville aber mars fdirte mit 10 Bataillonen, 2 Regimentern Dragonern, und einem Regimente Bufaren nach Germinghaufen, und Die Truppen, welche bei Scherf, Oftenborf. Bonebern ze. fanben . erhielten Befehl fogleich ju ibm ju ftogen, fobalb er fich nicht ftart cenna fanbe. bem Reinde Die Spife ju bieten. Muf Diefe Mrt glaubte ber Marfchall fur Die Gicherbeit von Geffen, bas ber Bergog Serdinand mit einem Einfalle ju bedroben fcbien, binlange fich geforgt ju baben. Weil er fich aber baib mieber entfernen wollte, fo bat er ben Print ten non Soubife nochmale febr bringend, ibm bie fcon oft ermafinten 10,000 Dann ju fdiden, weil fouft bie Operation Die er im Sinne batte, und au beren Erfolg er gar micht smeifelte, wenn er feine gange Dacht gebrauchen tonnte, febr zweifelbaft und feibit ge: fabrlich werden burfte, wenn er von ben 80,000 Mann, Die er jest fart mare, 25,000 Mann jur Dedung von Seffen jurudfaffen mußte; benn fo viel murben meniaftene bain erfordert. Bollte aber ber Pring von Soubife ibm biefe Berftartung nicht fchicfen, fo modte er wenigstene for Die Gicherheit von Seffen forgen , und fogleich ben Bergog Rets Dingnd im Ruden beunruhigen, Damit er nicht feine leichten Truppen gegen Bvillon, Minterbertt, 2c. fcbiden tonnte. Der Pring von Soubife verfprach dies ju thun, aber nur fo lange er in ber Begend von Areneberg fteben mirbe.

Obgleich ber herr von Bourcet in feinen Memoiren Die Stellung ber Millitten

Bonnata Guagle

bei 23dren tabeit, und behauptet, ber Bergog Berbinand babe nicht überlegt, mas fie fit nachtheilige Rolgen fur ibn baben tonnte; fo entfprach fie boch volltommen ben Abfichten Diefes Reibherrn, Die feine andere maren, ale feine Feftungen ju beden, Beit ju gemin, nen , und feine Begner burch gefchictte Bewegungen fo lange aufjuhalten , bis ber Berbft berantame, und Die gewöhnliche uble Jahrejeit ihnen alebenn Die Dittel benabme, et mas Entideibenbes auszuführen. Colange er bei Buren bijeb, Duefte ber Marfchall von Broglio um fo meniger au eine Ginfchiiegung von Sameln benten, ba er feine Das gagine in Sorter noch nicht gefüllt und Die Badereien angelegt hatte; mithin fein Brob aus Baffel nehmen mußte. Bagte er es aber, fo fonnte ber Berjog Serbinand entwe: ber gleich in Sellen einbrechen, ober gerabes Beges nach Sorter marichiren, und einen Berfuch auf bas in Diefer Stadt befindlicht Magazin machen. Dies murbe ben Darfchall von Broglio balb genothigt baben wieber jurud ju geben, und feine Entwurfe auf Sameln' aufzugeben. Much burfte ber Pring von Soubife es nicht magen wieder vorzuruft fen, weif ber Bergog Serdinand ben Erbpringen leicht an fich gieben, ober ju biefem ftor fen, und hierauf ben Pringen von Soubife angreifen fonnte. Auf eine Schlacht fic einzulaffen, baju batte aber Diefer General mit Recht feine Luft, weil feine Armee in Der That ju febr gefdmacht mar : benn, murbe er gefchlagen, fo fant er fcmerlich eber Bele genheit fich ju fegen, ale ben Ufern bes Digeine.

Beibe Armeen blieben einige Tage in ber genommenen Stellung, weil ber Marfall von Broulio glaubte, mit feiner Armee von 80,000 Mann nicht eber etwas unternehmen ju tonnen, bis bie 10,000 Dann bie er von ber Dieberrhein Armee mit Unge buid erwartete, angelangt fen murben. Berjog Serbinand batte bagegen gang anbete Grundfabe, ob er gleich mur 50,000 Mann ftart mar. Dachbem er alle betafchirte Korps an fich gezogen , fo mabite er boch ben Angriffefrieg, ale bas befte Mitttel ben Feind von enticheibenben Unternehmungen abzuhalten. Befonbere fuchte er beffen Beforquiffe wegen Seffen von Beit ju Beit ju vermebren. Bu bem Enbe machte er einen Berfuch bie in ber Begend von Serminghaufen und Stadtbergen flebenden feindlichen Rorpe unter Stainville, Rochambeau it ju überfallen, und ju vertreiben. Der Entwurf grundetefich auf Die Dadyricht, bag bie Frangofen nur bei Stadtbergen und Berminghaufen flan: ben, und Die Defileen bei Bredelaer gar nicht, ober boch nur fcmad befest batten. Die Unftatten Diefen Ueberfall auszuführen, maren folgende. Den 4ten August gegen Abend follie ber Beneral Wurmenau mit a Bataill, und 6 Schwabr, aufbrechen, fich Die Racht über in bem Dieffeit bes Kloftere Bredelaer liegenden Bebolje verfleden, und bafelbft ben Ben. Wangenheim erwarten, ber ebenfalle Befehl befommen batte, aus feinem Lager bei Ruben gegen Brebelger ju marfdiren. Gobalb bie Bereinigung gefcheben fenn murbe, follte ber Gen. Wangenbeim eine Etunbe fruber abmarfcbiren, und bem Reine be aber Dabberg in feine linte Blante, und in ben Raden ju tommen fuchen; indef ibn ber Gen. Wuttenau von vorne angreifen murbe. Der Ben. Walbegrave brach ebene falls gegen Abend mit 6 Batgillonen und g Schmabronen aus bem Lager bei Sorn auf. und radte bis Meerhof vor. Er follte ben Zeind aus bem Dorfe Weften vertreiben, und die Mitte bes feindlichen Rorns fo lange in Aufmertfamteit erhalten, bie die Generale Wannenbeim und Wutgenau in beffen finten Riante und Ruden ericheinen murben. 11m auch ben Reind bei Bleinenbera feftubalten, brach Lord Granby ben aten um Mite ternacht auf, marichirte bis auf Die Soben von Dalem, und betafchirte ben Gen. 230vb mit 2 Bataillonen und 4 Schmabronen gegen Wreren, bas mit 3 feindlichen Bataillor nen befeht mar. Diefe follte er fuchen abguhalten, wenn fie etwa bem Doften bei Weften ju Sulfe tommen wollten. Ben. Sporten erhielt ben Muftrag, mit feinem aus 12 Bar taillonen und 19 Schwabronen beftebenden Rorpe wieder nach Saren ju ruden, und bar felbft bis auf fernern Befehl fteben ju bleiben. Die Armee aber blieb angezogen, und mar bereit, auf ben erften Wint ju folgen.

Dit Anbruch Des Tages follte Der Angriff auf allen Geiten gefcheben. Der Ben. Dalbenrave vertrieb auch fofort ben Reind aus Weften, und ber Gen, Wurgenau rudte gegen Bredelger vor. Inbef mar aber ber Ben. Rochambeau nicht bei Grabt: bergen geblieben, fonbern batte fich auf bie Soben bei Gershatten, und feine Avantgare De an den Gingang Des Defilees von Brebelget gefest, Diefe griff der Ben. Wurnengu an; das Befecht murbe febr bartnadig, find ber Feind wehrte fich fo lange, bis er alle Datronen verichoffen batte. Da er auch von bem Grafen Stainville 24 Grenabiertompage nien jur Unterflugung erhielt, fo murbe er bas Befecht mabricheinlich erneuert baben, menn nicht ber Beneral Wangenbeim, ber nunmehr einen Umweg nehmen mußte, über Aborf ber beffen linte Rlante bedrobt batte. Mis ber Braf Rochambeau bies gemehr murbe, jog er fich gegen Ranftein jurud. Graf Stainville ließ fich ebenfalls nicht meiter in etwas ein, fonbern gieng bis in bie Begend von Aboben gurud. Ben. Duttenau rudte awar bie Gedbinabaufen vor und blieb ben sten bafelbft bem Grafen von Rochambeau gegen über fleben; ben 6ten aber gingen er, und alle übrigen Erupe pen, Die fich ju Diefer Unternehmung in Bewegung gefest batten, 'jur Armee und auf ib: re porigen Doften gurud. Dies Befecht toftete bem Reinde über 400 Tobte, Bermun-Dete und Befangene; Die Mlitten verloren taum bundert Dann.

Der Maricall von Broglio hatte gwar vorausgefeben, daß ber Bergog Serbinand

nand fuchen murbe in Geffen einzubrechen; allein er glaubte, murbe bief alebenn erft gefcheben , wenn er felbft über die Wefer gegangen , und im Begriffe fenn murbe , ben Schauplas bes Rrieges in Die bannoverifchen Provingen ju verfegen. Grundfagen von ber Runft Rrieg ju fuhren, follte bie Bewegung, Die er mit ber Armee gegen bie Wefer gemacht, und bie verschiebenen Rorns, Die er gegen Sameln betafchirt batte, ben Bergog Serdinand nothigen, fich nach Bielefeld ju gieben: Allein biefer Reloberr batte feit ber Erofnung Diefes Relojuges burch feine Standhaftigfeit, burch feine tubnen Bewegungen, und burch die Entichloffenbeit; von ber Bertheibigung fcnell jum Angriffe überzugeben, foon einigemale Die Entwurfe feiner Gegner verruckt, und ihnen gezeigt, bag er ben Beitpuntt febrigut ju treffen miffe, wo es rathfam ift, bie gebahnte Strafe ju verlaffen, und burd Debenmege feine Abficht ju erreichen. Dies mar and bier ber Rall, und bie Stellung, Die er genommen batte, bewies, bag er bie Abfichten feiner Begner febr richtig ju beurtheilen mußte. Denn Diefe maren, nach bem mas mir von bem Entwurfe bes Marfchalls von Broglio vom 24ten und 28ten Julius angeführt. baben : baf ber Dring von Soubife bas Bebirge verlaffen, gegen Ruben vorraden, ben Erbpringen gurudbrangen, und, wenn es moglich mare, Lippftabt einschließen follte. fobald ber Bergog Serdinand fich nach Bielefeld joge. Daber beichlog ber Bergog Serdinand feine Stellung nicht eber ju verlaffen, als bis fich Die Entwurfe Des Marfchalls von Soubife mehr aufflaren murben. Durch bie genommene Grellung bedte er Gas meln, Lippftabe, Samm und Munfter, und bielt ben Marfchall von Broglio feft in feiner Stellung, Die er um fo meniger verlaffen wollte, ba er noch nicht bie 10,000 Mann von bem Pringen Soubife erhalten batte; fich burch eine Schlacht aber ben Riden frei ju machen, und einen fichern Weg ju Eroberungen ju bahnen, bielt ber frangffiche Relb. berr gu bebentlich, ob er gleich den Befehl feines Ronigs vor fich batte; er auch bem Ber: jog Serdinand febr aberlegen , und eine Schlacht bas einzige Mittel mar , ben Relbjug entfcheibend ju machen. Wenn ein General in einer folden Lage, mit einer braven Mre mee - benn fo muß man die frangofifche im Gangen annehmen - nicht etwas bem Glut. te abertaffen will : fo tann man bas Ende eines jeden Feldjuges leicht vorausfeben, ohne baß ber Beift ber Beifagung auf einem ruft.

durch die er den Marschall von Broglio auf das nachbricklichste zu unterstäßen hofte. Da er diesen Entwurf nicht ausstüßen konnte, sone wieder über die Tübe umd Lippe zu geben, so deraschet er den zem den Martis Odwurt mit den Wonngarde nach Jertlob, und beställ ihm, sich den zem des Uederganiges zu versichern. Dieser ließ an diesem Zar ge ble seichten Teuppen nache dei Schwerte überzassen, und um fie zu unterstäßen, worf er is Satalisen ein einem Bahd, durch dem man geben mußer, um nach dem Bager zu fommen, das die Armee nehmen sollte. Die Armee verließ mit Andruch des Tages das Lager, und marschitete dem gangen Tag bis g life bes Abends in einem fort, ohne einen Alageru fallt als von der den der gere geben des Lagers, und marschitete dem gangen Tag bis g life bes Abends in einem fort, ohne einen Alageru fallt als von der der geieng dier des Auber und nach mas des ger jenseit Schwerte. Um den Marsch der Armee zu verleich mit der Pinz von Conde mit der Reserve bis 1 z life Vonmitrags in seinem Lager dei Techem sehen, die Angren erstänkteit des Erbeitung nu beschächtigen. Gegen 10 Life wurden die Hosche, die es auf der rechen Seite der Andr keben hatte, teshaft angegriffen; se jogen sich deroner der Schwertes.

Den zem feste bie Armee ben Marfich nach der Ceine von Dortmund fort; le getre sich auf dem hohen von Dufesto, und der Peinz von Goulfelingen. Den ören war Aufreig. Der Erhörin nahm ein Gage beinfel Unstein in Wischingen. Den ören war Aufreig. Der Erhörin nahm ein Gage beinfel Univ na und feste dem Beschl, noch 10,000 Mann zur Kinner des Marsschals von Brouglio abger den zu lassen. So mangenesim dies dem Prinzen von Soubist war, so schlennig machte er doch alle Anstalten. Daß sie nach beisem Beschle Warssch abgesen fommen; bem ehe form et si nicht geschehen, wenn sie nicht aus dem Marssch Mangel an Ebenstmitteln leiden sollten. An diesem Tage nach in der Mangel an Ebenstmitteln leiden sollten. An diesem Tage nach in der wenn Marsschal woo Brouglisch. Dassielh follten sie von bem Marsschal von Brouglisch. Dassielh sollten fen von tem Marsschal von Brouglisch Warsschal der ihre serven der von Konstell von Brouglisch von Brouglisch von Brouglisch werden der der der der von Kantschal von Drogs lie Beschle über ihre servener Beschlennung erwasten. Herrauf siebe der Prinz von Sout bise der roten dem Marsschal von Brouglisch Welten fort; gieng den zieten der Geinschrip über die

Den 12ten war das Saupequartier auf der Zeide bei Polfen. Bon bieraus ward der Martis Doguer mit 3000 Mann über die Lippe betalofter, neif man erfaßern batte, batte, bat ber Lein mit der bertanmischen Legion Delinen, und bas Siddichen Obsphen mit Infanterie beseih batte. Diese follte er suchen aufzuheben. Es gefang; die britannische Legion ward um Mitreenacht überfallen, verlohr eine Menge Leute, 7 Ghitce

Distractly Guagl

Offiziere und 150 Mann, die in die Gefangenschaft geriethen. Die Freiwilligen von Clermont machren jugleich einen Berfuch auf Olphen, wurden aber gurudgeschlagen.

Mis ber Berjog Serdinand ben Aufbruch bes Pringen von Soubife ans bem gager bei Berdringen, und die Antunft beffelben in die Ebene von Bortmund erfuhr, uttheilte er feicht baraus, bag er eine Diverfion gegen Munfter im Sinne habe. Er befchioß hierauf eine folde Stellung ju nehmen, in ber er nicht allein die Enfwirfe bes Marfigalls von Broglito auf Sameln vereitelt, sondern ihn auch die Bemeinschaft mit der Rieberrefeinarmee abschueiter tonne. Ju bem Ende brach er ben toren aus bem legger bei Turen unf, gieng iber die Lippe, marfigire bis Delbrach, ben rrem ibs Betmold, und nahm den riten das Lager unf dem foger nannen UToltmorbergen, mit bem rechten flingel an bem Gefolge von Reilentrichen, und mit dem lieten an Giegbof. Um diesen Marfic zu beden, mußte der Bektlieuter nant Binnar bas Erdbichen Sorn mit 300 Mann befeben.

Durch diefen fonellen Marfc jernichtete ber Bergog Seebinand mit einem male nicht allein ben gangen Entwurf bes Feindes auf Sameln, fonbern binbette and ben Dr. v. Soubife Die Belagerung von Munfter ju unternehmen. Denn ließ fich biefer barauf ein, fo buefte ber Bergeg nur wieder brei Tage bintereinander maricbiren, fo mar er ibm auf ben Leib, und mirbe ibn mabricheinlich augegriffen, und ba er ibm überlegen mat, gefchlagen baben. Der M. v. Broglio, ber fich noch finmer nicht ftart gening bleit; und por Antunft ber Berftarfung von 10,000 Mann nichts unternehmen wollte, und file bie Erhaltung von Seffen auf eine angflide und übertriebene Art beforgt mar, fchlen Die 96: ficht feines Gegnere entweder aar nicht zu muthmakeit, ober aarl nicht muthnigfen zu mole len. Denn ba er ben Grafen von cer Laufth mitehnem ftarten Rorps bei Tibeim, ben Grafen Chabot in Der Gegend von Blombern, und ben rechten Rifigel Der Armee bet Dryburg fteben batte, fo tonnte er bem Berjog Serdinand leicht juvortommen, und Die Boben von Reifentirchen befegen. Affein nicht eber ale ben Taten fehten fich ber nechte Alugel ber Armee unter bem Grafen Guerchy bei Dryburn; bas Rorps bei Willebabegfen unter bem Bergog von Laval, Die Ravallerie bei Dringenberg unter bem Martie Dovanne: Die Avantgarbe unter bem Baron Clofen, und Die Referve unter bem Brafen von ber Laufigin Bewegung, und richteten ihren Marfc auf Steinbelm. Der Ritter Muy aing mit bem linfen Ridgel ber Armee bon Rleinenberg bis Dryburg.

All die Atmee in der Gegend von Steinhelm antam, sod fie sichon die duitre auf den hoben des Neilenkirchen ins Lager eiden. hierauf ließ der Marichall von Broglio halt machen; seite die Reiervo unter bem Grofen von der Laufig auf die hoh bie fleite Steinheim, die Asantzarde unter dem Baron Closen vor ihm nahe an die Stadt, und nahm das Lager mit dem rechten Ridgit an Germinighaufen an der Lemmer, und mit dem finten an Winsebeck. Der Pring von Zauveau beigte mit der Name, garbe die Sohn der Winstrup, dem Stadtochen Sorn accendiber. Den Laten ficht er

bas

Mus beni Benehmen bes Darfdialls von Brontlo laft fich mit vieler Bagefdine lichfeit ichliegen, bag ce ibm mit allen Operationen an ber finten Seite ber Wefer nied male ein rechter Ernft gewesen; feln Lieblurgeentwurf mar eine Diverfion auf ber rechten Seite Diefes Rinffes. Dies erheffer auch aus beffen Schreiben vom anten August an ben Pringen von Soubife. Begenwartig war er um fo mebr bafur eingenommen, Da ber Dring von Soubife nicht in bem Bebirge bei Areneberg feben geblieben mar, fondern ebenfalls wieder feinen Lieblingsentwurf vorgenommen batte, ben aber ber Marfchall bou Brottlio memale aut beiffen wolte. Begenmartig mar er um fo mehr genothigt, uber bie Wefer ju geben, ba ber Erbpring ben Pringen von Soubife in Rrieben nach Munfter gieben laffen, und auf Befebfibes Berjoge Den raten von Unna abmarfchirt, ben taten bei Buren angefommen war, ben raten aber bei Lichtenat im Ruden ber frangoffichen Urmee feine Steftung genommen batte. Durch die er fomobl Die Gemeinichaft mit Zeffen, ale mit Sotter ber brobte. Der Marichall von Brottlio fdrieb baber auch fegleich an ben Beriog von Choifeul, bag er aber bie Wefer geben, und fichen mitbe, ben Entwurf genau uner auführen, Den er ibm in feinem Schreiben bom 28ten Julius mitgetheilt batte; weil Die Stellung bes Bergoge Serbinand viel ju vortheilhaft mare, ale bagfer ibn angreis fen fonnte.

Unterdeß hatte der Bergag Serdinandben 12ten ben Gen. Luckner nach Sameln betaffitt, mit bem Befehle, mel Regimenter von der Befabing an fich jut fieben, und ben Gen. Bestime aus der Gegend von Lindbeck zu vertreiben. Den 13ten gieng beir Gen, Auchter über die Wester, und durch die Waldungen langd dem rechten Ufer, gegen. Aappelenbagen. hier vereinigte er fich ben 13ten frühe bei Wickensen mit den beiden Barailonen Schenk und Robben, von der Befang in Sament, die ihren Marich under aber gefahnten Errage genommen, seindern fich finter den Bergen und durch die Waldungen Durchgeschilen erten. Den 13ten und und die Waldungen Durchgeschilden batten.

vigem Regenweiter über Wickenfen und Eicherobanfen gegen Dafie fortgefeig. Die gang Kavallerie war an der Spie der Kolonne, und eine jemliche Street von der Ing fantetie voraus. Die Jugarn von Luckner hatten die Avangarde: die Sexyragichen Igger gaften und bie Kevallerie im der Gegend von Leicheburg ankam, fliefifie die Inteologian der die feindlichen Beropfen, und auf ein Reglemen Desgonere, das den im Begriffe war das Dorf zu befesen. Da diefe die Kutunft bes Gen. Auchner nicht vermutheten, und gang autworkereitet waren, so wurden sie gerengt, und ein gefere Helt Invodorung die Fliecht nach Dassel, wo der Gen. Beckner die ben dem alles in gester theil davon gefauger. Mie endlich die Ichger auch der ben debtigen Toppen feines Korpe, namid, 3 Bataillonen Schweizer von Jenner, dem Dengonerrezimment bes Konlige und Ferronare, und den Gusten von Irafian fand. Abende um gulfte traf auch die Infanterie des Gen. Auchner del Leichsburg ein, und das gange Korpe blieb die Nach in einer freiem himmel. Den 1 sten feinde um a Uler wurde der Besch Dasselfe forgeseigen wurde der Kertef gerade nach Dasselfe forgeseigen.

Mach ber Nechmus des franglesichen Generals durfte ber Gen Lucknet ficht untersteben, bis 116at vorzuniden, weit er Gesabr liefe, abgeschnitten zu werden, phoad die franglische große Amme, die fich langs dem linien Ufer der Dymel an bis Strinkbitm ausberieter, irgendwo, zwischen Sameln und Uslar, 3. B. bei Schrete in Korpt über die Wofter gehm liefe. Er betrog sich aber in feiner Archung, so wie der R. v. Droglio sich in feiner. Das Nestliat dawn war, daß er sich durchden Solitinger Wolld nach Itslatz zurchzießen musste. Dier felle er seine Tuppen auf einer Spie zwischen Uslar und bem Derft Ammerbedorn in Schlackerdungu, und beschloß, dem Feind zu erwarten. Als dager der Gen. Luckner bei Dassel anfan, und nichts vom Feinde fand, so ließe er sine Tuppen ein Paac Tumben auseussen, und siese den zien und sie bed gesche das fein das sie fine Tuppen ein Paac Tumben auseussen, und siese den zien und sie bed gesche dasse zu eine Verlage fand.

Uslae liegt mit einigen Dorfern in einer freien Gegend, die obmegfahr anderthold Mellen lang und dreit fein kannt wie ein hoffen Wegen durch gille bei der den gene berchierten ift, und eine idensicht num dien Batte die eingeschloffen wird. Der Weg von Dassel geht durch diesen Walt, und kommt nicht weit von Uslat im Freie. Graf Bestimme hatte kurch Wann in dem Walte geloffen, so, dog das gan je Korps des Gen. Luckner am außersten Rande bestielben ankam, ohne entderft zu werd. Dues Worfsch bielt der franzosische General für aberfalige, weit er, wie er stoff

in einem Schreiben an ben Marfchall von Broglio gefleht, ") fich nicht einbilden tonnte, bag Ludner, ber, nach feiner Meinung, nathricher Weife alle Augenblide befrüchten umte, abgefoulten ju werben, wenn bei Spirce ein Ropes über bie Wofer gienge, so verwegen fenn, und bis Uslar verbringen wurde. Er hatte fich auch noch leicht jurud. jiefen sonnen, allein er glaubte, baß er ben Pofirt bei Uslar befaupten mußte, um ber Armes die Gemeinschaft mit Greitnen zu verfichern.

Indef machte Ludner vor ben Mugen Des Reindes im Balbe folche Anordnungen, Die nichte meniger jur Abficht batten, ale bas frangoffiche Rorpe gang aufzubeben. Bu bem Ende Detafdirte er ben Oberften Broytan mit feinen Idaern liute, mit bem Befeble, fich unter Begunftigung bes Balbes gang um Die rechte Rlaufe bes Feindes berumyngieben, und wenn er bafelbft angefommen fen : murbe, Salt ju machen, ftille ju fenn, und ben Ausgang bes Sauptangriffe abjumarten. Bon bem Balbe jog fich eine Unbobe rechts gegen Uslar fort, binter bergman bis in bes Reindes linte Flante fortmarfchiren tonnte; ohne gefeben ju merben. Luciner befahl, bag bie brei bei feinem Korps flebenben Bret nabierbataiffone, und bie braunschweitischen Sufaren binter Diefer Anbobe bem Freinde in Die linte Rlante, und fobald fle biefer gegenuber gefommen fenn murben, gerabe auf ben Reind losgeben, mabrend bem Avangiren aber fich bestanbig rechts gieben, und fuchen follten, ben geind von Uslar und ber Strafe von Gottingen abjufchneiben, und ben Srevtaufden Jagern in Die Banbe ju merfen. Diefer Angriff follte burch ben Angriff auf Die Front Des Feindes unterftust merben, ben Die übrigen beiben Bataillone Schent und Rheden , Die Ravallerie und Die Ludinerfchen Sufaren machen follten. Dachbem Diefe Anordnungen getroffen maren, festen fich bie beiben Kavallerieregimenter vor ben BBald, trieben bie feindlichen Borpoften jurud, und fchidten Dlanfer vor. Die Infan terie jeigte fich gar nicht: benn ber eigentliche Angriff follte nicht eber gefcheben, ale bis Die Jager anf ihren Doften angefommen fenn murben; und Dies tonnten fie unter zwei Stunden nicht, weil fie einen großen Ummeg nehmen mußten. 216 gun ber Ben. Lude mer glaubte, bag es Beit mare, gieng er felbit mit ben Grengbieren binter ber porbin ers mabnten Anbobe rechte meg. Die Infanterlebataillone Schent und Rheben festen fic por ben Balo, und blieben bafelbft noch einige Minuten fleben, um Die Aufmertfamteit Des Beindes von feiner liuten Riante auf fich ju gieben. Bernach avangirten fie gang lang: fam mit ber Ravallerie und ben Sufaren auf ben Blageln. Der Reind fcbien mit pielet

<sup>\*)</sup> Memoires historiques, Tom. 3. pag. 259.

vieler Recheit Stand balten ju wollen; ale aber ber Gen, Luciner mit feinen Brenabie: ren in feiner linten Rlante auf ber Sobe jum Borfchein tam, fo verfucte er, fich mit ber größten Gilfertigfeit nach Uolar jurudjugieben. Weil er nun ben Wea verfverrt fand. fo gieng er ebeile burch bas Dorf, theile uber ben fleinen Bach, ber ihm im Ruden lag. und wollte fich auf ber, auf ber anbern Geite liegenden Sobe wieder feben. Allein Die Schweiger von Jenner murben bei bem Uebergange aber bas Waffer von ben braun. fcweinichen Sufaren eingeholt, und größtentheils gefangen genommen. Dies gefcabe gerade ju der Beit, ale die Truppen, welche bie Front angreifen follten, auf ber Bobe antamen, wo porber ber Teind geftanben batte. Diefe jogen fich unter Unführung bes Dberften Schent mit liute um, theils burdy bas Dorf , theils um baffeibe in bes Reins bes rechten Riante, ber fich wirflich wieder binter bem Dorfe auf ber Sobe gefeht batte, und aus feiner Artillerie ein ftarfes Teuer machte, Das jedoch feine Wirfung that, meil bie anrudenben Luppen im Grunde maren, ber Reind aber auf ber Sobe fand, und baber bie Rugeln alle ju boch gingen. Um aus bem Reuer ju fommen, lief bie Infanterie , ohne Reih und Glied ju halten mit ber arbeten Enticbloffens beie und Bravbeit ben Berg binauf. Der Reind martete aber bas fleine Bewehrfeuer nicht ab, fondern marf fich in ben Baib. Bu feinem Binde maren bie Greytagichen 3a. ger noch nicht auf ihrem Poften angefonunen, und Diefer Umftand rettete ibn von einer volligen Mieterlage. Er verlor indef boch über 600 Mann, unter benen fich ber Dberfte Tenner, 12 Rapitaine, 18 Gubalternen und 400 Unteroffgiere und Gemeine befanten. Die gefangen wurden. Der Gen. Belfunce son fich mit bem Heberrefte feines Rorps nach Gronde bei Gottingen. Ben Ludner blieb Die Racht mit feinem Rorpe bei Helar unter freiem Simmel, und befeste alle Bugange von Gottingen nach Sorter, fo, bag nidet sur Brogliofchen Armee burchtonmen tounte. Beil auch feine Truppen febr ere miber maren, blieb er ben 16ten bis 10 Ubr Bormittags fteben, und marfdirte bierauf burch ben Sollinger Wald gegen Corvey und Sorter, Die bort gefchlagene Schiffbruft fe ju jerftoren, bielt fich im Balbe verbedt, und jog 8 fcmere Ranonen an fich, bie ibm von Sameln nachgefolgt maren.

Unterbest machte ber Marthall von Broglis Anfalten, mit ber Ermer über bie Wefer in geben; in ber hofnung, bag er babned ben herzog Serbinand ebenfalls jur Bedung von Sannover über bie Wefer loden wiede. Ju bem Ende liefe et bie Armee ben 16tm bas Lager werindern, feste ben rechten Glügel hinter bas Rerps bes Gefen von ber Lausig, und ben linken gegen Pombsen. Der Baron Clofen biteb fieben; aber bet Pring von Dauweau migte fich mit feiner Avangarbe von Wintrup juride

gieben , und fich vor ben linten Giagel ber Armee fegen. Den Lag vorber hatte ber Mare fchall v. Broglio noch ben Grafen Chabot mit ber fonigl. Legion, ber Brigabe t Torman: Die und ben Dragonerregimentern Beaufremont und Lanquedoc über Dringenberg nach Willebabeufen betafchirt, fich mit bem Grafen Caraman ju vereinigen, ber ben 14ten mit einer Brigabe Infanterie, einer Brigabe Ravallerie, einem Regimente Dragos ner, und ben Greimiffigen von Standern eben babin abgegangen mar, um ben Unter nehmungen bes Erbpringen Schranten ju fegen.

In Der Racht vom 16ten jum 1ren Anguft lieft ber Marichall ben Grafen von ber Laufis mit ber fachfifden Infanterie nach Sorter abgeben, mit bem Befeble, Die Dafelbft ftebenden zwei Brigaden Infanterie, zwei Brigaten Ravallerie, und Die Freis willigen von Auftraften an fich ju gieben; alebenn über bie Wefer ju gebn, und entwer ber nach Uslar ober Daffel ju marfdiren, um ben Beneral Ludiner ju vertreiben, von beffen Ericbeinung er icon, ob gwar noch febr unbestimmte Rachrichten batte.

Mis ber Graf von ber Laufig ben 17ten ben Uebergang verfuchen wollte, tam ber Ben. Ludner aus bem Balbe jum Borfcheine, ließ feine Batterie auffahren, und ver: fuchte Die Brude in Grund ju fchiegen. Allein ber Reind feste ibm gleich auf ben Soben bei Sorter auf ber anbern Seite ber ABefer eine weit überlegene Artillerie entgegen, fo, baß er es nicht magen burfte', mit feinen 8 Ranonen naber ans Ufer ju ruden , um bie Brude beutlicher feben , und beffer treffen ju fonnen. Indeg bemirtte bies boch fo viel. baf ber Braf von ber Laufin ben Borfat aufgab, an Diefem Tage über Die Defer ju geben , und bem Marfchall von Broglio ben Borgang melben ließ, ber ibn fofort noch mit einer Brigade Infanterie verftarfte. Der Angriff ber Brude unterblieb baber, und vermanbelte fich in eine Ranonabe, Die uber zwei Stunden Dauerte, aber vollig ofine Dir. fung blieb, weil bie Entfernung swifden beiben Theilen ju groß mar. Benigftens verlobren bie Allitren nicht mehr ale einen Dann und ein Artilleriepferb. Rachbem biefer fürchterliche aber nichts bedeutende Auftritt vorbei mar, rudten bie Frangefen auf ber linten Seite ber Wefer ins Lager, und Ludner blieb rubig im Balbe bis Ginbruch ber Racht fteben, und jog fich bernach nach Daffel.

Den 18ten August ging ber Graf von ber Caufig mit feinem Rorpe über bie Wes fer . und rudte bis Colamunden vor. Die Armee unter bem Marfchall von Brontio marfchirte mit Anbruch bes Tages in 4 Rolonnen ab nach Sorter, Grenabiere und Sager unter bem herrn von Guerchy, Die Brigabe Bourbonnois und . gevei Brigaben Reuter machten bie Arriergarbe finter ben beiden Rolonnen linter Sand, und batten ben Baron Clofen mit feinem Rorpe noch binter fich. Der Martis Dovanne mad .:

Weich, Des fiebeni, Br. in Dentichl. V. Cb.

machte mit ben Sarabiniers und der Brigade Castella die Arriergarde hinter ben beiden Kolonnen rechter Hand, und auf ibn solgen noch der Pring von Bauveau mit seinem Korps. Der herzog Serbinand ersust nicht eher ben Ausbruch des Feindes als gegen Mittag. Er befahl bem Lord Granby und Gen. Wutgenau ibn ju verfolgen; die Armee aber brach um 2 Uhr Nachmittags auf, die Hohen von Vilheim zu besehen.

Alls der Marifold von Broglio sabe, bag er nicht verfolgt murde; betabl er bem Baron Clofen und Prinzen Zeatureau, sich mit ihren Korps auf die Sichen von Oldendorf ju seben, um durch diese Erellung, die febe gut war, dem Marifo der Armee und besonders bei berten, das durch die Erscheitung des Gen. Luckner verfindert wurde, über die Wesen zu geben, und baber noch in der Gegend von Schret in verschiedert wurde, über die Wesen zu geben, und baber noch in der Gegend von Schret in verschiedenen Jeusen, ohne alle Ordnung, jusammengerangt fland. Die Infanterie in verschiedenen Seusen, ohne alle Ordnung, jusammengerangt fland. Die Infanterie flete beisseite der Wesen Stuffen bestablich die Gegender Diesen in fallen der Savallerie und alles Gepade ersielten Befeh), so soll die Benacht gege die Kavallerie und Atrilderie, mit allem, was baju gehört, auf der recht ten Seite der Weses fland; und gegen Mittag war auch von, dem Gepäde nichts mehr an dem linken liker.

Unterbeg ließ ber Baron Clofen Dachmittags um g Ithr melben', ber Reint rude mit Macht gegen ibn an. Sierauf fchicte ber Marfchall ben Beneral Guerchy fo: fort mit feinem Rorps jurud, ben Baron Clofen ju unterftugen; und Die Infanterie ers bielt Befehl fich marichfertig ju halten. Balb barauf griffen Die Englander ben Baron Clofen an, und nithigten ibn feine Stellung ju verloffen. Inbeg jog er fich in ber be: ften Ordnung ab: wies die Berufchotten und Elliotichen Dragoner, Die ibn hu bifig verfolgten, mit blutigen Ropfen jurud, und machte ein paar Sundert Befangene. Dies und die Anfunft ber frifden Truppen unter bem Ben. Guerchy bewog Die beiben Bener rale ber Allierten, Salt ju machen. Der Baron Clofen, und Dring von Bauveau nahmen bierauf ibre Stellung auf ben Soben von Ogenhaufen; fo, bag bas Dorf vor ber Fronte blieb, und von ben freiwilligen von St. Dictor befest murbe. Die Infans terie von ber Sauptarmee lagerte fich auf ben Soben oberhalb Sorter , und vor ihnen ftand ber Benerat Guerchy mit feinen Brenadieren und Jagern. \* Der linte Glagel Dies fee Rorpe fließ beinabe an Oldendorf und bas Sols an diefem Dorfe, bas ebenfalle bie Freiwilligen von St. Dictor befehr batten. Beil ju vermuthen mar, baf ber Berjog Serdinand mit ber gangen Armee anraden murbe, ben Uebergang ju erfchweren; fo machte ber Marfchall Unftalten, ibn fo lange aufzuhalten, bis alles Gepacte aber bie . Wefer gegangen fenn murbe. Bu bem Ende befamen, ter Graf Daur Befehl, in ber Madit

Racht bie Boben vor bem rechten Flugel in ber Begend von Brindhaufen ju befeben; ber Baron Clofen , Dring von Bauveau und Ben. Guerdy, ibre Stellung auf bas außerfte ju vertheibigen; ber Marfchall felbft aber blieb in ber Mitte bei ben 5 Brigaben Infanterie, Die im Lager fanben.

Den Taten frube feste fich ber Bertog Serbinand mit ber gauten Armee in Marfcb, um, wenn es moglich mare, ben feind noch einzuhoblen. 11m 7 Ubr erfubr ber Marichall von Broulio burch ben Baron Clofen, baf ber Reind wieder ftarf an: brange, und man bie gange allitrte Armee im Dariche fabe. Sierauf beichloß er fich nicht langer aufzuhalten, und feinen Rudjug lieber etwas ju frub ale ju fpat angutreten. Das Bepade, Die Ravallerie und ein großer Theil ber Jufanterie mar obner bin fcon auf der andern Seite. Die Infanterie und beide Arriergarden erhielten auch fofort Befehl abzumarichiren, und gingen über bie Bruden, fo, bag gegen Abend bie aanze Armee auf der rechten Seite der Wefer war. Rachmittag um 3 Ubr tam gwar bie alliirte Armee auf ben Soben bei Gorter an, und fanonirte bis gegen Abend bie Brude: boch verlor ber Reind babei nicht mehr als ohngefahr 10 bis 12 Mann und einige Pferbe. Die allitte Armee nabm bas Lager auf ben Soben von Sorter, und ber Beried Serbie nand fein Quartier in Surftenau; Die frangofifche Armee bas ihrige mit bemrechten Rift: aet au Luchtringen, und mit bem finten an Surftenberg, bas Sauptquartier in Surftenbera. In Sorter blieb ber Brigadier Gelb mit einer Befagung von 1500 Mann surud . bie bie gange frangofifche Armee uber ben Gluß gegangen mar; alebenn folgte er in ber Racht vom goten jum a ten auf einigen Schiffen, und überließ ben Plat ben Muirten.

Unterbef marfdirte ber Erbpring ben aften nach Offenborf an ber Dymel, ben Brafen Stainville anzugreifen; allein Diefer entwich, und jog fich nach Raffel, nach bem er bie von ber Armee am Miederrhein angefommene Berftarfung unter bem Ritter Lewis an fich gezogen. Der Erbpring rudte bierauf ben Tyten naber an Die Dymel und befette Die Boben von Grimbed und Scherfbe.

Den goten blieb ber Darichall von Broglio fieben; ber Berjog Serbinand ebenfalls: nur betafdirte er ben Gen. Wurgenau nach Dolle, Die Bemeinichaft mit Sameln ju fichern. Den goten ließ ber Marfchall ben Brafen Daur mit brei Brigaben Infanterie nach Eimbed vorraden, ben G. Ludner ju vertreiben, der fich bafelbft gefest batte. Audner jog fich uber Ganberebeim jurud, verlohr einen Mann von feiner Arrier riergarde, und lagerte fich bei Ofterobe. Den aufen gieng bie große frangofifche Armee burd ben Gollinger Wald, und nahm das lager bei Daffel. Der Baron Clofen 31 2

- blieb

blieb auf ben Anboben fleben, die auf der rechten Seite ber Wefer, Sorter gegenüber liegen, um ben Marfo ju beden; Machmittag um 4 Uft aber jog er fich über Allenhaus nach Ilelar. Die Referve bes Grafen von ber Laufig ging nach 'lautolobendorf; und bie Brantaabe unter bem Grafen Chabor ridde nach Savna.

Den zien nahm ber Marichall mit ber Armee ein Lager mit bem rechten Flügel wer Galzbertelben, und mit bem linten gegen Morungen, das haupquartier in Silbect. Bier Brigaden Infanterie unter bem Gerafen do Duras blieben bei Lebedie lob; bie Reserve unter dem Grasen ben der Laufig rucke nach Limbect; bie Avantgar be unter bem Grasen Chabor nach Soppensen, und befehr Daffel; ber Bason Clofen aber blieb bei Ublar. Diese ichten Korps machten durch ihre Stellung eine Possensette um die Armee, und ficherten sie für jeben leberfall. Am namilichen Tage überfiel ber hert von Grandmaison ben preußischen General Geschrai, Beschläsber eines Freis bataillons, in Morthaufen; jersteute seine erst fürstich angeworbenen Leute, und macht et ihn nebt 6 Driesern und obnorfabr von Drassenten gestangen.

Diefe Bewegungen bes frangofifchen Relbberrn machten auf ben Bergog Serbis nand nicht ben geringften Ginbrud; er blieb ftanbhaft und unerfchattert bei bem Borfabe, fich in Weftphalen ju behaupten, mo er feine Magazine und Reftungen batte, auftatt über Die Wefer ju gebn. Wenn man einen Blid auf Die Charte wirft, fo fieht man leicht, bag ber Marfchall von Brontlo mit ber gangen Armee nicht weiter in bas Innere ber bannoverifchen und braunfchweinfchen Lanber vorruden fonnte, ohne feine Bemeinfchaft mit Gottinten und Seffen aufqugeben, Die für ibn megen ber Bufuhren bes Brobs, und anderer Lebensmittel von ber außerften Wichtigfeit mar. Denn marichirte er gegen Sannover und Brauufdweig, um einen Berfach auf Diefe Stabte ju machen ; fo burfte bie alliirte Armee nur ein ftartes Rorps über bie Wefer fchiden; feine jur Det: fung ber Gemeinschaft jurudgelaffenen Rorps übern Saufen werfen, ober einen Ginfall in Seffen machen; fo mußte er fo fort unverrichteter Sache umfebren. Daber fab er fich jeht fogar in ber Berlegenheit, anftatt ber angreifenbe Theil ju fenn , menigftens eine Beitlang einen Bertheibigungefrieg führen ju muffen. Bergog Berbinand ließ ibn auch nicht lange in ber Ungewißbeit. Bei Sorter murbe fofort eine Brude gefchlagen, und ber Ben. Wangenheim gieng ben 24ten mit einem fleinen Rorps über bie Wefer, Die Stellung bes Reinbes in Augenschein ju nehmen. Der Baron Clofen jog fich bierauf von Uslar gegen ben Bergog von Duras jurud, und fette fich bei Wiebecte. Dem Marfchall von Brottlio verurfachte Diefe Rubnheit feines Gegners fogleich Die größten Beforgniffe wegen feiner Gemeinschaft mit Gottingen; anftatt aber ben Ben. Wangen. beim

beim jeineu mit dem Korps bes herjogs von Duras und Baron Closen auf ben Leib ju geben, und ibn über die Wester jurudjuwersen, begnügte er fich die Stellung des hers jogs von Duras in Augenichein zu nehmen, und da er fie febt vortheilhaft fand, es dabei bewenden zu laften. Der Gen. Wangenheim kounte fich daber ohne alle Gesafe wieder jurudtieben.

Diefellntemessumung des hernogs Gerbinand war bem Marfold von Zvoglio nicht unterwatete. Er hater sie langst vorausgeschen, und dies hater sin eben bewogen, noch die Werstadtung von der Soubsstiechen Memer zu verlangen. Sobald er asso von den Werstadtung von der Soubsstiechen Memer und erfort der Koreb der Generale Achtechouart und Closen und zwei Brigadem Infanterie zur Werstaftung des Gera met Zehrenden und ziehen abgeben. Er sieht verfinzte sich den zesten nach Anflen mod isim solgten. Der sieht verfinzte sich den zesten nach Anflen siehen Menden der Bereiche Bertriege von Dutas, das sich zweisen Minden und Anflel sessen mußte. Nachben der Freige gerbinand siene Klösser Minden Minden und Anflel sessen mußte. Nachben der Freige gerbinand siene Klösser erficht hatte, einen Lebel ber freighes fich mit der der gestel Kannover noch eine Zeitlang einstellen zu mußten; so so er sich den zoene zurück nach Gestemar, nud nahm den ten Septie. das Lager dei Zustyne, mit dem rechten Rügst und siehen zu und dem linten an Kverschulz. Der Marssalle wer der Brügel die holet ein den und verschulze der der Angeschulze über der Wertselds inch noch einige Tage im Anflei auf, sich mit dem Wraften Scainville über der Wertseldsie fich noch einige Tage im Anflei auf, sich mit dem Wraften Grainville über der Wertseldsie

gung von Seffen ju befprechen, und verschiebene babin abzwedenbe Beranftaltungen ju treffen.

Machdem dies alles adgemacht war, gieng er ben jeten nach feinem Beuptquartiere Gulbed juride. Das Korps, neldes der Graf Stainville nach den erhaltenen Werfels bette, beiland nummehr aus 35 Bataillonen, 46 Schwader nen Kavallerie, einem Rezimente Husaren von Chamborant, einem Rezimente leichter Trippen, und 600 Freiwilligen. Währen von Chamborant, einem Rezimente leichter Trippen, und 600 Freiwilligen. Während biefer Worgdang griff der Graf Beisung ben Obersten Streptag bei Ofterobe, lan, richtete beinabe fein ganges steines Korps zu Grunde, machte über 300 Gesangene, und befehrt das Jarggebirge.

Der Beriog Serdinand fonnte Diefer Unternehmung nicht ben geborigen Dache brud geben, weil er nach Abgang ber Korps unter ben Beneralen Sporten, Dring von Minhalt, Wurgenau, Ludiner ac. ju fdwach mar; befonbere aber, weil er genothigt gewefen mar, ben Erbpringen wieber mit feinem Rorps gegen Samm und Munfter ju betafchiren, mo ber Pring von Soubife jest ben Deifter fpielte, weil er Riemanden aes gen fich batte. Schon ben 2 ten Muguft erhielt ber Bergog Serbinand Radricht, baß fich ber Pring von Conde ber Ctabt Samm nabere. Er befahl baber fogleich' bem Erbe pringen , mit feinem Rorps bahin aufzubrechen. Diefer betafchirte auch fofort ben 22ten ben Generallieutenant Obeim mit ber Avantgarbe voraus, und folgte ben 2gten mit feis nem gangen Rorps. Unterbeg mar ber Pring von Conde mirflich ben agten auf ben So ben angefommen, Die auf ber rechten Geite ber Lippe nicht weit von Samm liegen. Den aten ließ er bie Stadt auffordern, und ba fie fich nicht gleich jur Uebergabe verfteben mollte , mit ghibenben Rugeln befdiegen. Allein am namfichen Tage fam fcon ber Ber neral Obeim bes Morgens anberthalb Meilen von Samm an. Sierauf jog fic ber Dring von Conde ben asten Dachmittage wieber nach Drenfteinfurt gurud, und ber General Obeim begleitete feine Arriergarbe mit einigen Ranonenfchuffen. Den 28ten tam auchi ber Erbpring mit feinem Korps an, und lagerte fich linter Sand bem General Obeim, ber bei Mart ftanb, einem Dorfe nabe bei Samm, bas ber gangen Graffchaft ben Dahmen gegeben bat.

Um die Unternehmung des Prinzen von Conde ju unterfluhen, mar der Pring von Soubife ben agten field mit dem größen Thei fiele Armee nach Albereiob marbeit, wie der bei Berfeld Dogner mit 20 Batilionen und einem Rezignenter Drago ner nach Appelballen gegogen; der Martis Conflano aber blieb mit feinem Korpe bei Rheime. Der Berr von Cambefort wurde in die Gegend von Merpen, und der Backen Der Berr von Cambefort wurde in die Gegend von Merpelinfurt betafchier, um

in der Nabe ju fenn, wenn der Pring von Conde etwa eine Berflärfung notigig haben sollte. Nach der Ankunft des Erbpringen jog fich aber der Pring von Soubise selbst nach Appelbilien und dem Martis Ooguer mit seinem Korps an sich, dessen Bersuch auf Warendoorf eben so wenig geglüst war, als der des Martis Confland auf Meppen. Die Einschließung von Münster war nuumebr aufgeboben.

Der Erbpring, nicht gufrieden, ben Feind von Samm vertrieben ju haben, molle te auch , fo ichmach er mar, ben Marichall von Soubife notbigen, Die Begend von Munfter ju verlaffen. Bu bem Ende marfdirte er ben aften bie Saltern, und betar fdirte ben Dherften Guth von ber Geffenfchen Artillerie , Dorften wegunehmen. In Diefem Orte hatten Die Frangofen eine Baderei, und einen nicht unbetrachtlichen Borrath von Debl und Rourage. Die Befagung beffand aus einem Bataillon , welches ber Bar ron Derfer tommanbirte. Diefe Unternehmung gelang. Das bagur beftimmte Korps von 3 Bataillonen beffiicher Grenabiere', bem Dragonerregimente Bufch, bem Schel tericben Rorpe leichter & uppen, und einem verhaltnigmagigen Buge fchweren Befchuje jes, fturmte bie Thore, brang mit bem groften Ungeftum in bie Stadt, und machte alles, mas barin vom Beinde mar, gefangen. Dajor Scheiter ftreifte nach biefem Borgange bis Wefel, und nahm bem Feinde verschiedene Wagen mit Lebensmitteln. Munision und Gepite meg. Beneral Rielmannsettte that fogar ben goten einen Musfall aus Munfter auf Die feindlichen leichten Boller, welche Albachten und noch andere Dorfer befest batten. Allein ber Darfchall Coubife, ber noch bei Appelbulfen ftanb, unters ftubte fie fofort burch zwei Brigaben Infanterie, und trieb ibn mit einem Berlufte von 400 Mann in Die Stadt jurid',

Da die Erelung bes Erbringer uicht alfein die Geneinschaft mit Wefel sehr uns siehen nachte, sondern auch die mit Odsschoff au Ablin odlig ausgeb, so heiselso der Pring von Goubile sich dies wieder sein zu machen. In dem architet er den ten Gestember bis Dulmen, und ließ den Pringen von Conde auf den höhen von Saltern, und bies deichten Truppen murer Cambefort und Constanenach Gradiologen einer Lagen. Den zien gieng die Vermee die Saltern, und ließte sich von Erbringen gegenüber im Lager. Den zien marschitet der Martis Voguer and Dorften, die sieder Truppen unter bem Artis Voguer and Dorften, die leichten Truppen unter dem Artig von School und Genen Vommenligingen über die Lippe, übersielen einer Theil des Schotterschen Kospe, und machten einige Gesangen. Der Martis Constane streiste die Obnabeld und Irennen, zer sieher der Maggilie, und nachten

Den geten September gieing ber Pring von Saubife iber die Kippe, und naben bas Lager bei Dorften, ben zeen aber das bei Westerbolz. Der Erbring marschiere baggen ben eine Andmittags bei Zaltern iber die Lippe, nahm das Lager bei Dust men, und flellte badurch die Gemeinschasse wiesen Zamm und Muster wieber her. Der Marschall Soudis beische, in dem Lager bei Westerbold de lange stehen publieiben, bis er Belgguschel befownen wirde, eine Velagerung vonnehmen zu können. Er zweis seite indef mit Recht, daß eine Unternehmung von dieser Velagenbeit hannen. Er zweis seite indef mit Recht, daß eine Unternehmung von dieser Velagen hat der Den Vortbeil, das er gegenwahrtig auf Kosten der Grasschaft für Ark leben, und seine Magazine am Rhein scha er gegenwährtig auf Kosten der Grasschaft für Velagen und eine Magazine am Weis schauchen. Der Erbring zog dagegen einen Theil der Besaug von Manster nicht kanner die eine Andellung von Manster dem nicht werden.

Auf bief Mit hatte ber Berga Serdinand bles burch bie ichnige Benetheling ber Bichten feiner Gegnet, burch bie zwedmäßigen Uebergalnge von der Berthelidigung zum Angriffe, und burch die Genetligfeit feiner Bewgungen, den Zeind über weie Monathe gehindert, etwas Entscheibenbes ju unternehmen, und die französischen Zeldberren so weit gedeacht, daß sie nunmetr felbe ansignen, au einem gidtlichen Ausgange bes Felbzurges gewacht, baf fie nunmetr felbe ansignen, au einem gidtlichen Ausgange bes Felbzurges gegenetlen. Der hof ju Vorfalles war dober auch mit Kelcht seit nur nur ber Marschall Vroglio erhiett dei feiner Anwesenbeit in Auffel ein Schreiben wöhn Berga von Christul vom abten August, in dem ihm dieser Minister das Mitbergnigen des Konigs über die bieberigen Operationen deutlich und sehr verfläutlich zu erkennen geben mußte.

bringen wirb. Shub Sie alebann megen Ihrer Gemeinschaft ficher, fo muffen Sie. und bies befehlt ber Ronig ausbrudlich - Ihre Aufmertfamteit noch auf zwei Begene ftanbe richten, namlich: 1) Geffen ju behaupten, 2) Das Rurfürftenthum Gannover. fo viel ale moglich , ju Grunde ju richten , und baraus fo viel Bortheile ju giebn , ale Sie tonnen. Dan glaubt bier nicht, bag ber Bergog Serbinand ein betrachtliches Rorps Truppen gegen Gottingen betafchirt babe, und ich zweifle, bag er mit ber Mer mee über Die Wefer geben wird. Babricheinlich wird ber Bergog Serdinand gegen Darburn vorriden, ben Erbpringen nach Weftphalen betafchiren, um bem Marfchall Soubife ben Ruding nach bem Rhein ju jeigen , und blos ben Gen, Ludiner jur Dete tung ber bannoverifchen ganber jurudlaffen. Dies mirb auch vollfommen binreis chenb fenn.

Bei fo bewandten Umftanden fallt es bem Ronige um fo fcmerer, andere Befehr le ju geben, ale bie find, welche Sie gegenwartig erhalten; weil Er von bier aus unmber lich beurtheilen tann , ob es moglich fenn Durfte , fie auszuführen. Denn ale ber Ronia Thuen befaht, in Daberborn ein Dagagin angulegen, hielten Sie bies fur unmdalich. Satten Sie indeß nach ber Trennung von bem Marfchall Soubife Ihre Armee in Diefer Gegend gufammengejogen; fo maren wir gewiß nicht ba, wo wir gegenwartig finb. Gie bielten bagen für rathfamer, Sorter befeftigen ju laffen. Da Sie nun feche Mochen Reit gehabt haben, Diefen Doften in Bertheibigungeftand ju fegen, fo glaubteu mir, bas Sie auch im Stande fenn murben, ibn ju behaupten. Fanden Gie alebennn nicht Beler genheit, ben Bergog Berbinand anjugreifen; fo boften wir boch , bag bie Bebauptung von Sorter Sie in ben Stand feken murbe. Deifter von beiben Ufern ber Wefer ju bleiben, und fein Denich Sie marbe swingen tonnen, über biefen Rluß zu geben, Mlein mas gefdiebt? Der herjog Serdinand nimmt nicht allein eine Stellung, Die Gie für unangreiffich erffaren; fondern verlagt biefe fogar, und notbigt Gie, über bie Wefer ju aeben. Statt ibn in feinem Lager feftzubalten, und ibn anzugreifen, ale er es ver lief. ob er gleich gewiß nicht 40,000 Dann ftart mar, feben Gie fich gezwungen , Sor: ter ju verlaffen, Ihre Bruden unter bem feinblichen Ranonenfeuer abzubrechen, und fich gegen Ihre Bemeinfchaftelinie jurudjugieben.

Diefe unaufborlichen Abmechfelungen in ben Entwürfen und Manovern ber Gene: rale; Die Unmöglichfeit, in ber fich bie Armeen bes Ronige verfest feben, ben Reind ane mareifen , er mag in einem Doften fleben , aber fich auf bem Marfche befinden ; ber gerine ge Erfolg, ben alle Befehle bes Sofes feit ber Erofnung bes Feldjuges gehabt baben, Die Generale ju einem Entichluffe ju bringen, bewegen ben Ronig, ju befehlen, bag Rt feine feine Armeen gegenwartig fich bloß auf die Wercheibigung einschränken sollen; weit fie bach bei einer so großen Ueberfegenheit einen Angeiffoftieg entweber nicht fuhren wollen ober aicht fibren fibmeit.

Da dies Schreiben vor den Begebenheiten abgefaßt war, die wirflich vorsfiefen; fo fiebt man, da ber Verzog von Choifeut die Gabe hatte, febr gut in die Annich zu febr. Der Warfchal von Voroglio blief inne bei ben Bentdhuffe, feine Unternehmungen gegen die hannoverischen Provinjen fortjufegen, ob er gleich felbst gestand, das fie ju nicht Wefentlichen spiecen. Denn er fagt unter andern in einem Schreiben wenn sten Gerenber ab ein derroed vom Choifeul:

Wir haben fein anderes Mittel, ben herzog Ferdinand mit bem größten Theile feiner Armet in das Sanndverifche ju giebn, als ibm Beforguiffe ju erweden, daß wie mit bem größten Theile unferer Macht dahin marfchien, und auf ben Angriff geben modgen. Damit will ich auch ben z tren ben Anfang machen, und mich mirgen nach Armibet Verfägen, um bie Gegend in Angenforien zu nehmen.

Died, weiß ich ober nicht, won fich ber Dergog Serbinand mifchließen wied. Er far bei Mittel, unfern Köfichten einegen pu arbeiten. Erflich, mit feiner Armee, bie obngescht 36,000 Mann ftart sent fann, über die Bynnel ju gehn, in Seffin ein jubrechen, nich mehrere Teupen an fich ju jiehn, um ben Grafen Stainville sest, jub albein ein ftartes Korpes über die Woer geben ju saffen, um unfere Gemeinschaft mit hat farten gene ber die Woer geben ju saffen, um unfere Gemeinschaft mit gener werden werden der bei beder bei Geben und Korpes in geben, um Einsbeck zu marschieren, und mich mit einer übertegenen Macht amjugreisen. Dritt eine, das Korpe, welches er sehn in dem Sannidversschlichen far, deträchtlich zu verstätzten.

Im erften Falle werde ich ichen genothig: fent, wieder mit bem geeften Thile ber Armee nach Seffen zu marschiren, und ihn anzugersfen; oder, wenn er fich in Teine Schlacht einlassen will, ihn über die Dynet zurüczureriben.

Geht er mit bem größten Theile feiner Macht über bie Wefer, um gegen meine Stellung bei Limbect vorzurdert; fo merbe ich finden, fo jetitig alls möglich bavon Radyrtigten einzusiehen, und meine Einrichtungerm machen, baß ich bie Boben von Moringen gewinnen kann, um nicht von Gottringen abgefchniten zu werden.

Beeflarte er endlich feine Truppen im Sannoverischen beträchtlich; fo erreichen wir baburch wenigstens einen Theil unferer Abfichten, ibn auf bieft Seite ber Wofte ju jieben.

Ich merbe nicht unterlaffen , aus unferer gegenmartigen Lage fo viele Bortbeile su gieben als nur moglich fenn wird; weil wir aber unfer Brod fchiechterbings aus Got ringen nehmen muffen, und bei ber gegenwartigen Jahreszeit Die Wege fich von einem Zage jum andern febr verfcblimmern, tonnen , fo burfen mir boch und leine Sofnung machen, Sameln ober Sannoper meggunehmen, und baber mit unferm Winterquar eiere welter als bis Gortingen vorzigeben felbft bei bem für une gludtichften Falle nicht, menn ber Bergog Serbinand mit feinet gangen Armee in bas Sannoveriiche juritffame, eis ne Schfacht maate und fich fchlagen liege; weil bas Land fo befchaffen ift, baß eine Mr. mer niemale eine vollige Diebertage leiben fann. Wahrfcheinlich aber wird er einer Schlacht ausweichen, und ben Erbpringen jurudtommen laffen, um uns noch meheere Beforgniffe megen Seffen ju erwerten. Muf Diefe Art wird benn bas Enbe bes felbjuges gerabe eben fo , wie im verfloffenen Jahre fenn. Der Reind wird alles auf bem linten Ufer ber Donel aufgebren; Bir ben Theil von Sannover, ber mifchen ber Worra und Bimbed liegt, bamit er fich barin nicht feffeben tann. Alebenn werden unfere Winter: augritere lange ber Werra um fo rubiger fenn, ba wir noch Mublhaufen befeftigen laf. fen , bamit wir Lebensmittel aus Thuringen , aus bem Lichefelbe, aus bem Gorbaund Bifenachichen befommen fonnen.

Den titen Geptember fehte fich ber Darfchall, von Broufio wirflich mit ber Sir mee in Bewegung, und nahm bas Lager auf ben Soben von Eimbecf. Der Graf von ber Laufin rudte mit ber Referve nach Ganberobeim, und vor ibm flaub ber Baron Clofen mit ber Avantgarbe bei Alt Ganderebeim. Er follte ben Gen, Lucfner quareit fen ; allein Diefer batte fich fcon juruckgezogen. Dun follte Die Reibe an ben Beueral Wurmenau fommen, ber vor einigen Lagen über Die Wefer gegangen, und bei Scharf: Dibenborf angefommen mar. Aber auch biefer batte fich ichon unter Die Rangnen nan Camein gefeht. Bierauf erhielten ber Baron Clofen Befehl nach Goelar, und ber Berr von St. Dictor nach Clauethal ju marichiten, ben Sars zu befeben und ben Mar: fis Daubecourt ju unterftugen, ber fich bes Schloffes Schargfels bemachtigen follte.

Muf ber andern Geite überfiel ber Graf Caraman ben Ben. Manobern, ber bei Sorter über die Wefer gegangen war , und fich bei Mienbaus im Sollinger Wal. De gelagert batte. Die Allierten, wiemobl fie überfallen murben, mehrten fich fo tapfer. baß fle mit bem Berlufte breier Rauonen und einiger Tobten Davon famen.

Um ben Beind in ber Ausführung feiner Entwarfe ju bemmen, nabm ber Berjog Serdinand aufe neue feine Buffucht ju einem Ginfulle in Seffen. Damit er aber baburch bem Reinde mebrere Beforquifte ermeden mochte, fo erhielt ber Erbpiing Befehl, St 2

mit bem größten Theile feines Rorps jur Armee ju ftogen, und nur ben General Obeins mit einem fleinen Rorps von ohngefahr 4.000 Mann in ber Gegend von Camma fieben au faffen ; und ihm Befehl ju geben, fich in Diejenige Reftung ju werfen, Die etwa ber Bring von Soubife noch bebroben burfte , ber aber bei ber gegenmartigen , ichen fo meit vorgerudten Jabrestelt nicht viel mehr unternehmen, am wenigften an eine Belagerung benten tonnte. Der Erbpring marfchirte ben 1aten September ab; jog von ber Befahung von Lippftabt zwei Regimenter Infanterie an fich, und tam ben iften bei Warburg an ber Dymel an. Der Bergog Serbinand fehre fich ben 14ten ebenfallein Bewegung. Der Driff von Anbalt rudte auf Die Soben von Cangentbal, Ben, Carbenberg auf Die Boben Gerftelle gegen über, und ber Ben Wurnengu nach Beverungen. Den soten nahm ber General Wangenbeim mit feinem Rorps bas Lager gwifchen Rorbecte und Lammert, und ber General Wuttenau feste fich gwifden ben Gen. Sardenberg und ben Pringen von Unbalt. Den 18ten gieng Die Sauptarmee fetbft über die Domel, und über Ewerfchun und Immenbaufen ine Lager bei Cobenfirchen. Die Generale, Dring von Anhalt'und Wutgenau marfchirten nach Solshaufen und ber Gen. Gardenberg über Germersbaufen gerabe nach bem Rheinbardemalb; ber Erbpring bingegen mar: fchirte aber Schachte, vertrieb ben Reind aus bem Gebolje bei Wilhelmothal, und nahm das lager bei Ober. Welmar. Dagegen jog fich ber Ben. Stainville ben 17ten mit feinem Rops aus feinem Lager bei Grebenftein nach Sobentirchen, und ben 18ten in bas verfchanite Lager bei Zaffel. 36m folgte ber Bergog Retbinand ben soten mit ber Sanptarmee bis Wilhelmethal, und betafchirte ben zoten ben Erbpringen iber Durnberg und Metenberg nach Spinlar, bas bie frangbifde Befagung fogleich ver ließ. Den Allieren fiel ein betradtlides Maggin in Die Banbe.

Die Antanft ver Herzogs Krivinand in der Gegend von Affel mar dem Marfhall Broglio nicht unerwarter. Sobatd bavon die Nachtick bit ihm eingieng, ver flatte er sozieich den Possen von Malbarn mit zwir Brigaden Insanterie, umer dem General Diesdach. Zwei Brigaden Jusanterie und zwei Brigaden Kavallerie mußten ohne Zeitverluft von Eindach nach Jaufen marschiren, den heren von Mampeau, der deit Asche sand, zu verflatten, oder wenn de nichtig seinen soller, weiter nach Sessia zu marschiren. Alls er endlich ersuhr, daß die Alütern über die Dymel gegangen wären, so ließer den Grasen von der Laufiff, der dei Kandberddein fand, mit der Reservand auf Limbard zunkstommen, und der Barcon Closite reiste Bestellt Bestellt in Unterschrung segen Wolsenbattel noch auszusischen, und sich nach Opkerode zurückzuzehn. Drei Brigaden Insanterie, und die Karadiniers marschiren unter dem Grassen Graefen Guerchy nach Sauste

Larfte. Dier befam ber Marfchall Radridt, bag ber Reind feine Bemegung mache, Die auf eine Unternehmung von Bichtigfeit abzwede, Daber befchloß er, nicht bie gange Armee nach Soffen ju glebn. Damit aber boch bie Gemeinschaft gwifden Munden und Baffel vollig ficher fenn mochte, fo mußte ber Graf D'Espies mit zwei Brigaben Jufans terie fich Lueternberg nabern, ben herrn von Talaru ju unterftugen, ber mit 6 Bar taillonen Die Sulde mifden Baffel und Munden bemachte. Die Grafen Guerchy und Doyanne marfdieten nach Laubach und Sedemunden; ber Braf Chabot nach Zoluminden und Beverunten, um ben Allierten Die Schiffahrt auf ber Wefer von Sameln bis Sorter in fberren: ber Graf Caraman befam Befehl, nach Mienbaus und Surftenbern ju ruden, um Gorter ju bebroben, und bie Bemeinschaft gwifden biefer Stadt, und der feindlichen Armee fomobl ju BBaffer als ju Lande ju beunrubigen. Die Poninliche Legion feste fich bei Serrenthal, Beverungen gegen über, in eben ber Mb: ficht: ber Ritter Muy rudte nach Afche; ber Bert von Maupeau nach Uslat, ben Brafen Caraman und Die Bonigliche Legion ju unterflugen. Der Darfchall aber ging ben goten felbft nach Baffel. Der Bergog Serbinand veranberte ben 21ften feine Stelfung etwas, und nahm bas Lager gwifden Immenbaufen und Weimar. Die leichten Truppen ber Muirten beunrubigten bie Gemeinschaft mifchen Grantfurt und Anfiel unaufborlich, und ftreiften bis Gelnhaufen. Dagegen gingen einige frangofifche Detar fchementer in ber Begend von gorter aber bie Wefer, und ber Baron Clofen erhielt Befehl, fich ben agten Wolfenbuttel ju nabern, und einen Berfuch ju machen, ob er es überrumpeln tonnte. Er erfchien auch wirflich , jog aber wieber ab, weil er Die Befabung für fidrfer bielt als fie mar. Enblich beichloft ber Marichall Broulio, ale er fabe, bag alle feine Auftalten nichte fruchten wollten, und ber Bergog noch immer feine Stellung behauptete, in ber Begend von Sorter über die Wefer ju gehn, und ben Ben. Sporten, und alle übrigen Lager der Alliirten an bem finten Ufer ber Wefer angugreit fen. 216 er aber benachrichtigt murbe, bag verfchiebene Berftartungen von ber feintli: den Bauptarmee bei Gorter angetommen maren; fo marb bie Musführung biefes Plans fo lange ausgefest, bie mehrere und genauere Rachrichten eingelaufen fenu mirben.

Unterbeft naberte fich ber Erbpring über Gof und Bierenberg wieder ber Saupt: armee, und in ber Rache vom ten jum aten Oftober marfdirte ber Bergog Berbinand bis Brune, ben zeen aber bis Wolfemiffen jurid. Der Darichall Brettlio ging bierauf ben gten nach Usiar, und befahl bem Baron Clofen und Grafen von ber Lau: fig, ihre Unternehnungen in ben baundverifchen ganbern fortufegen, fich von Wolfenbuttel, und wenn es moglich gemacht werben tonnte, felbft von Braunfdweig St 3 Meifter

Meifter ju machen. Das Sanndorriche wurde bies burch das schmache Korps bei Gen Luckner, die Terrangichen, Stockhaufenschen, Stiedelchichen Ider, und burch den Pringen August Sriederich von Braunschweig gebech, der mit ein paar Bar taillonen dei Sanndorer sand. Der Feind sand daher keine besondere Schwierigkeiten vor fich; und bemichgigte fich den lagten beschatziste. Der Graf Caramen überfiel den Arn der Derbert den Derfilituntenan Grochbauspen dei Schar follendoses, zerftreuete bessen Korps, und machte ibn selbs noch Groch bei Schar follendoses, zu flauppeau seigte der Beverrungen über die Wefer; überfiel den torm Orfook- von den beindorecken Zigertage, und richter es beinder vollig und Grunde. Am namlichen Tage nahm auch der Graf von der Lausin die Geader Wolfen battet auch einer Besagtrung von zwei Tagen ein, und ließ gleich darans Veraunschwerig berennen.

Muf ber anbern Geite fuchte ber Pring von Soubife Die Unternehmungen bes Maridialle Bronlio fo gut tu unterftußen ale er founte; allein ba er megen ber Schwier riafeiten, Die ibm ber Unterhalt ber Armee verurfachte, fich nicht weiter als aufs bochfte to Deilen von Wefel ober Duffelborf emfernen burfte; jo tonnte er fich auf nichts meiter , ale auf fleine Diverfionen einlaffen; Diefe übertrug er beiben Auffibrern feiner leichten Truppen, Cambefort und Conflane. 11m fie ju unterftugen, marfchirte er auf Die Dachricht, bag ber Erbpring Die Begend von Samm verlaffen batte, nach Rectlingbaufen, ben iften nach Saltern, ben joten nach Dulmen, und ben voren Gepter. bezog er bas Lager bei Abefeld. Die Beren von Cambefort und Conflans bemachtige ten fich indef verschiedener Dagagine, brangen in Offfriesland ein, machten fich Dets Ger von Embden, und trieben ftarte Rriegoffeuern ein. Der Dring von Conde fcblog Die fleine Feftung Meppen ein, und eroberte fie ben aten Oftober. Bagrend biefer Unternehmung fuchte ber Beneral Wurmfer Bremen ju überrumpeln. In ber Racht vom aten jum gten Oftober erfchien er unvermuthet und in aller Grille vor ben Thoren Diefer Stadt. Die Frangofen maren foon im Begriffe Die Bugbrude niebergulaffen, und bas Thor aufzuhauen, ale eine Datrulle auf bem Balle fie entbedte, fie anrief, und weil fie feine Antwort befam, Fener gab, und baburch fogleich ble Befagung ine Gewebr brachte. Ben. Wurmfer mußte unverrichteter Gache abzieben, und Bremen wurde um sweitenmale gerettet.

Mis der Prin; von Soubife ben gludlichen Erfolg feiner Operationen dem Sofe melbete, fragte er jugleich an, ob er Embben ben Winter über behaupten, und zu dem Ende biefe Stadt in Bertheibigungoftand fegen follte. Er befam jur Antwort: bies water be nicht affein gefahrlich , fonbern tonnte auch ichablich fenn; weil man mit Gewißbeit porauefieben tonnte, bag man bie Befagung verlieren murbe; er mogte baber nur alles, mos an Magaginen und andern militarifden Beburfniffen in Oftfriesland bem Reinde ger borte, und nicht mitgenommen werben tounte, ju Grunde richten laffen; auch, fobalb er erfibre, bag ber Erbpring gegen ibn im Unjuge begriffen mare, alle Detafdementer jurudijeben. Diefer Befehl marb punftlich befolgt; Die feindlichen Detafchementer verr fiegen Oftfriesland, und gingen jur Armee. Pring von Soubife fabe nunmehr nicht Das Geringfte mehr vor fich, bas ber Begenftand einer Diverfion von Bichtigfeit mer ben tonnte. Gine Unternehmung auf Minfter, gefest auch, man batte fie wieber, auf: geben muffen , ichien noch bas Einzige ju fenn , woburch er ben Marfchall von Brottlio unterftuben fennte; Allein ba ju biefem Bebuf boch wenigftene Etwas fcwere Artillerie erforbert murbe. und man biefe erft batte muffen tommen laffen; ein breitägiges Regen: metter bei ber gegenmartigen Jahresjeit aber bie Wege fo verberben tonnte, bag es fo menig moglich gewefen mare, bas Befchus ju gebrauchen, ale es wieber fort und in Sicherheit ju bringen, menn man genothigt fenn fellte, fich juricfunieben, fo bielt er fur bas rathfamfte, fich auch barauf nicht einzulaffen. Er befchlog baber, fich an Die Einfer und Rubr ju giebent, wo er Gelegenheit befam, ben Unterhalt fur bie Armee mit mehrerer Bequeme lichfeir berbeiguschaffen, und ftarte Detafchementer in bas Bergogebum Weftphalen ju fchicen, ben Beind zu hindern, bies gand auszufpuragiren. Bu bem Gube ließ et alle Rriegebedurfniffe aus Meppen jur Armee bringen, und Die Feftungewerte fprengen. Den 14ten verließ Die Urmee bas Lager bei Rosfeld, marfchiere nach Borten, jog bie abger fchicften Detafchementer naber an fich und Die Eruppen bejogen großtentheils Santo: nirungequartiere.

Die Dierefion bes Pringen von Goublife, wierooft fie auf ben Ausgang bes fetch juges feinen entscheibenden Einflus haben fannte; weil die Belegerung von Michriftet in Richfisch ver Schwierigkeiten, weiche die Jahregeit badei verurfacht haben würde, so gur als unmöglich ware sobann bie fleinen Stiche, weiche die leichem Truppen reitiem hatten, besonders aber die Bespraish, daß sich der Zeind von Zeaumschweig Meisten wecht abter, ertaubern bem Bergeg Serdinand nicht mehr, in der genommenen Stillung zu bleiben, und erforderen ernshaftere Maafnehmungen, den Fertschienen des Frinzes in ben dannd errichen Lahmen Michalt zu finn. Der Eropring erhielt daher noch einmaf Beischen, who werden Lahmen Kindalt zu finn.

Er marichiete also ben roten mit feinem Korps ab, und nahm ben 12ten bas Lager bet Lipperodo niche weit von Lippfladt. Alls er hierauf ersubr, bag fich ber Dring

Dring von Soubife nach Borten gurudgezogen batte, fo blieb er fleben, um bie ferneren Umternehmungen biefes Felbheren abzumarten. Der Bergog Serbinand bingegen brach ben tren auf, gieng über tie Dymel, febre ben Darich über Bracel und Mar rienmanifer gegen Sameln fort, und nahm bas Lager bei Obr, an bem finten Ufer ber Defer. Bugleich marb ber General Wangenheim nach Sannover betafchiet, mit bem Befehle , fich biefer Stadt mit angeftreugten Darichen ju nabern; und ber Dring Sried. rich August von Braunschweit und ber Gen. Luciner erhielten ben Muftrag. Braunfchmein, bafern es fcon belagert fen follte, ju entfegen, es mochte toften mas es molle, und fo fcmach fie and fenn mochten. In ber That mar teine Beit au verlieren: benn wirflich batte ber Graf von ber Laufis Die Stadt fcon beremut, und fogar eine Batterie angelegt, von ber er bie Stabt in ber Dacht vom igten jum laten beichießen mollte. Die etwa 2 bis 2000 Mann ftarte Befahung mar fur ben weitlauftigen Umfang ber Res Qungemerte ju fchmach; ber Rommanbant, ber Ben. Imbof, gwar ein tapfrer, ein: fichtevoller Dann, allein nicht fafig bas moglich ju machen mas feine Rrafte überflieg. Rum Glude batte ber Pring Griedrich feine Ginrichtung fo gefchidt getroffen, bag er noch in eben ber Racht bei bem feinblichen Doften in bem Dorfe Delper antam, ber mit 400' Mann unter bem herrn von Daftan befeht mar, ibn überfiel, über ben Saufen marf, größtentheils gefangen nahm, und fich baburch ben Weg nach ber Stadt babnte. Ge wurde mit lautem Jubel empfangen; Braunfchweit; war gerettet, und ber Graf von ber Laufit, ber mabricheinlich glaubte, bag er bald mit einem ftartern Rorpe ju thun befome men murbe, raumte ben saten in aller Gile Wolfenbartel, und jog fich nach Sim: melfen, ben isten nach Lutter, und ben iften nach Ganberobeim jur großen framofifchen Armee jurud.

Es mar ein Mide für Draumfedweig, das es nicht in franglifice Sainte geriert, Denn, nachem ber Beicht vom der Einnahme von Wolfenbittet eingegengen war, schipfte das Ministerium von Overfaillie wieder hoftung, doch noch eines Entificiebent bes in tiefem Arbipuge austrichten zu fennen. Ihm schien es ziemlich gemiß zu fren, daß Traumfchweig salem wirde. Im die niefer Gerausfezung schieb der Berzo por Chodifeit den nieben Ortset an den Marschall von Brogitio: — Wenn Sie sich Meister von Draumschweig gemacht faben; so rechnet ber Kling dorauf, daß Sie biefe Gladt ohne de allemindette Schonung derbanden werden; weil sie einem Prinnen gefort, der ein Feind bes Klinigh, min mit besten geforden auf das genaunste verbunden ist. Dies giebt Ihmen Gelegewheit, ihm das geragen Allerböchte Diesein der worigen Sache, defondere momstinden ussten ist weil weile einem geragen Die der der Defondere momenten vor der der der Defondere momenten vor in seine das Geragen Allerböchte Diesein in dem worigen Jacke, desonder

aber in bem Rabre 1757 beobachtet bat. Gie muffen bie-flatffen Rrienofteuern aus: fcbreiben , und fie mit ber großten Sarte und Strenge beitreiben laffen. Alles mas Gie von Gefchus und Rriegebeburfniffen in ber Stadt finden, gebort bem Ronige. Daber muffen Sie alles anwenden, es in Sichetheit ju bringen, und bas liebrige, mas niche forte aefchafe werben tann, ju Grunde ju richten. - In ben Pringen von Soubufe aber! -! Die Ginnahme von Wolfenburtel, und ber Entwurf auf 2 aumidweig, merben eine farte Diverfion bewirfen. Bei biefen Umftanben tonnen Sie vielleicht auch noch Beles genheit finden, une burch eine Diverfion auf Ihrer Seite einen gludlichen Erfolg ju meer ichaffen. Denn ber Berjog Serbinand wird gewiß feine gange Dacht ju ammengieben. und fich bent Marfchall von Brontio entgegenfeben; theile um ibn ju binbern, feine Un: ternehmungen weiter fortjufegen, theile Die fcon gemachte Eroberung mieder fabren an faffen. In beiben gallen muß es ju einer Schlacht fommen. Wird ber Bergog Serble nand mit einem betrachtlichen Werlufte gefchlagen; fo fonnen Sie vielleicht, noch eie ne von ben weftphalifchen Feftungen belagern. Falle bingegen bas Treffen fur ben Maridall von Broglio nugludlich aus; fo baben Sie noch immer Beit fich nach bem Rhein jurid uniebn. Daber glaube ber Ronig, bag es vortheilhaft fenn werbe, menn Sie aegenwactig noch feine jurudgebenbe Bewegung machen, fonbern vielmehr etwas vorgeben, und fich baburch in ben Stand fegen, jeben gludlichen Borgang, ber fich ereige nen tonnte, ohne Zeitverluft gu benugen. Saben Sie fich aber fcon etwas gurudgezogen, fo befiehlt ber Ronig, bag Sie gleich wieber vorruden und fich bei einem Dunfte fegen follen, wo Gie glauben, am beften Belegenheit ju befommen, etwas jur Erreichung Des Zwed's beitragen, ben ich Ihnen vorbin angezeigt babe. -

Alle diese Entwarfe vereiteite der Eussah von Braumschweig, und die Erschein umg des Hreiges Sexbinand mit seiner ganzen Wache in der Gegend von Sameln. Da die Waassichmungen der Priese von Goodbe nit vieler Mashrichmischleit nichts mese sieder an sich wordt der Verlaugen bestückten ließen; so zog der Herzeg den Erspringen wieder an sich; der der der Verlaugen bestückten ließen; so zog der Herzeg den Erspringen wieder an sich; der der der Verlaugen bestückten der der der der der der der der der und ließ sim das Lager dei Saltenback deziehn. Das Korps unter dem Gen. Auchnet, ward verschaft, umd seite sich sieden sied silderscheim. Der General Zoch bies mit eimard verschaft, umd siehe Schieden der Gegend von Alden, um durch Streisereiten in Sassen der Geder-Oppriet in der Gegend von Alden, um durch Streisezewösnichen Thäsigkeit zur Ausschlötzung siener Emwärfe schreiten, wei ihn ein stacks sieder nöhigste einlag deit das Bette zu häten.

Der Marichall von Broulio machte bagegen folgenbe Anftalten. Runf Brig a. ben Infanterie, und acht Schwabronen mußten bei Limbed; ber Graf von ber Laufig mit feinem Korpe bei Ganbersbeim, und ber Baron Clofen mit ber Avantgarbe bei Gerrenrode ein Lager begiebn. Der Braf Chabot murbe burch bie fonigliche Legion verftarft und feste fich bei Scharf:Dibendorf; ber Martis Doyanne mit zwei Brigas ben Infanterie bei Efcberobaufen; ber Graf Guerchy mit zwei Brigaben Infanterie und zwei Brigaben Ravallerie bei Stadt: Dibendorf; ber Ben, Maupean mit zwei Brigaben Infanterie, mit einer Brigabe Ravallerie, einem Regimente Dragoner, einem Regimente leichter Truppen und ben Greiwilligen von Derteuil bei Golymunden; ber Berr von Tallaru bei Lippoldebergen an ber Wefer, und ber Martie Rochechonart bei Surftenbagen.

Der Graf Stainville follte anfanglich über die Dymel geben, bas fefte Schloft in Ruben gerftoren, und ben Zeind auf ber linten Geite ber Wefer befchaftigen ; weil man aber vorberfabe, bag es an Subrwert jur Berbeifchaffung ber Lebensmittel gebre: den murbe, wenn er fich ju weit von Raffel entfernte; fo tonnte biefer Entwurf nicht ausgeführt me ben, und ber Graf Stainville erhielt Befehl fich mit feinem Rorps bei Grund in ber Begend von Alausthal ju feben, wo eine Brigade Infanterie, eine Bri: gabe Ravallerie und Die Freiwilligen von Derteuil noch ju ihm flogen follten. Durch Diefe Stellung war ber rechte Blugel bes Grafen von ber Laufit beffer gebedt, und bie: fer feste wieder ben linten Glugel bes Brafen Stainville in Sicherheit.

Die Sauptabficht bes M. v. Broglio fdien gegenwartig am Schluffe Diefes Belbgu:

ges lediglich auf Die Bollgiebung bes vom Konige erhaltenen Befehlt ju geben, Die banno: verifchen Lander alles monliche Unbeil empfinden gu laffen; baber batte er feine Trupe pen in einem fo großen Begirte verbreitet. Die Rranbeit bes Bergoge Serdinand fam ibm Dabei febr ju ftatten, und ber Monath Oftober verging, ohne bag beibe Theile einander befonders beunruhigten.

- Der Dring von Soubife überfanbte bem Sofe bie Brunbe, melde ibn binberten, in Diefem Relbinge noch etwas ju unternehmen; und Diefe maren; bag er fich megen Dan: . gel ber Lebensmittel nicht meiter als vier Darfche vom Rhein entfernen; fobann fich in feine Belagerungen ober eine andere Unternehmung von Bichtigfeit einlaffen burfte, weil er nach ber Erennung beiber Armeen nicht fart genng mare, bem Reinde Die Stirne gu bieten, wenn biefer ein fa-les Rorps gegen ibn betafchirte. Um aber boch noch fo lange als möglich auf Roften bes Feindes ju leben, brach er ben 24ten Oftober von Bochum auf, und marfdirte nach Dorften, ben 25ten nach Bogr, ben 26ten nach Effen, und legte feine

feine Tempen von Acten. Dortmund bie Mabie, umd befahl: baß, wenn er gegen ben zeten Moember fein and billigte bies alles, umd befahl: baß, wenn er gegen ben zeten Moember feine guntige Angefrichen vom Marichal Droglio erhielte, er iber ben Abein und in die Winterquartiere geben follte. Dies geschah auch. Der Pring von Soulbis marichitet fohn ben ziem Moember ab, umb ben zeten war beffen gange Arvene auf Der linten Geten war beffen gange Arvene auf Der linten Seite bes Abeins, und ging in die Minterquartiere.

In ben erften Tagen bes Movembere war ber Berjog Sei Dinand wieber bergeftelle und machte fofort Anftalten, ben Geind aus feiner Stellung ju vertreiben, befonders aber ben Da fie Doyanne, ber Die Defileen bei Efcherobaufen befegt batte. Denn von Diefen mußte man ichlechterbings, Meifter fenn, wenn man bie Eimbect vordringen molle te. Ru bem Enbe erhielt ber General Lucfner Befehl, ban gten Movember fein Rorns bei Blofter Ringelbeim ju verfammeln; ben gten bis Lutter, ben gten aber nach Geefen zu marichiren, und ben General Stainville entweder jum Abjuge ju bewegen, ober ibn ju beobachten, wenn er fteben bleiben follte. Der Erbpring, der mit feinem Rorne bei Sildesbeim im Lager ftand, mußte ben gten nach Doppenburg über bie Leine ge: ben . und ben aten nach Limmer ohnweit Ublefeld marfdiren, um fich ben sten ber Soben von Eimbert, Der fogenanten Sufe ju bemachtigen, und ten Darfchall Broulio entweber jum Rudjuge ju bewegen, ober ihn wenigftens ju binbern, bem Martis Do: vanne ju Sulfe ju tommen. Lord Granby befam Befehl, ben gten nach Roppen: brunne, und ben aten nach Rappelenhagen ju marfdiren, ben sten frube um a libe aber wieber aufjubrechen, über Soltenfen und Wickenfen ju geben, und die hobten Wege ju befeben, Die von Efcherebaufen auf Limbed fuhren. Der Generallieutenane Karbenbern follte den gten von Blombern aufbrechen, den gten bei Bodenwerder eine ereffen , in ber Macht bafelbft aber die Wefer geben , und ben sten bem Martis Doc wanne ben einzigen Rudweg, ben er noch über Stadt Dibenburg batte, verfperren. Der Berjog feibit gieng ben aten bei Obr über bie Wefer, und lagerte fich swifchen Cumbern und Saftenbeck. Gegen Abend betafdirte er ben Ben. Convay miet Rar taillonen und 7 Schwadronen, und ben Gen. Schele mit 4 Bataillonen und 3 Schwar bronen ; mit bem Muftrage, fich ben sten frube bet Salle ju vereinigen, und alebenn mit gefammter Macht ben General Doyanne bei Bichershaufen anjugreifen.

Alle biefe verschiedenen Korps langten jur bestimmten Zeit auf ihren Possen au, bis auf das Korps des Gen. Sardenberg, das bei dem Uebergange über die Wosser ju lange aufgeholten wurde, jund daher acht Stunden ju sie fat kam. Der Gen. Doyannie hatte genoeß schon Rachricht von dem Annacisch der verschiedenen Korps etsalten, mit wollte fich in aller Eile aber Stader. Oldendorf nach Ainbred jurichiefen. Als er aber der ber der Grandy aber Wickenfin antenmen fab, tehrte er wieder um, und nahm ben Berg aber Stader Oltendorf gegem Daffel. Währ num das Ernpt des Enn. Sand ber ber Gen. Sand ber ber Gen. Sand ber ber Gen. Sand ber ber Gen. Dohninte Mogen here gegem Linde ber der er ohne allen Bertuft aus der Aulte mur untenmen. Diefer Umfann der machte, das er ohne allen Bertuft aus der Aulte ging. Der Erdprint wert nur gene Deinbed vorgerächt, und vereinigte fich ben zen mit bem Bert Gerandy, der aber Wornsen ju im fig. Brühe um gilfe wurde ber Marschalt von Droglio angegriffen, er hate nicht mehr als sind Brigaden Infantetie bei folg: der Erdprint giet ihn aber für flatter, und ziaubte mit Befuffanteti verfahren zu malfen. Daher verwandete fich der Angriff in eine blese Kannande, die job eine Sand bei nie der Ander douerte, aber der m Feinde nicht mehr folgter, als 250 Gemeine und 3 Offiziere. Die Alliirten blieben die Nacht unter dem Gemehre, und der Feind folgte die fim Beispiele. Der Frigs Zerdinand brach den sten mit der Armee von Sastenbed auf, und nach das 200er ist Erdberschaufet

Unterbef hatte ber Marifall von Broglio an alle verschieben betathirte Korps Beschie tragben laffen, fich nahre an Eimbert zu ziehen. Der Graf von ber Lausse verties bahre ben ist Ganberabeim, jog bie Instanteir von ber Wantgarde bet Bar von Clofen an fich, und marifaire nach Kimbert? ber Baren Clofen bließ aber mit ber Kawalterie die Ganberabeim. Die Freiwilligen von Gl. Dieter mit geiten fich über Alauochal-nach Ofterode zurückziehen. Der Graf Stainville traf in ber Nacht vom 5ten zum dien mit seinem Kerps bei Galberabelden ein, rudte hierauf ben den bie Martidolendorf vor, und befeine Keiper Keibers fint zurei Edwarbenn Deagonger

Den den blieben beibe Armeen in ber genommenen Stellung. Beibe Felberren batten ergebliche Gefande fin fich, eine Schlacht ju vermeiben. Der Marifial: weil ihn ber Geste ber banndvertichen Lander liftet, ber Bertly ber ber Bertly ber banndvertichen Lander lifte, ber Bertluft berfelben am Ende bes Zeldpuges nicht allein für seine Efre schre fehr nacht pleift, gewesen, sondern auch wahrscheinlich den Beitulf von Götringen, und bes ganu sen Stind Lander und fich genoben nacht fich genoben nacht den beite ber Weiter im Echeselve, im Chafelbe, im Chafringsichen ne. inne hatte, unn für ihr in Rüchicht auf die Lebensmittel, besonders wegen der Sourage, von der größen Bichingseit war. Der Jerso Zerdinand bingegen: weil er ohne etwas ause Sepiel ju sehen, ben Teind jum Rüchguge nobigen und dadurch die hanndvertschen Trovingen befreien sonnte; a) wenn er aber dem Feind und bespiegt, er dech aus seinem Siege bei der schon in wert fortgerfact, sen Jahrespeit feine besondere Bortheile jiehen tonnte, und daher nur ohne Note Macht

fchen aufgeopfert haben murbe. Er befchloß baber ben geind auf beffen linten Blante pu umgeben, und burch eine Bewegung gegen Daffel ibn in bie Gefahr ju fegen, Die Gemein: fchaft mit Gottingen ju verlieren, Die er fchlechterbinge nicht entbebren tonnte. Bu bem Ende mußte fich der Erbpring ben 7ten nach Amenfen gieben, und Lord Granby rechts ab gegen Dormalde marfchiren, um fich ber bafelbft befindlichen boblen Bege zu vers fichern; Ben. Ludner bingegen bei Ablefeld über die Leine geben, um fich bem Erbi pringen ju nabern. Der Reind fuchte bie Arriergarde bes Erbpringen anjugreifen ; bas Befecht mar lebbaft, aber von feiner Bebeutung, und endige fich wie gewehnlich mit bem Berlufte einiger Tobten , Bermunbeten und Gefangenen auf beiben Geiten. Den Rten vertrieben Die Allitrten ben Reind von ben Soben bei Madensen und Lutbborft, und ben geen febte fich ber Bergog Serdinand mit ber gangen Armee in Darfd, tiefe Boben ju befegen, und bem Feind in Die linte Flante ju tommen. Der Erbpring rudte nach Dormalde, und ber Ben, Ludiner auf ben Boften von Amenfen, ben ber Erbi pring verlaffen batte. Der Marfchall von Broglio nabm bierauf vier Brigaben Infan: terie, beinahe alle Brenadiere, bas Rarabinierforps und bie game Ravallerie, um ben Erbpringen anjugreifen. Auf bem Mariche borte er aber ein ftartes Kanonenfener in ber Begend von Daffel, und die Brafen Stainville und Chabot liegen melben, baß fic ber Reind in Diefer Gegend mit vielen Truppen zeigte. Dies bemog ben Daricall nicht meiter vorzugeben. Er verftarfte nur ben Brafen Stainville bei Martoldendorf mit zwei Brigaden Infanterie, um den Brafen Chabot bei Scharf. Oldendorf beffer ju muterftuben, bafern ber Geind etwas gegen ibn unternehmen follte. Hebrigens zweifelte er nicht, Dag ber Bergog Serdinand noch meiter gegen Daffel und Uslar vorbringen wurde. Daber befchloß er, Die Stellung bei Limbed ju verlaffen, und fich nach Yllo: rungen jurudjugiebn; befonbere, ba er obnebin feine Fourage mehr batte, und fie aber brei Deilen weit bolen mußte. In Diefer Abficht brach Die Armee ben joten auf, und nahm bas Lager bei Morunten. Der Graf von ber Laufin und Baron Clofen gingen bei Saliberbelben über bie Leine, und festen fich bei Morbeim. Die übrigen Korps jogen fich immer naber an bie Saupearmee. Den ibten Rovember ging ber Darfchall mit ber gangen Armee über bie Leine, und bie Infanterie bejog ein Lager iange bem Wege von Gottinten nach Mordbeim , fo bag ber Rlug vor ber Rronte blieb. Die Ravalle rie ridte in Rantonirungequartiere gwifden ber Rubme, Leine, Gottingen und Duberftabt. Die Rront murbe burch die Grengbiere von Grantreich unter bem Brafen Stainville bei Ungerebeim; burch ben Brafen Chabot und Die fonigliche Legion in ber Begend von Barterobe, und bas Rorps bes Ben. Rochechouart gebedt, bas

fich von Imfen bis an bie Wefer ausgebreitet hatte, und bestimmt mar, Manben ju beden, wenn ber Reind etwas bagegen unternehmen follte.

Der Serios Serdinand nahm den titen das Lager bei Ginbech, und fein Quartier in der Stadt. Die mehreften Kavallerierzgimenter bejogen ebenfalls Kantonis rungsquartiere. Bon biefer Zeit an fiel, außer einigen steinen Gefechen, nichts von Erhebsichfeit vor. Den alten Nogember zingen schon einige steindiche Regis wentere aber bie Wortz nurde, und ben agen solgt den Ernfricht mit der Kreie meite über bie Wortz nurde, und ben agent solgt der Mortschall mit der Kreie meite über bie Wertschall mit der Kreie meite die bei der Aruppen die Winterquartiere beziehen. Der Marschall v. Zirog lie ging nach Görtenigen, besichtige hierauf die Winterquartiere und traf bem sien Dezember über Gorba, Lifenach, Woldfried und Echtwerge in Kafel ein.

Den zien Dezember bejog die allitrie Armee ebenfalls die angewiesenen Winterquaritere, und der Herzog Ferdinand verlegte bas Jaupequariter nach Sildossbeim. Die mehresten englichen Teuppen bekamen ihre Quaritere in Westphales,
und der Erhoring nachm sin Jaupequariter in Munster. Die Possenster, welche
bie Quartiere berte, gieng von Ofterode über Wimberd, Solymanden lange der
Dymes, und se weiter durch die Grassfragt Mack gegen Mid-flex; hante biese Feflung im Nachen, und die feichen Teuppen ftreisen bis an den Abein.

## Unternehmungen bes Prinzen Beinrichs gegen die ofterreichische und Reichsarmer in Sachfen.

Den Unternehmungen dieses Generals Grengen zu seigen, und sich mehr Freihelt auf der rechten Kanke zu verschaffen, berachtiete der Pring Sestnich den azten Julius den Oderfien Alless mit Schmachenen von seinen Jusien. 2 Schwaddenen Kreihuseren, 6 Schwade, geiner Dragener, 500 Dragenern won Marei, dem Freihuseren, 6 Schwade, geiner Dragener, 500 Dragenern won Marei, dem Freihuseiten und ber nöchigen Meistere über Roswein und Mitweyda. Das ganze Kerps betrug ohm zest nöchigen Meistere über Roswein und Mitweyda. Das ganze Kerps betrug ohm zestähet, 200 Mann. Um zugleich die Ausmersamkeit des Feindes zu theilen, mußten am andnichen Tage 500 Mann. Im ausleich die Ausmersamkeit des Feindes zu theilen, mußten am andnichen Tage 500 Mann. Insanterie von der Bestahung in Leipzig und 70 Außeren unter dem Oderstlietenenant Quedhow nach downer rieden. Dere Oberste Aleist martifeite dem Oderstlietenenant Cuedhow nach downer rieden. Dere Oberste Aleist martifeite dem Aussten dies Mitwersda, sier ließ er die fommanabiten so Mann von der Ju-fantetie stehen, um seinen Näckzug zu beden, und gieng mit den übeigen Truppen den 26ten gerade aus Penig los. Der Gen. Nauendorf warrete aber den Angertif nicht ad,

fonbern jog fich frub um 2 Uhr bis Gonig jurad. Der Dberfte Aleift verfolgte ibn amar , fonnte ibn aber nicht erreichen; bod machte er einen Offitier und 16 Bufgren ger fangen. Da indeg die Ubficht feiner Abfendung erreicht mar; fo jog er fich ben arten über Waldbeim nach Dobeln naber an Die Armee jurad, befeste Waldbeim mit bem Breibatgillon Luberit, ließ bie ubrige Infancerie in Dobein, und bie Ravallerie in ben um Die Stadt flegenden Dorfern tanjoniren. Raum mar ber Oberfte Kleift jurud, als ber Relbmarichall Gerbelloni ben Gen. Mauendorf mit 3 Bat. Infanterie und einem Regimeme Dragoner ben Doften bei Denig wieder befegen lief. Dr. Seinrich verfidrfte bierauf ben Dberften Bleift mit einem Bataillon Infanterie, 500 Ruraffieren vom Leibregiment, und befahl ben Feind nochmals ju vertreiben. Rleift brach ben aten Mugußt auf, marfdirte über Waldbeim und Schmiegerbayn, und blieb bie Racht swifchen Gindlig und Cop Seiferedorf unterm Bewehre. Seine Abficht war, ben aten frube aber E dienau ben Darfc fortgufeben, und ben Reind in feinem Lager bei Danitt in ber finten Rlante anzugreifen. Bu bem Enbe follte ber Dajor Ateift mit 200 Sufaren und 500 Dragonern voraus bei Wechfelburg über bie Mulbe geben, und ben Beneral Mauendorf in ben Ruden fallen, ober ibm boch menigftens ben Ruding fo befchwertich als moglich machen. Allein , noch ehe fich ber Oberfte Kleift in Marich feste, erfuhr er ichon ben geen vor Anbruch bes Tages, bag fich ber Reind noch eilfertiger als bas erfte mabl über Gonig binter ben boblen Begen bei Lobma jurudgezogen batte. Aleift verfolgte ibn beinabe bis Cobma, berafchirte ben Rittmeiftee Trebra mit 300 Pferben aegen Bwidau, Reichenbach, Gran, Berga und Werba, um ber Reichsarmee auf allen Seiten Beforanif zu geben, legte feine Truppen von Goenin bie Denin in Die beften Quartiere, und machte mit feinen menigen Bolfern einen folden garm, ale wenn eine Armee von 30,000 Mann in ber Begend angefommen mare. Diefe Dreiftigfeit, Die Rubnheit, und bas Unternehmende in bem Betragen Diefes Rriegers, Die befondern, ibm eigenen Runftgriffe , ben Beruchen, Die von feiner Starte bei bem Reinbe einliefen, einen ausnehmenben Grab ber Bahricheinlichfeit und Glaubmurbigfeit ju geben , und bas große, einem Anführer leichter Truppen vorzüglich notbige, und in allem Betracht unentbebrliche Talent, Die Bergen feiner Truppen ju gewinnen, unterftugten ibn bei ale len Unternehmungen, und erhoben ibn jum erften Dartejganger in Diefem Rriege. Gein Regiment Sufaren mar in Diefem Rriege beftanbig vollzählig, weil ein jeber oftreichifcher gefangene ober übergelaufene Bufar, jumeilen oft aus einem befondernichtrgeize, unter Den grunen Bufaren gedient baben wollte. 3m Grubjabre 1760 tam er auf ben Ginfall, ein Regiment Freibragoner bei ber miflichften Lage ju errichten, in ber fich ber Ronig bes fanb.

Felmachhalt Daum schien bei biefen Anfallen seiner Bundesgenoffen es dem mit indissigen Anfande entgegen ju halten, ein bloger Juschauer ju beisben. Da ibn indeb die genaue Anhangichseit an die Enundste des Vertheidigungstrieges abhielt, etwas Ernst hastes ju wogen; so ließ er den aten August z schiehte Regimenter Dragoner, z Dutt lisanen, a Das Kosaten, und voco Mann fonumabiter Infantetie von verschiedenen Regimentem über Groß-Gartmannsdorf gegen die Slöhe vorrüden. Dies Detaschement stand einigermaßen dem Obersten Aleist im Nüden, und konnte desse Geschiedensten zosstammen der Geschieden der Das er nun ohnigen teine woschscheidigeitsische Hoff den 4ten nach Döbelin in schie verige Etellung jurück, und sichte die jure Verschärkung erhaltenen zoo Kitossfere und das Gaatilion Geutstecheim weder jur Jaupstarmee, Das von dem Feldmarschall Daum detaschierte Korps wandte sich nach Infantenberg, und bliebe desselbs stehen, die Einachage von Abdomen zu deren.

Um biefe Zeit waren die Schweben über die Peene gegangen, und schienen ihre Operationen burch die Ultermart auf Zertin eichten ju wollen; Peing Seinstich seife hich doft gentoblige, ben ziene Mugust ben Gien. Imng-Stuttercheim mit 4 Batailonen ju benaschien. Berlin ju beden, umd das weitere Eindringen des Zeindes ju hindern, Zertin ju beden, umd das weitere Eindringen des Zeindes ju hindern, Zertingen Daum machte nicht die geringste Bewegung, seine Bundesgenoffen ju um erestütigen: und beide Hauptarmeen flanden rubig in ihreu Lögen. Doch deunstüßigten sich die Europen juweiten. Der Derest Correct griff den Ignen frühe die presigischen Borposten dei Biebenlehn, Sitschfeld und Tenenklichen an, und machte 1 Offizier und 32 Tragener und Justern gesangen. Um dies Gadarte wieder ausguwehen, trug wiede des Arche des Gesch. Zein Bowield V. Eb.

ber Pring Seinrich bem Oberften Rleift auf, ben Gen. Jetwiß, ber mit feinem Rorps feichter Truppen bei Guffenbach ftanb, in Die Ralle ju foden. Bu bem Enbe lief ber Dberfte Rleift ben atten Rachmittags ben Dajor Roth mit 3 Schwabronen Sufaren son feinem Regimente, 300 Dragoner von Meyer, und bem Grenabierbataillon Enbath über Moffen gegen Groß. Schirma vorruden. Bier bileb bas Bataillon mit ben Dragonern fleben: mit ben Sufaren ging ber Major gegen Abend noch meiter; intef ber Dberfte von Bleift mit feiner übrigen leichten Ravallerie in ber Dacht von Dobeln auf: brach, und fich in ben Spittelmald verfiedte. Den 22ten allarmirte bierauf ber Dajor Roth bie binter Grevberg in ber Begend von Bertelsborf fiebenben Reibmachen bes Ben. Jetwin, jog fich aber gieich wieber jurid, ale er gewahr murbe, bag ber General Bermit nach ber Larve griff, und bie Relbmachen burch feine Ublanen und andere leichte Reuterei aus bem Lager unterflußen, und ben Major Roth lebbaft verfolgen ließ. Sier: auf brach ber Dberfte Rleift unvermuthet aus bem Balbe bervor, fiel ben nacheilenben Ublanen und Sufaren in ben Ruden, bieb verschiebene nieber, und machte 3 Dffigiere und 73 Bemeine gefangen, obne mebr als 3 Dann ju verlieren.

Der Dberfte Bleift machte bierauf einen Entwurf, Diefe Redereien in etwas Erfthaftes ju verwandeln, und ben General Jetwig gu überfallen, ber mit 4 Regie mentern fachfifcher Dragoner, 2 Pulle Ubianen, 2 Regimentern Sufaren, 1 Regimente oftreichifther Dragoner, und 2 Bat. Rroaten in Obers und Mieder Bobritfch, Rulmin und ber babei liegenbenben Begend ftanb. Der Pring gab feine Einwilliqung gu biefer Un: ternehmung, und trug bem Gen. Lieut. Seidlig auf, fie ausznführen Die ba,n beftimmten Eruppen maren: 100 Sufaren von Dingelfladt, 5 Schwabronen & eibufa en, 8 Schwar bronen Sufaren von Rieift, 6 Schmabr, grine Dragoner, 500 Dragoner von Meret s Schwadt. Leibregiment, s Schwadt, Rarabintere, Die Rreibataillone Collenon, Ber quignol und Luberin, Die grunen Broaten von Bleift, 1006 Kommandirte von Der Infanterie und bas Grenabierbataillon Aubarb.

Der Ben Geiblig fieß bieranf ben Oberften von Bleift ben agten Rachmittage von Dobeln , wo fich beffen Truppen verfammelten, mit s Comabronen gruner Sufar ren, 4 Schwabr. Freibufaren, 500 Dragonern von Meyer, ben grunen Rroaten, und bem Rreibatgillon Adberis aufbreden, mit bein Befebie, Die Racht iber Wettefurt gegen Brand und Berteloborf vorzuruden, in biefer Gegend über Die Mulbe ju geben, alebenn fich gegen Guffenbach ju menben, und bem Rorps bes General Betwin in bie finte Flante und in ben Ruden gu fallen. Bu gleicher Beit mußte ber Dajor Roth mit ben vor Woffen flebenden Relbmachen, und dem Freibataillon Le tToble, welches Ross wein

wein beieft fatte, gegen die Beide bei Sitberoborf vorenden, um dem Jeinde dem Ulebergang zu verwehren. Gen. Lieut. Geldlig singegen verjammitte die übeigen Truppen gegen Acend bei Deutsch-Johra, brach um 10 Uhr auf, und richtere sienen Marsch über Sirfchfeld, Dirmamodorf und Ober-Gedauer gegen Tauesporf. Damit aber auch der Gen. Rich, der mit feinem leichten Korps bei Wilsdruf, Arsfeldoorf, und Dierruis fand, nicht dem Gen. Geichten dem Nüden fommen möcher; so erhielt der Oberne Dochnere, von dem Diesestächten gufaren, Befehl: mit 300 Haften, 200 Mann Insanteie, und einer beriestindigen Korone den aben mit Tagesandruch über die Aumperodorfer Abse gegen Wilsdruf vorzugehen; die Aussterlämseit des Gen. Rich auf sich zu gleichen; einen großen Erm zu machen; wie zu mandverten; sich oft mit feiner Kanone bören, ein Loger abstecken, und söger einen treuen Husten Destrien zu lassen, der eine Steindauer der Stein der eine kreinen Ausgen der Deter zu des eines treuen Husten deren der Aufmee seit: sodam aber sich gegen Mittag wieder so Gelenung als möglich zur Armee zu erfatzuisen.

Diefer gange Entwurf wurde febr geheim gehalten; die jur Aussicherung besteichen beftimmten Truppen bekamen ben Bestigt jum Mariche niche eber als einige Augent bille vorfer. Gelift der Gen. Gulfen, der feine Matresse, bet ficht geber ein Ziespeberg, bei fich hater, erhielt die nöchigen Besteile nicht eber, als ben zzein Nach, mitrags um fi Uhr. Derigkalt wurde ben aleien frühe auch wirflich überfalten; boch sand er Mittel um Beit fich in Debnung nachd Dippolievolde zusächzigischen; se fei nun, daß er wen bem Ammeriche ber preußischen Truppen noch jur rechten Zeit Nachricht erhalt zeit, ober daß die Gegend, die mit Gebaschen, Geschoen, Adden und Desstien sehe zeit, ober daß die Gegend, die mit Gebaschen, Geschoen, Adden und Desstien sehe Zeit zu semmen. Der Feind verlohr nicht mehr als 20stigiere, einige Werwundere, und 71 Mann, die gegingen wurden. Mit biesen jogen sich der Gen. Gelolig über greyeberg und Tossfen zur Ammer. Der Seind verlohr nicht mehr als 20stigiere, einige Werwundere, und berg und Tossfen zu er. Der Bestigt der werder nach Wobelen nurde.

Die Franjosen, die aber die Wefer gegangen waren, bedrochten gegenwartig die Salberfladriche Grange. Um ihren Streiferien Einste ju fint, detrachierte ber Being bei falberfladriche Grange. Um ihren Streiferien Einste ju fint, der Schwaderon Breit bufaren, dem Freibatailson Seer, umd ben Aribragonern wie einer Schwaderon Breitbragonern von Glassmapp gegen Wolffendbittel. Die leichten Truppen ber Reichsanner rachten jugleich wieder naber, beseige ten Pegan, Weifenfelde, Taumburg und ftreifen dis an die Phore von Kerptigt; im ehe bit is Reichsammer felbst unbeweglich in ihrer Greilung bei Nonneburg blieb. Pring Seitwirch beighigs bader, sowosfiner, als auch die gange Neichbarmee, defen es nicht

Mm 2 .

Ε.,

außerorbentliche Schwierigfeiten verhinderten, jurudfjutreiben. Der Gen. Geiblig er: biels ben Auftrag, bies mit folgenben Truppen ins Mert ju richeen.

a Bat. Jung-Stutterheim 5 Schwabt, Mrgf. Ftebrich Karaff.
2 — Breeen 16. San Michillerbed 2 — Miejf Huf.
1 Fr. Bat. Jennan 16. Steift 4 — Fteibularen 16. Schwabt. Miejfluchen 17. Schw. Schwabt. Miejfluch Diegener 17. Singelifdet Juf.

## Infanterie:

500 Mann Kommandlete von Jung: Sydow, bie bisher unter bem Maior Seuting in Grimma geftanden.

500 Mann tommandirte Infanterie von ber Befagung in Leipzig. 250 Pferbe, die bieber auch bei dem Dajor Seuting gestanden.

100 Pferbe von ber Leipziger Befagung.

Dit biefen Truppen fehte fich ber Ben. Seiblig ben aten September in Beme: gung. Er ließ ben Oberften Rleift frube um a Uhr mit allen Sufaren, Dragonern, und ben Freibataillonen aufbrechen, und über Waldheim, Geringewalde und Rochis gegen Menenmorbin marichiren. Um brei Ubr folgte ber übrige Theil bes Rorpe in swei Rolonnen. Die erfte beffant aus ber Infanterie. Gie ging bie Rochlis, und machte in ber Stadt ein paar Stunden Salt; Die zweite Rolonne bejog anfanglich bas Lager bei Sichachwin, brach aber Radmittags um 4 Uhr wieder auf, und feste Die Racht bin: burch ihren Marich bis in bie Begend von Menenmorbis bei Altenburg fort. 11m 6 Ubr folgte auch bie Jufanterie; marfcbirte Die Dacht über Ober, Grabenbeim, und traf ben gten mit Tagesanbruch bei Meuenmorbin ein. Die Abuche Diefes fonellen Darfches mar, bem feindlichen Rorns, welches bei Denig fteben follte, pibblich auf ben Sals ju fallen, und es von ber Reichsarmee abgufchneiben. Bur bem Gube brach bas Rorpe Bormittage um g Mir fcon wieber auf, und marfchiete burd Langenleuba bis Siegelhain. Sier erhielt ber Ben. Geidlig Rachricht, baß fich ber Feind fcon in ber vergangenen Racht über Schmöllen binter Die Defileen von Lobme jurudgezogen batte. Er ließ baber Die Infanterie bei Sterelbain fieben, und gieng mit ber fammtlichen Kar vallerie bei Gara über bie Dleife; um wenigstens bie feindliche Arriergarbe noch eingubolen.

hohlen. Es glüdet ism and, down a Offisiere und 30 Mann gefangen zu nehmen; der übeige Theil finnt aber ichn hinter ben Desilem bei Lobma in Sicherheit. Die Rodalleir eichte hierauf bei Schmöllen ins Lager; die bei Liegthatin zuräckseliseinen Jufanterie brach gegen Kbend um 3 Uhr auf, marfchiere bis Nacht Durch, und begg ben etne fichte mu 7 Uhr eine Zeger auf ben Höben bei Urorbig, einemie Gemöllen. Wormittagt im 3 Uhr aber brach des gang Korps mieter auf, und marfchiere der Weifenbach im der geger zwischen Thomason mar Untannichenvallen. Der Oberfte Geulling beighet mit 300 Mann die Höbe bei Janiewalde, ihat gegen Abend einen Nerentichus, den Zeind auf der Beraffen zu bringen, daß zwei Korps gegen ihn annachten, und folgte fierund bem Korps in Louer.

Der Dereste Aleist war indeß mit allen leichten Truppen schon gegen Mittag bei Doggstang angedommen; wo er fie auseinhen ließ, und bis fie feine Perfor unter einer mådigen Bedeung die Gelings der Reicharmen in wegenschein nahm. Er fand sie mit dem rechten Fishgel auf dem Berge bei Aruff, und mit dem sinken and Nonnedurg gelaugert. Wende dem 3 uber medvete der Doerste Aleist, daß man den Arusterburg sein angerien somnte. Hie med ein die won diesem der gene nicht mehr der Aberde wie ber die von diesem der gegen bederricht mirbt. Gerauf der bei der die bei der die der der die der die bei der die der die bei der die bei der die der die die der die de

Der Major Seeding von Junge Stutterheim macht mit 800 freiwilligen von der Infanterie, unterftugt von aftet fchweren Artillerie, ben erften Angriff-

Sinter biefen ftellen fich; bas Grenabierbataillen Alt. Billerbect, a Bataillen Jung-Guttrabeim, und bie 300 Kommandirft vom Jung-Gydowfchen Regimente, in einer Linie, jur Unterflägung und jun juviten Angriffe, bafein ber erfte nicht gelius ein folte.

Anf befü rechen Ffiget ber 300 Kommonbeten feben fich bie 500 Kommanbitee Durch andere von ber Leipziger Gaent'on, und das Negimen Zevorn unter bem Mar for Avovaleby, und ben britten Angerig zu untertiefemen.

Die Ravailerie folge ber Infanterie, und fest fich bei dem Aufmarfche binter fie, Din 3

um ben Angriff ju unterftagen, unt in ben Feind einzuhauen, fobald fich eine gunftige Belegenfeit baju barbietet.

Alles Bepade fahrt bei Blantenhain auf, und bleibt unter einer Bebedung bis auf weitern Befehl feben.

Gield nach Mitternacht in ber Nacht vom greich unt gete be bed Kerps auf, und die Truppen festen fich in der Ordnung, wie die verschiedenen Angriffe genacht wert ben follten, neben einander in Marich, und gingen erchte bet Ilankenbain und Vogelsang werbei gegen Reuft, wo fie mit Anbeuch des Tages ankannen. Weit die feinde liche Stellung boch noch vorher retognostiert werden nunfter; so bited die Kavallerie wer ber hand hinter Alderedderf, und die Infantetie bei Keuft in einem Menten Walde feben, von dem sie gebedt wurde. Das Dorf Reuft war schon von dem Obersten Aleift besieht worden; durch dies sollten sich die angreisinden Truppen ziehn, fich auf der nabern Seite um Angriffe in Schlacherdung stellen, und die gegen den sogenannten Reusterberg anreiden; indes das Freidataillon Jennay durch Linde geben, dem Frinde in den Radern fallen, und dasse ivon dem Obersten Aleist fallen, und dasse diese fallen und dasse die den Reusterberg anreiden; indes das Freidataillon Jennay durch Linde geben, dem Frinde in dem Radie fallen, und dasse werden Dersten Aleist mit der leichten Ausserei unter fichte werden Gilte.

Bei Retognoszirung ber feindlichen Stellung fand ber Ben. Seidlis, bag ber Reind an ber, gegen bas Dorf Reuft, allmablig berabfallenben Sobe, eine Batterie von obnges fahr & bis 10 Ranonen gefest batte. Obngefahr ein Regiment Infanterte fand Dabei pur Bebedung. Der Berg erlaubte indef nicht, Die bei ber feindlichen Armee, Die hinter bem Berge aufmarfchirt ftand, getroffene Unordnung jum Empfange bes Angriffs ju entbel. ten. Seit ber von bem Oberften von Rleift vorgenommenen Refoanogirnna bare ber Reind überbies einige Beranberungen vorgenommen, Die ben Angriff febr erichmeren fonnten. Er batte ben Renfterbert mit mehrerer Artillerie und Infanterie befeht; weil er einfabe, baß, wenn mau ihn anjugreifen Luft batte, es auf Diefer Seite aefcheben murbe. Die Begend felbft mar überdies fo befchaffen, bag bie Unternehmung nicht obne arofe Schwierigfeiten in überfieigen ausgeführt werben tonnte. 3mifchen Ruderes borfund Reuft, an bem vorbin ermabnten Balbe, mo bie Infanterie Salt gemacht batte, war ein fo fcmales. Defilee, bag nur swei bis brei Dann neben einander marfchiren tonnten. Reben bem Dorfe Reuft tonnte man nicht vorbei tommen, weil bas Feld mit einer Menge Graben burchichnitten mar; baber mußte man burch bas Dorf geben , und fich alebenn auf ber anbern Seite formiren, Die gang unter bem Reuer ber feindlichen Artille rie lag. Bar bies enblich gefcheben, fo mußte man noch wenigftene 1500 Schritte ben Reufterberg, Der ziemlich fteil war, binauf avangiren, ehe man an Die feindlichen Bat:

terien

terien fam, ind blieb dofer beren Krute eben so lange ansgefest. Dabei konnten bie Tuppen von der bei fich habenden Artillerie nicht ledhast genug unterflußt werden, meil bie vielen auf dem Zelbe vorfommenden Schwierigkeiten der Benogung des Geschückers, meil bei vielen auf dem Zelbe vorfommenden Schwierigkeiten der Benogung des Geschückers, große Sindennisse in baß fie innfries des Aussterberges voller Dessend von Genten, wechte volle Begend kannten, daß fie innfries des Aussterberges voller Dessend von dem Berege Meister gemacht; se wird bei der Beiselbergen Beiselbergen werden bei den der Beregelbergen Beiselberg gemacht; fo währde man doch nicht viel gewonnen haben. Denn nun hatte die prenssische gemacht; fanterit noch die 35 Batallone und 40 Schwadrenten flarer Reichjastmen angerisse mich sen. Wurde fie alsbenn jurüdzgetieben, so konnten sie von der Reuterei auf einem so burchspinitenen Boden keine Unterflüßung erwarten, und daßer dei seren Radchuge einen karten Wertung leiben.

Dies alles jusammen genommen bewog ben General Selblis, von bem Angriffe abzufehen und wieder putid ju marfchien. Er betaichtet daher fofert ben Meier von Aleift mit a Schwadenen grüner Deagner; a Schwadronen Schladernot-erf; und amforgeaf Friedrich nach Altendurg, die Bedeedung ber dahin abzegangenen Brodwagen ju verflaten, und teat mit bun Korps den Rudmarich vor den Angen bes Getiebe an, der ihn and nicht eine Getiet werfolger. Das Korps nach werden nach eet ma Beg, auf bem es gelommen war, machte auf der Sohr bei Janiervalde ein paar Giunden halt; und fiebte alebann ben Marich iber Schmöften nach Altenkirchen fort, wo es ein lar ser bevoa.

Dief Ereling stachte ben Feidmarichal Gerbellomi auf ben Gebanten, bas ber General Seidlig die Rechgsarmee auch in der linten giante ju deunrubigen sichen wieder. Im num die Truppen (so beist es von Worr ju Wort in dem Tagebuch der Reichsarmee) nicht in einer bestädnigen unnügen Beschäftigung und Dienstlichtung zuerhalten, solitigen des Geren Seldmarschalfe Erzistlenz diestlen das Lager bim erre der Effer der bet Word de desieben, indem diest eine firt das Susport weit vorrheilbafter ist, sondern man fich auch in diese Lage im Grande beschöder die vorrheilbafter ist, sondern man fich auch in diese Lage im Grande beschöder, zur Bertworten web errippischen, als in vorrvorigen Betälung die Ronneburg zu dereckten. Dierauf marschiene Gerneral Seichlig den dem Gepeenber über Altenburg nach Vorrer jurdet, um fege die Truppen in der Stade, und den doch liegenden Detzen Mesten und Treben stehen, um die Gesende auf Lenden und berecketen, um

Cowohl mabrend Diefem Juge bes Generals Sciblin als nachher, mar bei ber Armee

Memee bes Pringen Seinriche, Die Medereien gwifchen ben Patronillen ausgenommen. alles ftille. Dur ben Sten Geptember Abenbe um 9 libr ließ ber Gen. Cobencolleyn. ben ber Beuert Lascy mit einem fleinen Korps bei Leng und Geiolig auf der rechten Geite ber Libe gwifden Großenhain und Moribburg gefest batte, unvermuthet 400 Dferbe von ben Regimentern Efterhay und Lowenftein aubruden, und marfchirte nach Graebel . mo er ben gren frabe um a libr anfam. Sier lief er bas game Detafdemene in bem Ebelhofe aufmarichiren, alle Thuren und Thormege jufchließen, fürtern, und verboth Rebem beraus ju geben. Mus allen Diefen gebeimnigvollen Anftalten fcbloß ein Reber auf eine Unternehmung von ber größten Bichtigfeit. Begen balb fieben Ubr flarte fic Die Sache mit einemmale auf. General Sobengollern brach wieder auf, und marichirte in vollem Trabe bie an die Elbe. Sier blieb er fur feine Perfon mit & Rangnen, Die er ebenfalls mit genommen, und mit 100 Oferden balten; ber Oberftleutenant Sauer pom Regimente Lowenstein bingegen febre mit 300 Pferben theils burch Rurtben, theils fdmimmend burch bie Elbe, überfiel bie alte und neue Relbmache vom Ruraffierregimente Schmettau, und einen fleinen Umeroffigierpoften bei Borit, gerftreuete fie, machte perfcbiebene Befangene, und nahm von 20 Mehlmagen, Die bei Riefa Boly fur Die Bal: terei bolen follten, 17 meg; griff bas Freibataillon in Riefe an, ward abgewiefen, und ging birrauf wieber eben fo fonell uber die Elbe gurud. Das Betaillou Schad begleit tete ibn mit einigen Ranonenschuffen, bie ber Beneral Sobensollern nach Rriegesgebrauch boffich beantwortete. Der preußifche Berluft beftand bei biefer fubnen Unternehmung in 1 Officier, 2 Unteroffizieren, 37 Dann, und 42 Dferben von Schmettau, einir gen Mannfchaften vom Freibataillon Schad, und einigen vom Freibataillon von Lide rin, Die in Strichftein ftanben. Die Poften an dem linten Ilfer der Eibe, gmifchen Meifen und Riefa, wurden hierauf ermas verflarft, und ber Feind magte nicht mehr 

Den 12ten verließ ber Beneral Geiblin bie Gegend van Borne, und maricbirte jur Armee jurud; ben igten bejog er mit ben a Bataillonen Infanterie. ben beiben Rus raffierregimentern und ben Dragonern Kantonirungequartiere mifchen Lomatid und Ofchan; er batte Befehl vom Pringen, fich beftanbig marichfertig zu balten, um gleich wieber abgeben ju tonnen, bafern die Reichearmee von neuem vorruden follte. Oberfte Bleift bingegen blieb mit den leichten Truppen in ber Begend von Dobeln fteben.

3d übergebe ben fleinen unbebeutenben Rrieg gwifden ben leichten Truppen. Die Sauptarmeen blieben im Gangen unverandert in ihrer Stellung. In ben erften Tas gen

gen bes Oftobere fcbien es, ale wenn ber geind noch etwas von Bichtigfeit unternehmen wollte. Der Feldm. Gerbelloni betafchirte ben Gen. Luginety, Der ben goften Genr tember von ber Laudonichen Armee bei ber Reichsarmee augefommen war, mit einem Rorpe leichter Truppen in bas Manofeldiche, Salberftabtiche und nach bem Sagle Breife. Ueberall murben ftarte Brandichabungen beigetrieben, und befonbere Salle fehr mitgenommen, welches ber Beneral Luginsty ben gten Oftober befehte. Aus Schler fen lief bei bem Bringen Geinrich Die unangenehme Radricht ein, bag Laudon Schweidnis überrumpelt batte; indeß auf der andern Geice Die Frangofen fich Wol fenburrel und bem Salberftabtichen naberten. Bon ber ruffifchen Urmee, unter bem R. D. Butturlin, mar es noch nicht entichieben, ob fie gerade nach Dreufen jurudges ben, ober fich gegen die Mart wenden murbe. Muf der einen Seite fchien Magdeburg. und auf der andern Berlin felbft in Befahr ju fenn. Auch gingen in ber Stellung bes R. D. Daun einige Beranderungen vor; er jog einen Theil bes bet Dobribich fiebene ben Lafcofchen Rorne an fich, und Die leichten Truppen zeigten fich baufiger, ale fonft. bei Wilobruf und gegen toffen. Gur ben Pringen ward es von Lage ju Lage fchmerer. fich auf allen Geiten gu beden, überall bem Feinde Die Stirne gu geigen, beffen Unternehmungen ju gernichten, und feinen Doften ju behaupten, mit einer Mimee, Die gegen Die fammtliche feindliche Armee ju fcwach war. Inbef maubte er alle feine Rrafte an. mit machte in feiner fo mifflichen Lage, in bet er vom Ronige in gewiffem Betrachte gang verlaffen mar, bie beften Berfugungen, um wenigftens feinen Groß ju befommen, ber auf Das Bange einen verberblichen Ginfluß haben tonnte. Bu bem Ende betafchitte er ben roten Oftober ben General Seiblig noch einmal mit einem fleinen Korpe von s Ba taillonen Infanterie, 5 Schwadronen Raraffier, 5 Schwadronen Dragoner, und coo Sufaren nach bem Saalerrife, mit bem Muftrage, bas Mandeburgiche vom Reinbe ju faubern, Mandeburn ju beden, bafern es bie Frangofen bebrobten, und fas gar nach ber Mart bie in die Begend von Berlin ju geben, Dafern Die Ruffen bagegen etwas unternehmen follten. Denn bier befand fich blos ber Dajor Dobewile gwifchen Berlin und Srantfurt, ben ber Pring Seinrich ben seten September mit 800 Pfer, ben über Wittenbert abgeben laffen, um die Bewegungen ber Ruffen bei ihrem Rade inge aus Schleften ju beobachten. Der Geueral Seibliß follte noch ben Dberften Bobe len, ber ichon worber gegen Wolfenbuttel betafchirt mar, und verfchiebene fleine Der tafchementer, unter bem Major Seuting, Baumgartner zc. an fich gieben, und baraus ein fleines leichtes fliegendes Rorps formiren , um ben Streifereien ber feindlichen leich:

ten Truppen Sinhalt ju thun; auch mar ber Oberfte Aleift angewiesen, ihn nach Maas-

Benergl Geidliß marfchirte bierauf ab, und traf ben taten Oftober in ber Bes gend von Leipzitt ein: Sier erfuhr er, daß ber Beneral Luginoty Salle wieber verlaff fen, und fich ine Manefelbiche jurudgezogen batte. Das Rorps feste inbef ben igtere ben Marich von Leipsie in ber Girafe nach Roeben fort, und bejog ben taten in Grofe. Rabenaft, und ben babei liegenden Dorfern Kantoniennasquartiere. General Seiblis erfuhr bier , baf bie frangofifchen Freiwilligen von von St. Dictor ben Oberften Boblen bei Ofterwil angegriffen, ibn jurudgetrieben, und bas Freibataillon geer größtentheils gefangen genommen batten. Er befam jugleich Die Dachricht, bag bet Dring Kaver von Sachfen Wolfenbuttel eingenemmen, und Anftalt mache Braunfchweig ju belagern. Dies beweg ibn, fich Magdeburg noch mehr ju nabern. Er brach baber ben isten wieder auf, und ließ bad Rorps gwifchen Abrben und Bernburg fantoniren. Indes mard Braunfchwein entfett, Wolfenburtel verlaffen, und Die franzofifche Memee fcbien fich ihren Binterquartieren nabern ju wollen. Die Beforgniß fur bas Manbe: burniche und Salberftdotfche murbe febr verminbert; nur biellnternehming bes &. D. Dann verdiente die befondere Aufmerifamfeit Des Pringen Seinricho. General Geld. lig erhielt baber Befehl, fich mit feinem Rorps wieber naber an Die Armee gu giebent. Er traf ben 21ten ein, und der Pring fieß bas Rorpe Rantonirumgequartire in ben Dor fern um ben Deterabert, swiften Dobein und ben Ragenbaufern besieben. Balle wurde mit 300 Dann Infanterie von ber Mandeburnfchen Garnifon befeht, imb ber Dberfte Boblen jog fich mit feinem Derafchement aus bem Galberfidorfcben nach bem Saaltreife, um biefen, und bas Manofelbiche ju beden. Lutinety erfchien gwar ben 27ten wieder in ber Gegend von Salle, und nothigre ben Dajor Zeuting fich nach Wettin ju gieben, unternahm aber nichtet, fonbern ging in ber Ditte bes Movembers aber Maumburttgur Reichsarmee. Diefe bezog ben agten Rovember Die Rantonieunger und bald barauf Die Winterquartiere. Der Relbzug batte Paber in Diefer Begent ein Enbe.

Mahrend der Abmefenheit bes General Setolin lieft ber F. M. Daun die preuflichen Borpoffen täglich allaumien; der Gen. Saddick, der bieber bet Dippoldig walde geflanden, rudre nichte einer Angeber zu fiede bei dernete nach in eine Kantonia rungsquattiere verlegt. Dring Seinrich urtheitte aus Diefen Maasbesputungen, daß fein Griner nach einer fo langen Dude fich nummefr zu einer eruflichfenten Unterweitnung entschließen walder, und mache daber, fo schwach er auch war; mud se weinig er auf einer Beistatenn aus Echsteffen der Dommern rechnen sonnte, Anfalten, ihm mit Nachbruck zu empfangen. Der Feldentrichalt übereilte fich, wie gewöhnlich, babei nicht. Im bei ber Aussühlerung feines Erneunts nicht zu sohieren, erwartet er noch eine Werreinfartung von ber Laubonlichen Armei in Schlesten. Sie kam ben zien Movember an, und bestaub aus J Jufanterier, 6 Ravallerier, 2 Hufterrergimentern und 6 Batallissung Kroaten, muer Ansthering bee General Zurlar; so, baß nunmes besten gange Aus mee, mit Indegriff ber schlischen Ravallerie, aus is Infanterier, 20 Avollerier, de Hufternergimentern zu Datallieren Koraten und 2 Putsch itslamen bestand, angee ber Bestauten Dreeden, die auch 6 Batallieren Kroaten und 2 Putsch in fante bestand, angee

War nun der Jeldmarschall Daun nicht durch besondere Beschle seines hofes eingeschaft;-so schien dies dem Prinzen so überlegne Armee hirreichend zu son, ihm werisstend dem größen Leife von Sachfenz, un erreissen, und ihm die Schappung des übeigen äußerst zu erfestwert, wann nicht unmöglich zu machen. Das Anblistum, das die geheimen Beschle der Generale und die Triebseben der Operationen nicht weiß, und auch nicht wissen fann, erwartete in den Than nichts Geringeres; so sehn des auch von der Aufrickte der Verüffen, don dem weit unfassen militärlischen Geschle ibres Felderen, und der Gite der Ausgeregeln überzeugt war, die er genommen fatte, dem Jetoch einer Archivert der Verüffen, und der Ausgeregeln überzeugt war, die er genommen fatte, dem Jetoch einer Archivert der Verüffen und Indextigen. Alle Augen waren daßer auf den eftreichischen Archivert von Beschop der alles anweiden würde, den Feldig zu der die Eroberung von Sachsten, zu beschließen; da sein Westreiserer auf der militärtischen Laufbahn, der Geutzal Laudon, sich im Schlessen an seine so une wartete gläckliche Kreinsprechten.

Den zeen Nevember sehr fiebe auch wirflich der Feldmarschall Daun in Bewer gung, und ließ die gang Actes der prespisiohen Postkung amgreisen. Mit Tagesanderuch iberfielen I Bataillon Kroaten und 3 Schmadtenen Hustern Fusier. In 200 Mann vom Beisbataillon Quinteue, welche die Wache in der auf dem fegenannten Cercherberge vor Meisse nangelegten Schapse harten. Der Offisier war nicht euf seiner Auch , und weite dar ber mit dem gefigten Abeile seiner Leute, gestangen. Dem Zeinde fiel and, eine Kandie in die hatch hart der der and eine Kandie in die hand der Andere auf ihm gestuckt der Migel des Pasteus von Schlettau, dei Aordis angelegten Battetie auf ihm gestuckt wurde, und gad dadunch deutlich zu erkennen, daß dieser Angeis fose ein Beiendwelt sein deut gestand der Angeische Schlendwelt sein der Angeische Angeische Angeische der Angeische Angeische der Angeische Angeisch

Um fleben Uhr griff ber General Rieb bie Borpoften bes Lagers bes Generals Galfen bei ben Rabenbaufern an, trieb fie jurud, und gwang qualeich bas in Teutich. Bobra und Bule liegende Freibataillon und bie Sufaren, fich naber an bas Lager ju gieben. Bwifden Sirfchfeld und Meutirchen fabe man ein ftartes Rorps feindlicher Eruppen, bas großtentheite aus Ravallerie beftand, in Bewegung. Es ichten einen Angriff auf bas Lager bei ben Ragenbaufern im Sinne ju haben. Pring Seinrich ließ Daber Die Armee ind Bemehr treten, und 2 Bataillon Mit. Stutterbeim, 2 Bataillon Manteufel, 1 Bat. Linden und 10 Schmadronen Buraffiere fich bereit balten. Den Boften bei ben Rabenbaufern ju verftarten; bafern ber Beind einen erufthaften Angriff Darauf un: ternehmen follte. Bier bis soo Kroaten brangen burch Roth Schonbern, aber bas Defilee bei ber Blepmuble, und bas bafelbft befindliche riefe That bie Malitich vor, und maren fcon im Begriffe, Die Schange vor bem Freibataillon Beguitenol ju beftumen : als ber Pring bas erfte Bataillon von Dierte aus bem Lager bei ben Ratenbaufern gegen fe anruden ließ, und fie wieder jurad jagte. Die preugifchen Sufaren bieben in Die lettern ein, und machten I Offizier, und 30 Mann gefangen. Bei Bule brang ber Reind nicht burd, fondern er befeste nur Girfchfeld mit Rroaten, und verfchiebene Trup. pe Savallerie bileben auf ber Sobe binter Bule.

11m g Uhr zeigte fich auch ber Reind in ber Begend von troffen. Der Ben, Ben: mian griff Die bei Siebenlebn flebenben Borpoffen mit feinen leichten Eruppen an, und ward babet burch ben Generat Sabbid mit regulairer Infanterie und Artillerie unter Das Freibataillon Luberig fant in Siebenlebn und in bem Beller . Walbe. Ein Sataition von Salmuth, bas in Moffen fantonirte, rudte bei bem erften Barm fogleich auf Die vor ber Stadt liegende Sobe, es zu unterftuben. Durch feine Ueber macht vertrieb ber Reind balb bas Greibatgillout aus feinem Doffen . Das fich langs bem Balbe bis Blofter Jelle jurud joa. Man verage bem Barnillon Galmuth von Diefem Rudyuge Radricht ju geben; baber bielt es fich', auf ber Sobe, etwas ju lange auf, und ale es endlich fie auch verlaffen, und fich burch Moffen gieben mußte; fo verlohr es einige Dann von feiner Arriergarbe, Die burch bie nachfolgenben Sufaren und Uhlanen gefangen murben. Der Zeind fing nummehr von ber Sobe bei Woffen eine ftarte Ranonade an, und verfucte bei Rlofter Jelle und ber Mittel . Mible mit feinen Rroaten über die Mulde ju geben. Dies aber gelang nicht; ber Pring batte bereits bie Sobe bei Rebfa mit einem Bataillon von Bevern befeht , eben babin jogen fich auch Die jurudfommenben Eruppen, und bas zweite Bataillen von Salmuth, bas bei Drem

fiene

Bine Dormert fland. Diefe beantworteten die feindliche Ranonabe mit ihrer Artillerie,

Much Rosmein blieb nicht verfdwit. Frub um o libr griff ber General Servin bas barin ftebenbe Freibataillon Le Moble mit einer ftarfen Ranonabe an. Das Freibar taillon verließ indes bie Stadt nicht eber, als nachdem bas Artilleriefener bereits eine ger raume Beit gebauert batte, und sog fich bierauf in Die zwifden Seifereborf und Roe. wein angelegte Reboute. Bur Unterftugung Des Freibataillone betafdirte ber Dherfte Bleift bie granen Rroaten, ber Beneral Seiblis vom Detereberne 5 Schwabro nen Dragoner, und gieng felbft mit 5 Schwadronen Schlaberndorf bis Bodenbach por, um naber an ben Bagenbaufern ju fenn, wenn ber Teind etwas ernfthaftes gegen berr General Zullen unternehmen follte. Allein biefer befehte blos Rosmein mit a Bataillonen Rrogten, und einige Schmabronen Ravallerie fchlugen ein Lager amifchen Geroborf und Endorf auf. Der Pring Albert pon Sachfen mar mit feinem Rorps in ber Begend von Sainichen bis Greifenborf vorgerudt, ging aber wieder in fein Lager gu rud. Die gegen Moffen angerudten feinblichen Eruppen foligen theife auf ber babei liegenden Sobe ein Lager auf, theils nahmen fie in Augustenburg, Siebenlebn und Breitenbach Rantonirungequartiere. Radmittag jog fich auch ber Benegal Rieb von Bule gegen Meuenfirchen und Rheinsberg jurud. Siermit mard die Arbeit biefes Tages geendigt. Der prenfifche Berluft bei allen biefen Angriffen beftand an Lobten. Bermundeten und Gefangenen in 8 Offigieren und 348 Dann.

Prin, Seinrich machte hierauf eine lleine Weranberung in der Stellung der Worpollen bei den Achsenhalusern. Damit auf zeitig genug Truppen in Vereitsschaft sein möchten, dem Kinde den Nedergang dort Das Dessite des die preupfische Bolltung von ihm schied zu vermehren, so musse derste Batellon Salemuth, Gruna und das Freidaraison Alderin Rehfa heisen. Imigen beiden Obsfrenn ichten Schwaddonen Jufaren ins Lager; 100 Freiwillige von der Instante is sehen sich mit einer Kannen am Giugange des sogenammen Lindiger. Solzes dei "Ibeknder, in 30 Schwaddonens gedie Obsganapure sinter sie zur Insterstügung. Das ate Batailson Salemuth beseige noch Preussen von eberdiesen Kreimenn ang Wenschlich Volden. Das Freidaraisson ket Volde umd die geitnen Krozers dieben in der Schwaddonen von eberdiesen Kreiment and Wenschlich Volden. Das Freidaraisson ket Volde umd die geitnen Krozers dieben in der Schanze dei Seisferodorf, und hinter sinsis die Naturerheim, das ete Bat. Linden, 5 Schwad Krozen von Jung-Platen. Das dies Batailson Naturerheim, 2 Schwad krozen werd diesen in Lager zeitschen der

Rabemifere und Vogeloberge auf. Drei Schmadr. Schmittau rudten auch Leuts wie, a nach Milbern und Pfelder-Jane; Die übrigen Teupom besielten ifer vorige Beilung. Oring Seinrich verlegte fein haupfenaartier nach Barnife, ber Positrung feines erchten Richaels naber zu fan.

Den bten jogen fich bas Freibatgillon Le Yoble, und bie grunen Rrogten and ber Redoute bei Seyferedorf nad Boren. Der Beind allarmirte, nach feiner Ber mobnbeit, Die preufifchen Berpoften bei Teutich Bobra und Mongin. Das Rorps bes Dringen Albert von Sachfen marfafirte gegen Dobeln, und nahm in ben Dorfern auf ber linten Gelfe ber Mulbe Rantonirungsquartiere. General Geiblig lieft biere anf imar fein Rorps fich bereit balten; weil aber ber Frind nichts weiter unternahm, es nicht aneruden. Weil fich indeg einige von ben feindlichen leichten Truppen Dieffeit ber Mulbe, und befondere bei Sepferedorf ohnmeit Roewein gefeht batten: fo aab ber Bring Seinrich bem General Seidlig ben Auftreg, fie ju vertreiben. Dies ger ichabe noch ben zten, nach einem fdwachen Wiberftanbe; ber Feind verließ bie Scham je bei Gepfereborf, marb von ber Ravallerie burch Rosmein über bie Mulde bis Ele borf verfolgt, und verlohr einige Leute. Beibe Theile fanonirten bernach einander ohne Birfung , und ber Ben. Seidlig ließ Die Truppen mieber in ibre Quartiere ruden, nadp bem er feinen 3med erreicht batte. Weil die Bitterung anfing febr raub ju werben; fo fieß ber Pring Seinrich Die leichten Eruppen bes Dberften Bleift, bas Rorpe Des Ben. Seidliß, und einen Theil ber Truppen, die im Lager bei ben Ragenbaufern ftanben, Den Sten Rantonirungsquartiere, lauge bem rechten Ufer ber Mufde von Dobein bie Moffen, und von ba bis Meiffen begieben. Das Corps bes Benerals Jung: Stut: terbeim, bas gegen die Schweden geftanben, traf bei ber Urmee wieder ein, nachdem es ein Bataillon Jung Sydow in Wittenberg jur Berflarfung ber Befahung gelaffen,

Die Abschiene ber feindlichen Generale entwickeiten fich nunmehr, und waren in ber Spat feine andere, als sich im dem Desig bed insten Utere der Nulve bis an ben Einfugb er Johopau ju seinen, um ihre Winterpositrung vom den ihre deutschaftliger ausein genie von dem Erzgebeirzte ju bleiben, darin ihre Tempen weitlaufziger ausein wie eigen, rusige Winterquartiere nehmen, und eine bestere Gumeischaft mit der sichjedennen unterhalten ju komme, als in allen den verbriegehendern Jeidzigen gesichehren war. Diefer Beschl, der mit bessen perfonlichen Kanastere in wohl idereinstimmte, haute der Feldmartschaft nu twom hofe, 'umd scheint in Beweis ju sen, daß das Winter Mintertum die Erzeberung von Sachsen und Schessen als eine Sache ansache, die in den erfen Zegen de kommenden Feldzig abgemacht sen, würze, umd es dahere nicht

Der Dlabe werth bielt Die Erappen noch um eine Rleinigfeit ju entfraften, bei ber es nicht Darauf mitam, ob man bavon ein page Monathe fruber ober Gater im Befige mar. Anbef fibien ber Befif von Dobeln bent Reinde boch norhwendig. Er lief baber bas Grabreben ben Tuten burch ben Ben. Berwis angreifen, und ihn burch bas Rorps bes Pringen Albert von Sachfen unterftugen. Diefer trieb bie vor ber Stadt ftebenbe preus Bifche Relowache jugud, und verfalgte fie mit einigen bundert Sufaren und Rrouten. Bierauf ridten bet Bent Scibling mir 5 Schmabrenen Ruraffiere, und ber Oberfte Bleift mir feiner leichten Rentereilvor, . und fagren ben Feind wieder burch die Gudt aber Die Mulbe. Doch blieben bie feindlichen Rroaten im Befige ber Borftabt, an bem -linfen Ufer ber Mulbe, und Die Proufen behaupteten fich in ber, am rechten Ufer; fo Daß fie blog Die Grabt von einander fdieb. Der Pring Beinrich fand inbeg nicht rathe fain, bem geinde Die Stadt gu'ubertaffen ; woit biefe ibm Gelegenheit gegeben batte, bie preugifde Poffiruig auf bem rechten Glaget nach Gefallen ju boumubigen: Daber trug er bem Oberften Rleift auf, ben Reind baraus ju vertreiben. Diefer rudte ben isten mit bem größten Theile feiner leichten Bolter au; ber Reind manbte alles an, feine Stele fung ju behaupten , und es fam ju einer ftarfen Ranonabe, Die uber 6 Stunden bauerte, aber ben Preugen nicht mehr als 5 Tobte und Bermunbere foftete. Das gange Gefecht entichied nichte. Da man jeboch auf beiben Theilen fabe, bag biefe unbebeutenbe Stadt ein bestandiger Bantapfel bleiben murbe, fo fchlog ber Dberfte Bleift mit bem Feinde vorläufig eine Konvention, vermege ber biefe Stadt, und jugleich Roemein, neutral, und von beiben Theilen unbefeht bleiben, Die Borftadt von Dobeln auf Der feindlichen Seite aber vom Beinte, Die auf ber preufifden Geite, von preufifden Truppen befest werden follte. Pring Scinrich genehmigte nachber Diefen Bertrag in feinem gangen Ung fange.

Mit biefem Angriffe ward ber Feldzug auch auf dieser Seite geschiossen. Beldwarfdeal Daine ließ vom voren November an, die Teuppen im Kantoniungsquartire rücken; welches dem auch von der perußischen un eine geschaft. In den erflen Tagen des Dezembers ging die österichische Keine in die Winterguartiere. Das Korps des Gen. Laser nahm sie auf der erchten Seite der Eche in Großen-Sayn, Radeburg, Großen und ben prischen liegenden Dertern; die Hautzurmer von Dreoden über Tarand, Streydberg, ITcsen, ind von sieraus auf dem Lercain, welche die Mulde und Tischop um filmen zich eine Possenstader im ganzen Erzgestige bis Swickau. Die leichten Auspen zogen umschließen; rückwärtsäder im ganzen Erzgestige bis Swickau. Die leichten Auspen zogen eine Possenster, dem Erschieder, dem der Else die Elbe die Elmbach, derzogeswalde, Itruktüchen und Diberstein; von Tossen der, hinter der Mulde, bis an

## Der Benerallieutenant bon Plathen gerftort die Ruffifche Bagenburg bei Kloster Goftin und geht nach Pommern.

| ĸ | Gr. | Bat  | . Rothenburg   |   | 5  | Schwat | e. Fintenftein D | n |
|---|-----|------|----------------|---|----|--------|------------------|---|
| I |     |      | Gorne          |   |    | •      |                  |   |
| 2 | M.  | Bat. | Fint .         |   | .5 | 1.     | Domeisty         |   |
| 2 | 1   | - 1  | Schenfenborf.  |   | 8  |        | Malachowsty Suf. |   |
| 2 |     | •    | Rnoblod        |   |    | × .    |                  |   |
| 2 |     | ,    | Mrgf. Beinrich |   | 7  |        | Ruefd Sufaren    |   |
| • |     |      | Ohraun         | / |    |        | . ,              |   |

Gr. Bat. Sachenberg

s Arnim

Bofch. Des flebenj. Ar, in Deurschl. V. Ch.

0.

Ai.

Die außer bem gewöhnlichen Bataillongefcuge:

- 4 fiebenpfindige Saubigen,
- 4 amolfpfundige fogenannte ofterreichifche Ranonen
- 4 fechepfunbige fdwere Ranonen
- 4 gwo'fefunbige leichte Ranonen
- 2 swolfpfuntige Saubigen

4 feches fündige Ranonen, bei benen die Artilleriften beritten waren, mit einem Meinen Artillerierain, jur Fortbeingung ber notifigen Munifon jum Borratie, mit einer fleinen Seidbaderei, und weil das Korps über verschiedene fleine Fluffe gehen mußte, auch mit 3 Vontons versehen waren. Das Korps nahn an biefem Tage das Lar er bei Soben Doferis.

Der Aufreg war wichtig, und ein Beweis beg gegen Jutrauene, das der Konig in den General Plathen seiger aber anch sehr gefährlich. Er sollte im Rücken einer großen Amere operiern, sonnte von feiner Seite unterstügt werden, hate seine bekenntigtet, außer auf 9 Tage Bred, das er minnahm, und was er in Polen sand; tente telde bon der Mart und Schieffen adgeschnitten werden, und wenn die Briefe dei Landes betry, welche der General Tottleben abbrennten lassen, nicht wieder gebant war, und seine 8 Bontons nicht zwiechgen eine zu schlagen; wenn überdied von der Normansowschen Marme in Pommern ein Detarchement Latitoberry beseich von der Konnansowschen Rieme ein Pommern ein Detarchement Latitoberry beseich von der Gesen.

Daniter befand, nur mit dem Unterschiede, daß es ist wielleicht unmäglich gewossen seinen

mur:

Der Generallient. D. Plathen gerftohrt bie ruffifche Wagenburg it. 283

winde, mit feinem Roepe durch die Oder ju waten, und fich eben fo gludlich wie jener aus der Galle ju jiefn "). Indes truf das Spijchwart ein: Fortes fortung juvar. Gen. Plas then führte alles jur größen Jufriedenfeit des Königs aus, und entging durch die Schnefligteit seiner Bewegungen allen Beefolgungen bek Keindes.

Do 2

Den

") General Banner mar im Junius 1737, um nicht von ber gangen talferlichen Armee eingeschlaß fen ju merben, ble an 40,000, er aber nur 14 000 Dann ftart war, genothigt, fich von Tote gan nad Dommern jurudjujiehn. Da er nun burd bie Mart nicht geben founte, weil ibm icon ber faiferliche Belobert Gallas ben Beg verfperrt batte, fo befchloß er liber Die Doer ju gebn und fobann aber Landsberg an ber Warthe ben Rarid nad Dommern fortjufeben. In biefer Abficht ging er mit wieler Dube, boch aber ohne Botlaft, bei gurftenberg aber bie Doer; als er aber bei Landsberg anfam, fab er ju feinem größten Erftaunen ben Beneral Gallas, ber burd Ruftrin über bie Doer gegangen mar, mit ber gangen Urmee auf ber aus bern Gelte ber Warthe vor fic, und erfuhr, daß ber Gen. Buchain, mit einem ftarten Rorns bie Ober von Ruftrin bie Grantfurt bemachte. Die Rafferlichen und ibre Bunbesernoffen rechneten auf einen gemiffen Sieg, und ichrieben an ihre Sofe, bag fie punmehr bie Ochmeben in einem Defe hatten, aus bem fie gemiß nicht entwijden follten. 3bre Kreube barüber mer fo ansaelaffen, bas fie fich icon uber bie Berthellung ber Beute janften, und bod batten fie ben Baren noch nicht gefangen. Banner hatte einen gludlichen Erfinbungegerft, und ibertraf feine Begner eben fo febr an Ochlauigfeit und Lift als an Salenten. Ohne im geringften aus ber Kaffung ju tommen, ftellte er fic, als fel er entichloffen burd Polen ju geben, und burd einen großen Ummeg Dommern ju gewinnen. Bu bem Enbe befahl er, bag bie Offgiere bel biefem Buge bie ftrenafte Dannesucht baiten, und alles mit baarem Geibe bezahlen foffren, bamit Diemand Urfache befame, fich über fie ju beflagen. Um bies noch mabricheinlicher ju machen, foldte er fogar feine Gemabl'nn, bie ion in feinen Felbadgen beftanbig begleitete, burd Dofen voraus, trug einem Kornet, ber in ber Gegend ju Saufe geborte, auf, ihm fichere Boten ju verfchaffen, bie ifn fichren follen, gab ibm ju biefem Bebufgeine große Gumme Belbes mit, und verfprach ibm aberbles eine anfebnliche Belohnung. Der Reind befam von biefem Entwurfe balb Dadricht, und ber Offizier gieng feibft jum Beinbe uber, in Soff. nung einer noch größern Belohnung. Das Defertiren mar im gojabriam Rriege felbit bei Die Auferen eine Sandlung , auf bie faum Bebacht genommen murbe. Bannet emartete und munichte es. Ballas batte nunmehr nichts nothiger ju thun, als ben Someben juvor ju fome men und bie Ufer ber Warthe und trege ju befegen. Er jog fogar ben Grafen Bouchain mit feinem Rorpe an fich. Indes bie faiferlichen Generale mit biefen vortrefflichen Anftalten beidaltigt maren, marichirte Banner mit einem male lints ab, matete bei Lebus mit ber gan: jen Armee durch bie Doer und fam, ohne ben geringften Berluft, in Dommern an, wo er fid mit bem Gen. Wrangel vereinigte.

Die faiferlichen Generale wurden nach biefem Borgange überall jammerlich burchgezogen. Ann dach ben Gen. Gallos mit feitem Alliterte in Aupfer, in einer Serülung, bei der fie ber schäftigt woren, einen Sach ercht felt jugubliben, in dem Bannere mit feiner Armee fledte, unter abter Bannern, ber mit feinem Degen ben Sach ansification werden.

Den Titen, Abende um acht Uhr, brach ber Ben. Platben wieder auf, marfchirte Die Dacht burch, gieng bei bem Sanbbern bei Breslau uber Die Schiffbrude, welche ber Ben. Tauengien fchlagen laffen und lagerte fich bei Gabifd. Diefer Darfc betrug feche Deilen. Er mar aber nothwendig, menn man ber ruffifchen Armee juvors tommen, und die Bunfche bes Ronigs erfullen wollte. Ueberbies war er nicht ber erfte angeftrengte und beinahe alle Rrafte ericopfenbe Marfc, ben ber preugifche Golbat in biefem Rriege gemacht batte, und in Diefem Stude, fo wie in mehrern, mit ben ebemali gen Romern wetteiferte. Satte auch ber gemeine Dann fich im Lager bei Bungelwig nicht blos mit Brod und Baffer und wenig fchlechtem Rleifthe bebelfen muffen, fo murbe er ibn nicht febr angegriffen baben. Da er aber fcon burch ben Dangel an guten Mabrungemitteln viel gelitten, fo fanden fich bei bem Rorps mehr ale 600 Rrane te und Ermattete, Die in Breslau jurudbleiben mußten; ein Maang, ber fur ein icon fo fcmaches Rorps beträchtlich mar. Breslau verforgte bagegen ben Golbaten in Diefem Lager nit allen Beburfniffen und verichiebenen Erfrifchungen, Die ihm um fo angenehmer maren, je langer er fie batte eutbebren muffen. Debr braucht es nicht, ibn bei guter Laune und Muth ju erhalten, und bie Soffnung auf eine reiche Beute, bei Groberung ber feindlichen Magazine in Dolen, entfernte von ihm ben Gebanten an Die Befchwerlich: feiten , Die er noch ausfteben follte.

Der Ronig gab bem Ben. Dlatben Dadricht, baß fich in bem polnifchen Gidbte den Robielin ein betrachtliches Magagin mit einer ftarten Befatung befinden follte ; Gen. Cauengien aber verficherte ibn, bag nach genauern Dachrichten, Die er eingezogen, beis bes von feiner Bebeutung mare. Gen. Dlatben bielt baber nicht fur notbig, mit bem gangen Rorpe bin ju marfchiren, fondern betafchirte ben 13ten Geptember nur ben Dbers ften Bleift mit ben beiben Grenabierbataillonen Sachenberg und Gorne, 200 Drago ner, 200 Sufaren unter bem Dberftlieutenant Reigenftein über Bulauf, mit bem Ber febl, ben 14ten biefen Ort anjugreifen , und bierauf noch am namlichen Lage wieber bei Rreba ju feinem Rorps ju flogen, mo Er es im Lager finden murbe. - Der Dberfte Bleift führte feinen Anftrag aus. Er verbarb bas fleine Magagin, und machte etliche und 40 Dragoner und Sufaren gefangen. Das Rorps marfchirte inbeg bie Trachenberg, ging aber Die Erage und lagerte fich fo, bag es Gront gegen Gerenftabt machte, ber finte Glu: gel abertan bie Stadt ju fteben tam. Damit auch in Dolen nicht ju frubjeitig garm ent frande, befondere in bem nicht mehr weit entfernten Stadteben Rawitich (poln. Rawice) wo man ein Detafchement Ruffen und verschiebene vom Erof vermuthete; fo warb aufe fcharfite verboten , Batrouillen über Die Grenge ju fchiefen. - Diefer Befehl murbe inbeg nicht

Der Generallieut. D. Plathen jei flohrt die ruffliche Wagenburg ic. 285 febr genn befrigt. Die Bolge boven war, bag bem Rerps eine reiche Bente entgieng. Die mehreten Auffen, Die in ber Stadt waren, machten fich auf bas eilfertigste aus bem Braube, ainere nach Dofen und befort alles in Bereaum.

Den igten betafdirte ber Gen. Dlathen mit Aubruch bes Tages ben Dajor bu Say mit bem Grenabierbat. Rothenburg, 100 Dragonern und 200 Bufaren nach Rawitich voraus. Die Boffnung, einen ergiebigen Rang ju thun', war aber ichon burch Die ju fruhgeitige Rachricht von ber Unnaberung ber Preugen vereitelt. Das Detafches ment fam mit einigen bunbert Schaafen und einigen feinblichen Darfetenbermagen, Die mit Brantemein und andern Lebensmitteln belaben maren, jurud. Aber auch bies wenige tam bem Rorpe bei ber gegenwartigen Lage febr ju ftatten, und mar eine quee Belobnung für ben fleinen Ummeg, ben bies Detafchement machen mußte. Das Rorns maricbirte unterbef nach Areba und jog bas Detafdement unter bem Dajor bu Sap wieber an fic, Der Daj. Du Say batte einen Offizier und einige Sufaren gefangen gemacht. Dach Hubfar ge berfeiben follte bie große unflifche Armee ben raten bei Lietinia geftanben und bie Abficht gehabt haben , bei Steinau aber bie Ober , und fobann weiter bei Glogau verbei burch Dommern nach Drenfen ju geben; in ber Begend von Brabe fich ein großes fabren: bes Magagin befinden, von beffen eigentlicher Befibaffenbeit und ber babei befindlichen Bebedung er aber nichte guverlaffiges fagen tonnte. Durch bas von Robielen gurude tommenbe Rorpe unter bem Dberften Rleift erbielt indef ber Ben. Dlatben mar Die fie dere Rachricht, bag bies fahrende Dagagin bei Riofter Goftin flanbe, bas imet Dele len von Rrabe entfernt ift; allein aus wie vielen gabrieugen es ohngefahr beftunbe, und wie flart bie Beberfung babet wire, tonnte er nicht mit Gewigheit erfahren. Er befchloß baber felbft mit einem Detafchement babin ju gebn, und fich von ber Stellung bes Beine bes und beffen Daagnehmungen mir eigenen Augen zu unterrichten, ebe er fich aufs Ber rathemobl in eine Unternehmung einfliefe. beren ubler Anengng fomobl fur bas Rorpe ale für ibn felbft febr nachtbellige Rofgen baben tonnte.

In biefer Abfide gieng er ben riten September mit Lagesanbruch mit bei aus bem Gr. Bat. Rothendburg und Atriffin, dem Dragenerregimente Junkenfteln und ben haufaren von Kurcht bestehenden Avantgal de utch bem Atofter Gostin voraus, und ber sabt bem Gen. Anobioch, ism mit bem Korps ju sofgen. Als bie Moantgarde in der Rüde von Gostin kam, sahe man 5 bis 600 Mann feindliche Reuterei. Die preußischen Dragener und Justern griffen sie an, und trieben sie die an das Klofter unfat, das donn grähr eine halte Auserteineite von, dem Erdotchen entferne war. Gen. Platben, der fich bei siener Reuterei befand, wurde bierauf hinter bem Kloster eine Wagendung gewahr,

Do 2

Dachbem fich Die zum Angriff bestimmten vier Bataillone gerichtet batten , mur-De Grenabiermarich gefchlagen, und ber General Rnobloch, ber fich felbft an Die Spige ber Infanterie febte, rudte mit aufgepflangtem Bajonette, ohne einen Schuß ju thun. gegen ben Reind an. Die Dragoner von Sintemftein bedfen bie rechte und bie Sufaren con Ruefc ble linte Rlante. Dach ber Rronte, Die man gegen bie Bagenburg machte, Iga berfelben bas Riofter linte, und bie um baffelbe laufenbe Daguer bedte Die finte Seite Des Bierede. Daber jogen fich die beiben Bataillone Rotbenburg und Arnim rechts. Die Bataillone Gorne und Bint lints, um ben Reind jugleich von zwei entgegengefehten Seiten anjugreifen. Bugleich gingen Die Dragoner von Sintenftein ebenfalls rechts und bie Sufaren von Ruefch fint's um bas Rlofter, bem Reinbe ben Ruding nach bem Balbe abjufdneiben. Die Ruffen wehrten fich mit vieler Entichloffenbeit; allein die Bataifloue Rothenburtt und Arnim erftiegen Die Bagenburg auf Der rechten Seite und brans gen ein. Das Bat. Sint ging linte um bie Rloftermauer, und fam gerabe auf die Defnung ber Bagenburg, Die burch brei Ranonen gebedt murbe. Bon biefen befam es in einer Entfernung von vierzig Schritten brei Schuffe mit Rartatichen. und badurch an bunbert Tobte und Bermunbete. Diefer Berluft, anftatt bas Bataillon abjufdreden, feuerte beffen Muth noch mehr an. Es brang mit bem Bajonette in Die Bagenburg und machte alles meber mas ihm wortam. Bu gleicher Beit fclug bas Bataillon Gorne bas Rloftets thor auf, und wollte bas Rlofter befegen, um aus ben Genftern auf ben Feind feuern ju

Desirate Cong

fåne

Der Generallieut. v. Plathen gerftohrt bie ruffifche Bagenburg ic. 287

tonnen. 3mei Kompagnien aber fanden hinter bem Riofter eine Schlecke Gartenmauer von Lebn; bei Tiffen fle nieder und befamen baburch Gelegenheit das Batailon Sinct pu unterfichten. Der Beind, der sich not mehr aber bei Der Beind, ber fich nummer na gegriffen sabe, ofnete die noch sei gebliebeue Seite der Wagenburg, hinter der das Borf Peterweis sag, sinche fich nach biefem gurche utzieben, und der Kavallerie, uso der n. bie fich gleich dei dem Mringage bes Augniss das andage, und durch Deterweis nach dem Walde ziehen wollte; allein der Oberstlieutenant Reizenstein fam der Insanter eite mit den Oragonern von Intenstein noch vor dem Dorfe zuvor, bied einen Tehel das von nieder, und machte bei dirigen größennetigt sefangen. Der Wajor Loofflabt von Ruesch bingegen, der während dem Angriffe sind som Stofter und das Oorf gegangen war, holte die sind nochen Ereil davon gefangen.

Der Reind verlor bei Diefem Borgange wenigftens 2400 Dann. Die Dreugen gaben anfanglich tein Quartier. Gie waren fo mutbend, bag fie ben geind bei beffen Rudjuge nach bem Dorfe noch einzein nachliefen und alles robt fchoffen und nieberfließen was ihnen vortam, ohne fich burd ihre eigenen Offiziere bavon abhalten gu laffen. Dabee blieben s bis 600 Mann vom Feinde auf dem Plage: 5 Offigiere und 140 Mann bie fcmer vermundet maren , murben in Goftin jurudgelaffen , und 1700 Dann maren ger fangen, von benen gmar einige megliefen, boch wurden nachber noch ber Brigabier Caer repom , 4 Dajore," 44 Offigiere und 1458 Gemeine in Zuffrin abgeliefert. Den Dreuf fen toftete biefer Sturm, ben ber Ronig eine ber fconften Aftionen in Diefem Kriege nanm se, aufe bochfte goo Dann, von benen 24 fchwer vermundete in bem Glofter gurudblie: ben, Die übrigen aber auf Wagen mitgenommen murben, Man tabelte an Diefer Bagene burg, bog fie nicht zwifden ber Stadt und bem Riofter auf ber Bobe aufgefahren mar, binter ber fich bie preußische Infanterie vor bem Ungriffe feste; weil alebenn Die Infanterie bei bem Angriffe ein umunterbrochenes Beuer batte aushalten muffen. Dach meiner Meinung mare es noch beffer gemefen , wenn ber Reind bas Rlofter befehte, und Die BBor genburg fo auffahren ließ, bag fie es im Ruden behielt. Satte es alebenn bas Terrain und die Rloftermauer erlaubt, Die Einrichtung fo ju treffen, bag die beiben Rlanten bes Quarrees burch bie binter ber Mauer angestellte Infanterie bestrichen werben tonnten, fo wurde ber Angriff febr gefährlich gemefen fenn. Babricheinlich murbe ber ruffifche Be neral eine andere und beffere Anordming gemacht haben, wenn er Urfache gehabt hatte in befürchten, es mit einer überlegenen Dacht ju thun ju befommen. Diefe batte er aber in ber That nicht. Indef beweift boch Diefer Borfall, bag man im Rriege, felbft in bem Talle

... Rad bem Befechte ließ ber Beneral Dlathen bie Magenburg burch eben bie vier-Baraiffene, Die fie gefthemt-batten, anf allen vier Geiten befegen. Gie beftand aus 500 Bagen, bie in Gaden voll gefdrotenen Getreibes Die Berflegung ber Armee anf vierzehn Lage gelaben batten. Huch befanden fich babei einige Magen mit Ammunizion und anbern Berathichaften und etmas Belb. Diefe murben ben Goldaten Preis gegeben; wan beit anbern burfte aber feiner angerührt ober von ber Stelle gerindt werben. Der Gien. Diarien batte auch alle Urfache ju vermuthen, bag ber Ben. Butturlin von feis nem Mariche nach Dolen fcon Machricht haben und bager nicht einen Augenblick flumen milebe, ibm ein ftartes Rorps leichter Irnppen nachgufchiden. Er tannte aus Erfahrung Die Schnelligfele ber ruffifchen beichten Struterei, und zweifeler nicht, baß fie ibn balb ein: bolen wurded . Daber fund er nicht rathfam; fich fange nuffinbalten , fondern fcbidte eis nen Theil bes Rorps unter bem Gen. Bierben mit ben Gefangenen und bem Bepade, mit ber Bacterei und mit bem fleinen Artillerie und Pontontrain einige Stunden nach bem Befechte nach Czempnin voraus, dief ben in bem Stabtchen noch vorbandenen fleinen Magaginborrath verbeiben, Die Bagenburg verbrennen, folgte gegen Abend mit ben ubris gen Eruppen, Die er bei fich fatte; marfchirer Die gange Dacht burch und tam ben ibten geden Mittag bei Czempnin an. | se attal bir Bad . parat if id segal ...

Rummehr feller die Reste un des Magagis im Posen kommen. In dieser Richt matschiete das Koeps den 17ten bie Etengerva, das noch eine und eine halbe Meile won Dosten entstemt fis. Den sogenden Eng gleite der Martig nach delest Gende fortge seit werben. Der Gen. Platben ersuhr aber bei seiner Antunft, daß sich ver seinbliche General Balle schon aus der Stadt über die Warthe gelogen hatte, und überschupt das Magagin von keiner Bedeutung were. Der erstschiete baher hur ben Derstlieutenant Atarismsty mit den Justen von Malachworty und einigen Dragomen und Posten.

Der Generallieut. b. Plathen gerfibhrt bie ruffifche Magenburg ic. 21

und gab ihm auf, alles, was der Feind jurdafgefaffen hatte, ju verderben, den tigten aber Pofen mit Tagesandruch ju vereichen, und entweder bei Stenserva oder Budwieder jum Korpes ju flößen; den Brigadier, Oberften Ateift, aber schieter und Bontontain, allem Gepade und übrigem Teoff nach Duch veraus; mit den Gepadenen, der Bideret, Artiflerie und Bontontain, allem Gepade und übrigem Teoff nach Duch veraus; mit den derigen Teoff nach der Geradieratione gingen Duch, die Fin nachmer den Lager der Geragersona. Die deir Germadieratione gingen burch die Gradt und das Defitee jenseit berfeisen, und fagerten sich auf der amdern Seiter, um Meiser und biefen engen Wegen ju sen; der übrige Teheil des Korps blieb aber auf dieser

Der General Dlathen batte bereits bem Rouige von Goftin aus ben Erfolg feir . ner Unternehmungen gemelbet. Dach ber vom Ronige erhaltenen Borichrift bieng es nummehr lediglich von ihm ab, ob er fich von Dofen aus gegen grantfurt ober Glonau wenden, ober noch meiter bie Landeberg und Dommern geben wollte. Da er nun muße te. bağ die Ruffen und Schweben ben preußifchen Truppen in Dommern überlegen ma: ren , und bie Angelegenheiten in Diefer Proving nicht jum beften ftanben, fo biele er es für ben Dienft bes Ronige am gutraglichften , wenn er feinen Marich fortfette. : Diefen Entichluß melbete er bem Ronige, und fertigte vericbiebene Relbidger mit Briefen iber Candoberer an ben Dr. Seinrich, ben Berjog von Bevern in Stettin, und an ben Beriog von Wirtemberg im Lager bei Rolberg ab, in benen er ihnen Rachricht gab. baff er ben atten Geptember bei Landebertt an ber Warthe einjutreffen badste: fchrieb auch an ben Rommanbanten in Ruftrin, Anftaltengu treffen, bag bas Rorps nach feiner Anfunft bei Candeberg bas nothige Brob erhalten tonnte. Damit auch biefe Sager fir. der fortemmen mochten . fo gab er ihnen einen Offinier und 20 Sufaren jur Bebechung' mit, und befahl jugleich biefem Offizier, ibm auf bas fchieunigfte melben ju laffen, ob bie Brude bei Landobern wieder gebaut und Die Stadt mit preußifchen Truppen befeht mare? Wiemobl nun ber Wed nach Landobertt gant frei mar . fo faumten ber Offie sier und bie Mager boch fo lange, bag fie taum 24 Stunden por bem General Dlatben' antamen. Ein anderer Offigier von Malachowelly ward mit einem fleinen Detafche: ment nach Birnbaum veraus betafchirt, um lange ber Warthe nach ganbebertt ju geben, und Radrichten einzugieben, ob und wo in ber Begend etwas vom Reinde ftunbe.

Den trein follte bas Rorps bie Meuftadt marfdiren, einem Stabtden, bas vier flarfe Meilen von Stentzewa enifernt ift. Editer bufer tur; vor Zagesinberich. Geld, des feben Ar. in Denital, N. B. 9 p ichon ins Gemehr : boch mollte ber General fich nicht eber in Bewegung feben ; als bis er Rachrichten von Dofen erhalten batte. In bem Mugenblide melbete ber Dajor Lus von ben Sufaren : ein ftarfes feindliches Rorps Reuterei triebe feine Doffen gurud und mare in wollem Humariche. Dies mar ber ruffifche General Bertt, ber gegenwartig Die leiche ten Truppen anfihrte, Die ehebem imter bem General Tottleben geftanben batten. Der Braf Butturlin batte ibn fogleich betafdirt, ale er Dachricht von bem Darfche bes Ben. Dlathen erhielt. Diefes Rorps batte einige Saubigen bei fich, Die bei ber ruffifchen Urmee unter bem Dahmen Ginborner befannt find, wobei Die Artilleriften beritten maren. Der Reind fam aus einem fleinen Walbe jum Borfchein und formirte fich mit fo vieler Ordnung, daß man glaubte, er babe auch Infanterie bei fich. Er faumte auch nicht lange , bas preufifche Rorps aus feinen Ginberuern ju befchiefen. Gen, Dlathen fiet Daber aufmarichiren. und bas feindliche Reuer Durch feine Artilletie beantworten, und ging mit zwei Grenabierbataiffonen und einigen bunbert Pferden felbft bor, ben Reind ju Diefer jog fich aber jurid, nachbem eine von feinen Ginbornern un: brauchbar gemacht morben, und ber Gen. Diathen feste mit feinem Rorpe aber Buch ben Marid nach Meuftadt fort. Der Reind fucte ben Marid nach allen Rraften auf subalten, und beunruhigte Die Arriergarbe bergeftalt, baf fie einigemal abgetofet werben mußte, Damit nur ber Darfd nicht verzogert werben mochte. Das Rorps Connte Daber bas Lager bei Meuftadt nicht eber erreichen, als mit Einbruch ber Macht, und mar außerft abgemattes. Es batte indeft burch die Ranonabe feinen Mann verforen; ber Reind eben fo menig. Bei Buch fließ ber Oberftlieutenant Margint'y wieber jum General Dtatben und melbete, bag er in Dofen nichte vom Reinbe gefunden, bas fleine Magazin in ber Stadt verberbt, ein Beumagabin in Brand geftedt und einige Rammern mit Montirunge fructen ben Golbaten Preis gegeben batte.

Das Kores bar numieft feit Dem i ten September uninterborden in Bewogung sweien; und hatte alle Lage flatte Matfche gemache, dafer beiftiges der General Dlas then, bet Artufkabe einent Zag fegen ju bleiben. Der Feind rudete so nage am das Lager, daß die Worpeften mit einander sprechen sommen. Dieser Rubetag brachte bem Seinde einige Wortfeile. Der General Dulle gewann einen santen Bosten bem Seinde einige Wortfeile. Der General Dulle gewann einen flaten Bortfeile, so daße er die Besatung im Driefen verstläten teinne. General Derig aber bediente sich besselbe Besatung im Driefen verstläten einen Beneral Drieben zu betasseigen und badurch den General Platten bei seinem Marsche nach General Dienthen bei seinem Marsche nach mark

Some for a grown good Lag

Der Generallieut. v. Plathen gerftobrt bie ruffifche Wagenburg ic.

mart in gemiffem Betrachte juvorjutommen. Dit bem übrigen Theile feines Rorps perfolate er ben goten bie Arriergarbe bes Generals Dlatben, ber am namlichen Tage nach Bienhaum maricbirte, und nedte fie unaufborlich. Inbeg fain bas Rorps ohne allen Berluft bei biefem Grabtchen an, und bejog ein Lager ....

Die nielen Befangenen, Reanten und Bermmoeten welche Das Rorne bei fich batte, verurfachten bei jebem Dariche große Beichwerlichfeiten: baber fichte ber Beneral Dlatben fich ihrer fo balb als moglich ju entledigen. Da er nun befchlof: fen hatte nach Dommern in geben, fo batte er noch die Wahl, ob er über Drier fen ober Canbabertt geben wollte. Der Weg über Driefen war ber nachle: meil er aber Grunde batte ju vermuthen, bag Driefen von ben Ruffen befest fenn murbe, wie es benn auch in ber That war, und bas Terrain bei Diefem Grabtchen fo ber fchaffen ift, bag ibn ein formaches Korps leicht einige Tage aufhalten Connte, fo sog er ben Weg über Landebertt um fo mehr por, ba er fcon bem Rommans Danten in Ruftrin gefchrieben batte, baf er aber biefe Stadt geben murbe. Die einzige Schwierigfeit mar babei ber lebergang iber bie Warthe, ber von bem Um: fande abbing, ob bie Brude-uber biefen Alug wieber bereeftellt mar; Davon hatte er aber noch feine Machricht. Indeß bofte er, biefe burch Sulfe ber Dontons ju überminden, bie er bei fich batte. Er trat baber ben Marich non Schwer rin nach Candebert an, und nahm ben auten bas Lager bei Golmigen In Dier fem erhielt er von bem pon Geencsema pornubgefdidten Officer Die Madeicht. bag nicht allein die Brade bei Canbabert wieber gebaut, fonbern bie Stoet auch mit einem 200 Mann Rarten Detafdement won ben Ruftrinfchen Lanbanfaren befeht mare. Sierauf befahl ber Gen. Platben bem Daje bu Say, ofne Beitverluft mit 100 Sufaren nach Landeberg ju geben, um Die Befahung ju verftarten. Er felbit aber brach ben aaten wieber auf und marfchirte gerabe nach biefer Stabt. Babrend bes Mariches erfuhr et ju feinem groffen Leidwefen ... bag bie Brude fcon wieber burch ben Reind abgehrannt mare, und bies gieng, wie mehrere abnliche Begebenbeiten im Rriege, gang naturlich ju Die Befahung vernachlaffigte Die Rer geln ber Borficht, in der geundlofen Boranefegung, Daß fie nichts ju befürchten batte. Auf ber anbern Seite bielt fich ber Dajor bu Say auf bem Dariche fo lange auf, baff er nicht eber ale ben 22ten mit Lagesanbruch bei ber Stabt anfam. ob er gleich ben Befehl jum Marfche Dadmittag um brei Uhr erhalten, nur brei fleine Meifen ju marichiren batte, und baber icon um Mitternacht an bem Orte Dp 2

feiner

Beffinmung fenn tonnte. Die Gegend won Landebert ift fo befchaffen, baf ber Reind unter Begunftigung ber Berge und hoblen Wege fich leicht beranfchleichen tann: bies gefchab auch. Er betafchirte von Driefen aus amei bis brei bunbert Ro: faten; biefe überfielen bie Befagung, nahmen ben größten Theil bavon gefangen, und ftedten bie Brude mit Tagesanbruch, gerabe ju ber Beit in Brand, ale ber Major Du Say mit feinem Detafchement anlangte. Mie baber ber Beneral Dla: then mit feinem Rorps ben aaten um eilf Uhr Bormittage anfam, fand er bas entgegengefehte Ufer und ben Gingang ber Stadt mit Rofaden befest. Indeg befahl er, gleich eine Schiffbrude ju fchlagen; lief bas Bataillon Arnim eine alte Schange befegen und burch die bei fich habenben Refbftude bie Rofaden verjagen. Man fant jugleich an bem bieffeitigen Ufer einige Rifcherfabne; in Diefe feste fich ber Lieutes nant Rofchinty, vom Regimente Pring Serbinand mit, 30 Grenabieren, welche Die Rofaden burch ihr Reuer nicht allein vom Ufer vertrieben, fonbern fie fogar aus ber Stadt jagten, und beinabe ibren Anführer gefangen genommen batten. Dun: mehr aber melbete ber Pontoniroffigier: er babe nicht genug Pontons jur Brude. Diefe unangenehme Machricht fehte ben General in eine febr unangenehme und peine liche Lage. Wollte er ben Hebergang bier aufgeben und über Grantfurt maricbiren, fo mußte er befürchten, wenigstens ber Avantgarbe ber großen ruffifden Armee ju begeanen, Die nach aller Wahricheinlichfeit bem Rorps bes' Benerals Bertt gefolgt mar. Bollte er wieber gurud nach Schwerin und von bort que Driefen geben, fo zeigten fich auf Diefer Seite eben biefe und noch mehrere Schwierigfeiten, weil Driefen von bem Reinbe mit Infanterie befeht mar. Bollte er aber bas Rorps mit Rabnen, Rioffen und Pontons überfegen laffen, fo erforberte bies einige Beit; befonbere ba auf biefe Art bas Be pade, Die Artillerie, Die Baderei und alles übrige Rubrwert nicht anbers über ben Fluß gebracht merben tonnte, ale burch fliegende Bruden, bie man aus ben Dow tone batte machen muffen; und auf Diefen batte boch jedesmabl nicht mehr als ein Sabrzeug mit ben batu geborigen Dferben Raum gehabt. Dies batte im Rothe falle mobl angeben muffen ; allein ber Reind founte indes von Driefen aus In: fanterie und Ravallerie betafchiren; Die fich ber Boben bei Landeberg bemachtigen und bem Uebergange unenbliche Schwierigfeiten entgegenfeken tounten. Dag biefe Borque fegung nicht aus ber Luft gegriffen mar, jeigte fich balb; benn ber Reind ericbien gegen Abend wirflich mit Infanterie, Artillerie und leichter Ravallerie bei Stolgen berg; jog fich aber mit ber Infanterie und Artillerie wieber bie Griebeberg jurud,

weil er Rachricht befam, bag bie Stabt und bie Soben icon mit einigen Sataile lonen vom Rorps befeht maren, und ließ nur bie leichte Ravallerie bei Stolgenberet fleben. Rleinigfeiten gieben oft einen General im Rriege aus ber grofiten Berlegenheit, fo wie fie aber auch oft auf ber andern Geite bie aufe befte anger legten Plane vereiteln. Mis bie Stadt fich von bem Befiche ber Rofaden befreit' fabe, tamen gleich einige Ratheberren über ben Gluß, und ba fie erfubren woran es lage, baß die Brude nicht gefchlagen werben tonnte, fo erfiarten fie, bag einie ge Solifiefe an bem entgegengefesten Ufer bei ber Stadt lagen, beren'man fic vielleicht mit Muben bedienen tonnte. Diefes Ohngefdhr war bei biefer Lage von großem Berthe. Die Pontonire boiten fie fofort ab; Die Brace murbe in furger Beit fertig , und noch vor Dimernacht war bas gange Rorps mit aller Artilletie. Bacterei, allem Bepade und abrigem Troß auf ber rechten Geite ber Warthe.

cent enginerit cos s and the second section of the second second your opened in a mount or markette i jasja die lieditae in Lord-Sido in vil 10 Charles with the rest from free to the re-الذكر الرواك وأند أرا والأنساف الأرأ ملاه المهريك لإيرانية وقد يوها ومنتهم ويستههر ويدام أأداء الانبيد ووا ولا و الأخراج الله الله و الله و الله و الله المحافظ الله الم المواطق الله والمعار الله والمعار الله and the state of t were not as any men for the second of the second of the second of the second I agent gering graph they give the country to the contract of a the other stronger wealthy a partition of the made to a control of the step of agent here the great has an extra plant The bound of the state of the property of the and all of the second المرأب كالمحاولة وويافقته ووجاكهم فالمحاج والرازي الروازة فيهاف ال The state of the s

## Begebenheiten in Pommern.

Der Ronig hatte bem Bergoge von Wirremberg die Bertfebigung von Dome mern gegen bie Unternehmungen ber Auffen und Schwoeben aufgetragen. Mahrend bes Wintere befand bie gange Macht bes Königs in diefen Gegenden in

```
1 Gr. Bat. Schwerin
```

| 2 | M. | Bat. | Lehwald | - 5 |      |               | · la    |
|---|----|------|---------|-----|------|---------------|---------|
| 2 | 5  | .3   | Dobna   | 10  | Shin | abr. Berner d | hufaren |
|   |    | *    | Ranif   | 15  |      | . Belling     |         |
| 1 | ,  | 5    | Raffel  | 5   | 41   | Wirtemberg    | Drag.   |
| 3 | 9  |      | Grabow  | . 5 | 18   | Plettenberg   | 3       |

a w r Fr. Bat. Wunfch and hard a serficient of the court of the court

2 . . Sorbt.

Bon biefen flagh, ber General Werner mit z. Gr. Dat. Schwerin, z. Bat. Lehwald, z. Dobyn, z. Zhnich, 1. Feibataillon Courbiere und 20 Schwerinen Werner ichen ber Wipper und Perfainte-gegen dem Letztleben, desse dem Anderscheine Geste der Beite Generals schlosse eine Konvention bis jum zu Mass, durch neiche Buthe auf beiben Saiten zeicher wurde. Die abrigen Tuppen hatten Aufläuse der eine Konvention bis jum zu Mass, durch neiche Buther auf beiten Saiten Schwere der Wille und der Wille und der Wille der der Schwerden geheitigt Doma meerne, und lebten darin auf Unterfen ver Lande, das durch die erchendaterichen Gestanungen des Kalfers genöchigt worden wer, ein Keind des Königs von Vernerung zu sehn. Des Kauppenarter bes Henges von Witzendern war, in Kosson.

So lange die Auffen leinen Safen an ber Office hatten, warestipnen außerft febmer, mit ber Saupsarmen Minterquartier in Dommmern ju nehmen, weil fie in bem angen ande feinen fichern Dir hatten, wo fe eine Micberlage von den jur Grorifpung bes Rrieges notipigen Beburfiffen machen tounten; baber hatten fie ihr Augemmet ber fabr.

nambig auf Aolberty gerichtet, wiewohl offe ihre Verfiche bieher fruchtos abgefaufen waren. Da man aber bifchloffen hatte, die diesem Jahre alle Kalbe ungefreigen, dem Abgederfen von eine Abgederfen von eine Abgederfen der die Abgederfen von eine Abgederfen der die Abgederfen von eine Abgederfen der die die Abgederfen der die die Abgederfen der die Abgederfen der die Abgederfen der die Abge

Mie der Anig Machrich ersielt, das die enstisch ermer anfinge die Winter aufrige untertet zu verläßen und sich im Wonath May in verschiedenen Lägern jugammen ju jiet hen; so erseiste er dem "Ferige von Wirtermberg Befest? mit seinem Korps nach sinterpommern zu marchiten ind bei Kolberg ein Lagier zu nehmen. Dietem genaß jog er sein Korps zusammen, drach den esten Man auf, zing über Pastroalf, Stetetin mid Gerschiederz, und tras den auf zum Anna auf, zing über Pastroalf, Stetetin fand in der Eggend von Adelin und Belgard mit dem Grenadierden. Schwerzin, zu Zat. Kailig, den Freiben Villensch und Courdiere nut einem Supareuregimente, die Bengungen des Generals Cottleben zu beobachten, der zwischen Ausgege und Polonow im Loger sand in der Gerschieder auf der der gegengen des Generals Gottleben zu beobachten, der zwischen der Arte der Gerschieder gestächt nach sie einer Wirtermberg mit dem Dragoerergimenne Dieternberg, schrifte das Gragonerregimiene Wirtermberg und Werder und sies Erchte der gestalt nach sie Mathre von der einer Wertermberg und Werder und sies Erchter der der Aufflich werden. Die Schriebe und bet ern, dei in in dieter Erchte angefent und;

Die schwedische Armei war in diesem Jahre in eben der Werfassung in der fie immer genesen. Se sehlte ihr an allen Breimendigkeiten gür Facheung des Krieges; mite fein komnte fie fich niemals in Unternehmungen bom Wichtigkeit einfassen, ob bewa auch Eruppen an num für fich warren, woch mediger tomnte fie mit ihren Operazionen frühzeitig den Anfalm machen. Der Bergion Dietermberg fieh baher nur den Oberstein Zeilling den Anfalm machen. Der Bergion Den Wichtigen glieb den Winfalm machen. Der Bergog von Wichtemberg fieh baher nur den Oberstein Zeilling

mit zwei Batailonen feines hufareuregiments und bem Freibatailon Sorbt zurad, um bie Soweren ju beobachen. Dies Keine peuts, Sorpe fannte im Broffalle mit a Bat. Lande milis, 2 in Gertrin erzischeren Freidenpognier, und b a Glopport. Proeudpafhipfaren ver flatte werben. Auch wellte ber Ps. Seinrich v. Snechfeu aus einige Bataillone zu biefern Rorps abgeden laffen, bafern der Geind zu weit gegen die matrifichen Provingen verbrinzen follte.

Der Gritert Chabben, ben son ben Golgifchen Rope mit vier Grenabierbatationen abzegangen war, wereitigte fich ben zien Junius mit bem hereg von Wirtumbert, beffen Kopp intumper aus.

| Ter | (Ko | rps 1 | funmehr aus imie O der af in freit fie ein bei eine | 3    |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------|------|
|     |     |       | t. Schwerin ! 10 Schwabr. Berner Sufar              |      |
| 1   | 3   |       | Rleift Dlettenberg Dr                               | ag.  |
|     | .5  | 70    | Bod                                                 | rag. |
| ı   | \$  | ź.    | "Bentenbarg einent midre . feine aufent frit.       |      |
| 1   |     |       | . Bufch eine                                        | ,    |
| 2   | M.  | Ba    | t. Lehwald in 1                                     |      |
| 2   | .5  | *     | Dofine 1. 10 mg                                     |      |
|     |     |       | Ranife . Bie au meiffe bram ? & f tim en:           |      |
| 3   | .15 | ,     | Grabow I mond of Miller of the harmon of            | Ċ.   |
|     | 7,  |       | Ruffel                                              |      |

T'Fr. Bat. Bunfch

jufanmen aus 16 Bataillonen und 20 Schwadronen beftand.

Die Jufanterie war 9343 und die Kavallerie . 22771 und baher bas gante Korps 12114 Maun fart.

Die Befchaffenbeit biefer Truppen"luft fich aus folgender Befchreibung benrtbeilen.

Die Grenabierbataillone beftanben aus fichern und juverlaffigen Leuten; waren baber ber Rern biefer fleinen Armee, aber nicht ftarter als 2214 Mann unterm Gemebre.

Das gange Regiment Lebroald war bei Maren gesangen worden; und nut die bin und wieder in ben Lagaretsen gestletten Kanten und Berwunderen waren übrig ger bilieben. Das von biefer geringen Ungabl be bergestellt wuber, bas et wieder Dienste ihne tonnte, machte bernach ben Stamm bes Regiments aus. Da es auch aus seinem Kanten in Preußen Riemauben uehnen Lounte, fo. wurde es burch Retruten von der Cof-

Collignonichen Merbung"), durch angeworbene Gefangene von ber afterichischen, schwerbeiten. Beichsarmen e. nachen wolfgebeit genacht. "Weif auch ber gehifte Leftl der Offifiere, gefangen war, ifo erhielt bas Argiment die noch fehlenden von den Gurnisonergie mentern und Landdaulionen.

Das Argiment Dohne hatte in biefem Kriege wiel gelitten; komnte aus feinem Kanton in Preußen ebenfalls keine Kente nehnen, und wurde dager auf eben bie Met mie das vorigt, nolighalfig gemachen. Inde hatte, est, in gutes Korpe Offiziere, wildes fich elle Dubbe gab, die aus is verficiedenen Wolferschaften pafammengefehren Metruten zu bilben und zum Dienfte berauchar zu machen.

Das Regiment Annie, hante bei dem Utbergange ihrer die Elbe bei Michigange, ind bei Beine gefingert, murde, und bei verschiedenen anderer Gelegens beitre dem Kemefrien Zeutschingsbiste. Im übergen befinn beine destich mit dem beiten vorhere gehenden in einerstell Jalle, und musier daher auf die nämtiche Net wieder vollzählig gesender werden werden.

Das Regiment Graboro war den Maren gefangen. Es hatte aber in Obers Schlen ein Anton. Aus biefen refraitire es fich mit jusummengensten jungen Beuten, die aber fo wenig zweetsliffs maren als Aussländer. Das Febiende ward durch flichfiche und metfenburgische Wefenten, angeworden Gefungenen, erfeit.

Das Regiment Anffel war ebenfalls bei Maren mang gefungen, hatte nie ein Kanton gehobe; wurde baber aus fichifichem Bedeutun, angewoedenen ileberfahren, ger singenen Desterreichern zu. wieder errichtes, sonnte aber nicht höber als auf ein Bataillon gebracht werden.

Die Breibatallone bestarben, wie alle fibrigen, geöftentheile aus Heberldufern und Gefangenen von allen Rajionen, die mit ben Preußen im Rriege vermieleit waren, und ifch anweben faffen.

Das Das Das pareressiment Wietemberg was bei Magen gefangen werden, konnte aus feinem Kanton in Dommern ebenfals keine Nebenund befommen, well es die Ruffen im Beftige haten, und mußte bahre mit duffe einiger Lente, die aus dem Lagaerehm famen, und anderer die fich selbst aussicht haten, aus angeworbenen lieberlaufern und Gefangenne erfeidest merben.

Das

<sup>9)</sup> Die Major Collignore, Chef'eines Breibatailons, hatte in biefem Reiege ben Auftrag, far bie preugliche Armer Gerall gu merben, wo es nur angehrn wollte; nur teine Lanbelinber burfte er annehmun.

Das Dragonerregiment Plettenberg tonnte fein Kanten eben fo menig benne hen . weil es in Drengen lag. Es hatte inbef noch viel alte, gute und fichere Leute. boch auch nach und nady viele Ueberlaufer und Befangene anwerben muffen, um ben Beri fuft ju erfeben , ben es bei verschiebenen Belegenheiten erlitten.

Das Sufarenregiment Werner batte viele innge Leute anwerben muffen . 

Done ber ABabricheinlichfeit mi nabe zu treten, tann man Meraus leiche urtheir len, baf bie Salfte bes Rorps und vielleicht noch mehr, lauter unfichere Peute maren. " Inbeg wird man in bem Laufe biefer Befchichte finden, baf fie an Brabeit ben beffen Gob baten nichte nachgaben; ihre Schuldigfeit mit Unverbroffenbeit und Gifer erfüllten, und alles Ungemach und Befchwerlichfeiten bes Rrienes mit einer Bebuld und Standbaftige feit ertrugen, von ber man nur wenige Beifbiele finber. Dies muß, wenn man billig fenn will, bem quten militarifden Zone jugefdrieben werben , ben bie Offigiere bet ibrem Regimentern anjugeben mußten; bem Beifpiele ber Tapferfeit, bas fie felbet gaben, und bem Ginffuffe, ben ihre eigene patriotifche Denfungeart fich auf Die Beffunungen ibret Untergebenen verfchafte.

Dachbem bie Urmee bas Lager bei Rolbert bezogen barte; foritte mam ofne Beitverluft jur Befestigung beffelben. Der Generat Thabben machte ben Entwurf ju ben angulegenben Werfen und übernahm die Anfficht über bie Arbeit. Dabei jeigte erfich ale einen Mann, ber ein fcharfes und richtiges militarifches Mucenmang mit ber Runft bas Terrain ju beurtheilen und Die Etgenbeiten beffelben zwedmaffia ju benugen, ju verbinden mußte. In ber That mar bie Ginrichtung beffelben ein Meifterfide und murbe mit bem Lager bei Buntelwiftein gleiche Linie geftellt werben tonnen. wenn bie Ratur weniger jur Reftigfeit beffelben beigetragen batte.

Das Lager marb auf einer Erbobung genommen bie nicht unbetrachtlich mar, Des rechte Ringel lefinte fich an bie Derfante, nabe bn bem Bormerte Mirftabe: ber finte an bas Bormert Bolleumintel: Die Begend, mif ber es ftanb, batte bie Beftalt eines bervorfpringenben rechten Winfele, vor beffen Spife bas Dorf Mechnin lag. Der rechte Ringel und beffen Rlaufe maren burch bie Derfante mit ihren fange bem Ufer fortlaufenben Moraften, und ber linte Blugel ebenfals burch ein moraftiges Bruch gebedt, bas bei bem Bormerte Bollenwintel aufing und fich bis an Die Gee er Gredte. Heberbies tonnte bafelbft eine Heberfcmennnung angebracht werben, wenn man bas Baffer aus bem Tramp fchen Bachen flaubete. Zwifden ber Fronte und ben Soben von Mednin befand fic ein breiter Grund, ber ale ber Graben vor biefem Baftion, wenn ich mich fo ausbruden barf, angefeben werben tounte. . Auch binter ber gronte lag ein ungangbarer Bruch gwil 

In Begiebung auf Die Fronte Des Lagers mar Die Begend auf ber rechten Geite ber Derfante eben fo vortheilbaft. Gin Moraft, ber bet trodner Sabreszeit mir an einigen Orten gangbar mat, jog fich von bem Trampfcben Sce neben ben Dorfern Das venbatten, Bord, und von biefem letteren linte gwifden Dretmin und Gelnow gegen Die Derfante, rechts aber bei Gpie und Mehmer ic. berauf. Mitten burch biefen Moraft flieft ein Bach, Der fich bei Mehmer lints gegen bie Derfante biegt und eine halbe Meile binter Rofentbien in bie Derfante fallt, und rechts weiter berauf nach bem Gee bei Sauchram gebt , aus bem er eigentlich entfpringt.

Bwifden ben Dorfern Gelnow und Werber rechter Sand ber Verfante ift ber Boben erhaben, und überfiebe bie vor ibm liegende Gegend. Jenfeit bes Moraftes liegt ber fogenannte Raugenbert gerabe vor bem Damm, ber über ben Moraft anaeleat morben, um von Rolbern und Gelnom nach ben Dorfern Dretmin und Spie zu fommen.

Linfer Sand bes Lagers befand fich swifden ben Dorfern Tramp und 23obenbatten ein bin und wieber fumpfigter Balb, ber fich bis an ben Strand erftredte, und perhinderte . baf fich auf biefer Seite ber Reind bem Lager mit Bortheil nabern tounte.

Die Berichangung batte, ale fie wollig' gu Stanbe gebracht mar, folgenbe Ginrichtung. Bor ber Rronte bes Lagers lagen eilf Rebouten, welche Die Beftalt eines in ber Reble gefchloffenen Baftione balten, und überbies noch zwei flefchen. Diefe Berte munden burch Linien mit einander verbunden, Die breite Defuungen und hinter Diefen Traverfen batten. um bem Reinde bas Ginbringen ju verwehren. Muf bem linten Ringel swiften ber Rebonte IX und X marb ein Damm aufgeworfen , nm bas Waffer, bas aus ben Trampfchen Brudern tommt, ju ftauben. Daburch entftand nicht allein eine über neun Ruß tiefe Heberichmemmung por bem linten Ringel von ber Reboute VIII bis XI fonbern weil bas Baffer teinen Abfluß batte, fo murbe es um fo meniger moglich, burd bie um Traup und weiterrudwarteim Balbe liegenden Brudergu fommen. Heberbaupt murben alle fleine Bache, bie aus ben Bruchern famen, verbammt, bamit bas BBaffer nicht abfließen tonnte. Auf bem Berge, ber vor bem linten Glügeljenfeit bem Bollenwintel lag, und mit ber Deb. XI einerlei Sobe batte, murben ebenfale burch zwei Reb. XII u. XIII angelegt und burch ein Detafchement mit einander verbunden. Muf ber Sibe an bem Dorafte swifden bem linten Glagel und bem Stranbe marb bie Reboute XX und am Stranbe felbft bie Reboute XVIII und vor bemfelben gegen Bobenbatten ju bie Reboute XIX qu: gelegt, um bem Reinte bie Unnaberung lange bem Ufer ber Gee zu erichweren. mårte marts gegen die See ju, bei der Biegelscheune, auf dem Wolfobergesund auf des hie finiter demploten, erbaute man die Schaffen XVI, XVII, um die Schiffe in Bereinigung mit der Mindere Schaffen XIV wun Ufer abughaten, fie selbst ju beischier gen und dem Keind ju finitere in Kandung ju unternehmen. Auf der anderen Seite der Derfante, der Mindere Schaffe gegen über, sag am Strande in der sogenannten Mindere Auble eine Schop, die dem Beinde bei der meten Belagerung viele Wortholte verschaft umb besondere die Erederung bet Mindere-Schaffe ertifetet haber eine Redoute XXIV berauf an, hinter berielben eine andere Schaffe XXV, und hing beide mit einem Arteranscheunen ar einander; damit man nicht allen die See, sonden auch das Ufer die an das Ardeberter Deep keitrichen könnte.

Auf ben Sobjen bei Selnrow murden die Redouten XXI, XXII umd XXIII est baut. Die erfte auf einer Sobje, von der man ben Damm bestreichen sonnte, wor dem ber Aausenberg liegt; die zweite auferiener andern Sobje gegen Werders' donnte, wenn der Feind etwan einen Weg durch den Woraft fande, man ihm gehörig begignen könnte; die bie driete lag ebenfalls auf einer Sobje linter Jand Selnow, die gegen die Perfante gang fanft ablief. Con diese Chappe könne konden Kinglich der Bagets bestreichen und den Feinde aufgede in der Bagets bestreichen und den Feinde in feine linte Flante nichmen; wenn er einen Angelff wagen wollte. Um die Gemeinschaft zwischen der bei Perfante junte Alleftade eine Vorlied gefolgegen.

Alle diefe Werschanzungen waren übrigens fehr finet und daurechst erbauer. Die Bruftmeße hatte burchgebends anf dem Herigent fiede lied Breite von schiede fied fied fied fiede gemein auf Dalischei ausgesehr ind verwehrte lag eine berifache Ausgesehr und verwehrte lag eine berifache Neiche von Wolfegeuben. So war das Läger gegen Snied des Indians, anacher gaben die Anderung bes Frindes und besten bernen Middle zu werfchte benen Ausläse und Werkoffenungen.

Machem bie enfliche Armee fich gegen Sche bes Monathei Man in verchiebenen Koloumen gegen Schleften' in Marich febre, richte auch ber Semeial
Romanzow mit seinem Kopps über Rummeleburg in Dommern ein, und nahm
ben istem Innine ein Lager bei Polnow. Der Gene Tottleben neu untrebestich und
Datzelin gennd von Zeigard vorgegangen und hatte seine Settlung wießen Trollin und
Datzelin gennmumen. Ben stienaus mache er versschieben Gerlich bei preußsichen Wooposten aus Adelin und Belgard zu verreiben, bei benei es ihm aber fein rechter Ernst zu fenn seinen gelen bei bei der bei beneine in ben mehreften Bosten befaupteten, und
um Belgard betteffen, weil es zu weit enteren war. Entsich versieß ver Gen. Nor manzow das Lager bei Polnow; nahm den 22ten Junius ein anderes hinter Ader Im am Gollendertge, und beseigte Adelien mit einem Reginnent gen finanterie und dere Schwederent Dezgoner; das dauspsquarter aber war in Adsternis. Seneral Cotte leben hingegen ließ seine Insanterie jurud, und marschiere mit seinen leichten Truppen über Schleseldein zur Saupkarmer unter dem Hedmartsfall Zutturlin. Bei seiner Unter Unfunft in Ternstein ward er aber wegen Weretsperei, der man ihn beschnlödigt; in Wer haft genommen und geschlessen ab Peterodurg geschieft.

Alle Nachrichten, die sein swertissis maren, stimmten darin iberein, daß als Sorps unter dem General Komanzorv nicht fakter als ohngescher 10,000 Maun ware. Der Sergeg von Wiltermberg entschieß sich dehre es anyngereien, sokalt es diesseit Abslin vorgerückt sein und der Gen. Tortleben sich mit feinem Korps so weit einstent faben wurde, daße en Wen. Nortenzgerv nicht mehr judissis folgenen biest linterenshung zu zerheitzigen. Denn ber Seind was nicht allein an Jusianterie und Kreitlerie schwächer, sondern hate auch nur zwei Rezimenter Oragoner, ein zienlich schwachen Kreimenter Haferen und zwei Pulte Kolakten.

Dagegen mar gegenmartig bie prenfifche Infanterie, befonbere bie Grenabierbas gaillone und Die Ravallerie in ber beften Berfaffung; überdies liebte ber preußifche Solbat mehr ben Angriff als bie Bertheibigung, und man fonnte mit Recht boffen, bag er alle feine Rrafte anwenden murbe, ben geind ju befiegen, und baburch ben Befchwerlichfeiten ju entgeben, Die ibm Die Arbeit an ben Berichungungen ichon gegenwartig auflegte, und ibn in bem Laufe Diefes Refbjuges mit neuen Bufaben erwarteren. Die Stellung, welde ber Reind bieffeite Roelin mabricheinlich nehmen tonnte, mar leicht anzugreifen. Satte man nun bas Bind ibn ju fchlagen, fo murbe er einen febr befchwerlichen Rudjug burch Roefin und bie engen Wege bes Gollenberges, und beim Machfegen einen großen Werluft erliten baben. Ein folder Stof batte ben Beind genothigt , eine lange Beit in Unthatigfeit gu bleiben, um fich wieber ju erhoien und ben eilittenen Schaben auszubeffern; und mahricheinlich mare er baburch vollig außer Stand gefeht morben, etwas von Wichtigfeit gegen bas prenfifche Rorps und gegen Rolberg ju unternehmen. Heberbies mar gegenwartig gerabe ber Beitpault jum Angriffe, weil bie ruffifche Fiotte noch nicht in ber Dabe mar, welche bie Belagerungeartillerie und verschiedene Regimen ter am Bord batte, bas Nomangowiche Korpe ju verftarfen. Burbe man endlich gefchlas gen, fo fomte ber Reind megen ber geringen Ungabl feiner Renterei ben Gieg nicht febr be: nugen, 24 3

nugen; weil man fich noch immer in bas lager bei Zolberg jurudgieben und baim bem Feinde bie Stirne zeigen fonnte.

Biemobl nun ber Bergog mußte, baf ber Ronig feinen Generalen freie Banbe ließ nach ibren Ginfichten jn banbeln, und ihnen teine Bormurfe machte, wenn bie Beans be, bie fie ju fubnen Unternehmungen bewogen, erheblich, und ihre Anordnungen gut und zwedmäßig maren; fo glaubte er boch, folche vorber bem Ronige vortragen, und um Berbaltungebefehle bitten ju muffen. Wiber alle Erwartung aber genehmigte ber Ronig Diesmal nicht die Entwurfe bes Bergogs, fo febr er auch fouft bas Rubne und Ent fchloffene bei feinen Generalen liebte, und vielleicht bei einer anbern Belegenbeit auf eis nen Ungrif gebrungen baben murbe. Er befahl vielmebr, Die Truppen in ben Bericham jungen gufammien ju baften, und weil ber Beneral Gols gerabe um biefe Beit eine Unternehmung gegen Dofen ausführen follte, Die Ruffen genau ju beobachten, bamit man ihre Arriergarbe augreifen und aufreiben tonnte, wenn fie fich jurudsieben follten. Mus Diefer Untwort folgt offenbar, bag ber Ronig fich von ben Unternehmungen bes Generals Gols febr große Erwartungen machte und fich mit bem Rudiuge ber gangen ruffifchen Urmee fchmeichelte. Da alle biefe Sofnungen aber balb barauf verfchmanben. fo ift et befrembend, bag ber Ronig nicht gleich barauf bem Bergoge Befehl ertbeilte, nunmehr ben General Romangow angugreifen, ba fich bis in Die Ditte bes Julius beffen Lage in Sinficht auf Die Starte feines Rorpe nicht veranderte; um fo mehr, ba ber Relbmarfchall Burrurlin burch bie Dieberlage feines Unterfeloberen vielleicht auf Befinnungen gefome men mare, Die ibn bewogen batten, feinen Marich nach Schleffen jum größten Ber bruffe bes General Landon noch langfamer einzurichten.

Dem Beifche bei Königs gemäß jag nun ber Herog von Wittembergt bie in Koblin mit dem Gen. Werner febende zwei Baraillome ins Lager, edumte Belgard und machte eine Berchnberung in der Setlung simte Beopelen. Das Dragontregiment Dietetenberg sigerte fich bei Grotfow. Zwei Kompagnien von Courbiere und pwei Schwadronen Huferen fanenitren in Querin, in Desgo 3 Schwadronen Dragonte von Wittemberg, in Richow 2 Kompagnien von Courbiere, und in Gangkow 2 Schwadronen Huferen. Die Briede über ben Lufter Bach wurde mit einer Kompagnie prafunterie beseigt, und eine Felwache von Huferen fand vor derzielen. In Ködelin blied der Der Polerste Gwisten und der Briede in Bereichen ber Schwade von Huferen nicht von der Munsch. Gebesche das Chor auf ber feinblichen Seite mit zo Mann Insanterie und 2 Kannonen, das Dorf Redlin mit 30 Ikaern und die hie betwecht eines der Schwade von 30 Huferen. In Cosegue fantonitren und vor allen diesen fand die Felwache von 30 Huferen. In Cosegue fantonitren Echwa

bron Hufaren und 30 Jager, in Noivanis bert Schwabronen Hufaren. Die Leisischund benn von Wertere ichte nach Selfischun inn bat Kommando von 300 beriteiten Mateuten firt bis Kavallerie, mit bem ber Mojer Boblen von Getetin angesommen mar, nach Peternin und Spie. Non der Befahung in Stettin wurden Statzgard und Golnow beschie, auch die Freismwagnien und Provinjalfpufaren vergeschiet, die Gemeinschieft wirfen erter und Vergrow zu nuterbaften.

Der Ben. Romangow blieb in Erwartung ber ruffifchen Blotte in feinem Lager binter Roelin und fief nur 2 Grenabier unb'a Dusfetierbataillone bieffeit ber Stabt bei Alten Belg ins Lager ruden. Der Brigabier Brannaticotom, ber bie Rofaden und ubrigen leichten Truppen bei biefem Rorps unter feinem Befehle batte, unternahm inbeß verfchiedene Streifereien gegen Roslin und Belmard, Die Belegenheit ju verfchiedenen fleinen Befechten gaben, Die großtentheils unerheblich maren, wie gewöhnlich abmeche felnb jum Bortheile bes einen und bes andern Theile ausfielen. Gine verdient inbef biet eine Stelle. Gin gemiffer Lieutenant Gans, ber als Rreimilliger bei bem Rreibataillon Dunich biente, legte fich in ber Dacht vom gten jum aten Julius mit 35 Jagern binter. Belgard im Sinterhalt. Balb barauf jeigte fich ein ruffifches Detafchement von 50 Brufintifchen Sufaren und go Rofaden, bas feinen Marich nach ber Stadt nabm: Lientenant Gane ließ es vorbei geben, folgte ibm in aller Stille nach, machte bas Thos ju, burch meldes ber Feind feinen Rudgug nehmen mußte, und blieb mit feinen Jagern in ber Stadt, 'Der Reind gieng unbeforgt burch bie Stadt; ale er aber an ben Bufch tam , ber bieffeit liegt, marb er von bem Lieutenant Genning vom Regimente Werner, ber fich mit 40 Sufaren barin verftect batte, unvermutbet angegriffen und in bie Stabt jurnd gejagt. hier empfingen ibn bie Jager fo nachbrudlich, baß gleich 20 tebt und vermunbet von ibren Oferben flursten, ber Unführer felbit verwundet und mit bem aroften Theile feiner Leute gefangen mnrbe.

Bu gleicher Zeit fiel ber Brigabier Arasnacicholow mit feinen Kofaden ben Bot fen bei Adolin an; wart abei juridizewiefen, er filbs verwindet und von dem Michael Dewifin die sintere Schwerfin verfogt. Mit ber aber aben bei ein der Griffingsiche Huffer der des Griffingsiche Huffers der der Griffingsiche Hufferstellung der Befager und Hufferen, die mit ihren Gelangeinen von Belgard girtudleheren. Die feinbildig kattertei, die wentigliens 700 Mann fant war, verfuhre nummer, diesen feinen Brupp sefangen zu nehmen ober niederziuhauen; "allein die Ichael geschlichen seifghoffen, bei Jap (ung, imb benchen ihr Fauer mit fo vieler Geschiedlichteit auf das ihnen der geind nichts anbaben fonnte. Mit die Geschangen alinen bis auf einen Machtenstellen Diet Mann

wieder verlohren, und der Lieutenant Senning, der die Gestangenen mit feinem Sufaren berter, murde vermunder, und nebft zu huferen gesangen. Die Idger aber famen mit ihrem Mnifcher gideftig in Abellen an. Diefer an fich unbedeutende Boggang feigliere ben Beift, ber ben preußischen Soldaten in diesem Rriege belebte, gang vorzüglich; und feit ben Muth und bie Cuifchoffenbeit blefte tapfren Leute in gleiche Linie mit ben fo hoch genriebenen Ebaten ber Mrieche mit ben fo hoch

Der Brigadier Memiadowerft fam bei dem Kopp des General Armanyown int einer Merschaftung von 15 schwachen Bataillonen an, die bisher an ber Weichfel ger flauden, und eigentlich die dritten Bataillone der Rezimenter anstmachten. Die besten Mannschaften davon wurden unter die Kegimenter verteist, um dies vollehlig zu machen, wir der der fleigen 6 Bat. gemacht, die zur Beschung von Roslin, dei der Aggenburg dei Janovo, bei dem Lagereld, dei der Felde Kegistraft, Odderei um bei der Magazinen gebraucht werden sollten. Durch diesem Jumach bestam die Armet, eine Gelekt von 14,000 Mann, umd die dabei dessichlich Artifletes bestam die Armet, eine Gelekt von Kannenen, jede zu Schief. Vodes Mussetzerregiment hotet estein Konnene, zu Schwarden und z große Haudige. Das Genadierregiment forte Affrick Annonen, zu Schwarden und z große Haudiger. Ides Genadierregiment forte Kannenen, zu Schwarden und z große Haudiger.

Den gren Julius bezog ber General Romanzow bas Lager vor Koelin mifchen Alten Bels und Meu Rleng, befeste die Soben gwifden Teffin und Datjom mit 1500 Grenabieren, und jog ben Brigabier Craonatichotow mit feinen Rofacten naber an Tes fin. In Diefem Lager befchlog er Die Untunft Der Flotte ju erwarten und ließ bei Rub menmalbe von Rafchinen eine Urt Labebrude verfertigen, um bie Truppen und andere Bebarfniffe ausschiffen ju tonnten. Er ließ auch alle Boote und Rabue von Leba bis Ragenwalde aufzeichnen, um fich ihrer bedienen ju tonnen, bas Dagagin in Leba ju Baffer nach Rugenwalde, und von bort weiter jur Armee ju fchaffen. Angleich mur: ben einige bunbert Bagen im Lande ausgeschrieben, Die fich fogleich nach erhaltenem Ber feble bei Temig verfammeln follten, um ber Memee ben Daggginvorrath jugufibren. Der aanse Monath Julius verfrich indes, che fich ber Reind bewegte um etwas gegen Kolbern zu unternehmen. Die Flotte mar theils noch nicht in bem geborigen Stante, theils mur: be fie burch mibrige Winbe jurudgehalten. 3mifchen ben leichten Eruppen tam es gwar einigemabl ju fleinen Gefechten, Die ich aber übergebe, weil fie auf bas Bange feinen Ginfluß batten. Der Bergog von Wirtemberg bebiente fich Diefer Brifdengeit , fo viel Fourage aus ber Begend von Stettin nach bem Lager bringen ju laffen-als er tonnte, und die Befestigung feines lagere vollig zu Stande zu beinigen. In der Felge wird num feben, daß fediglich der Mangel an Lebensmitteln und Fourage für das bei Aolberg flebente Korpt die Urfache war, warum der herzigeig fein vortfeilighete Loger verloffen muße
te. Satre man baser früser, nemlich im Monathe Maty, April, Mal, da man noch
im Besige von Adolin, Jahnow, Polnow, Diblig und Dertwalbe war, darauf
Bedach genommen, und die Jourage aus der Gegend um biese Dertre nach Aolberg
geschaft, fo hatte man nicht allein bem Geinde seinen Unterhalt entzieben, sondern auch die
Remee mit ben nestigen Bodirfussigen überfassig verschen fehnen, und num mate alebbenn wielleicht nicht genötigig gewesen das Loger zu verlassen. Wahrscheinlich wirde der
Erfolg davon gewesen sen, als die Russen auch bie Belagerung von Kolberg
ötten aus feben missen.

Endlich fangte Die Rlotte, welche ber Bigeadmiral Dolanety tommanbirte, ben goten Julius auf ber Dibebe von Rugenwalde an; bach fehlten noch 5 Schiffe und 7 Galliotten, auf benen fich ein großer Theil ber Belagerungsartillerie befand, Die burch ben Strobm maren verfdlagen worben. Much hatte Die Flotte nur 3 Bote bei fich, Die übrigen maren noch jurud, und murben finnblich remartet. Dan wollte fogleich bie Panbtruppen ausschiffen, allein Die ftarten Dorbminde binderten es. Den ten Muonff murbe endlich ber Unfang gemacht, Die Artiflerie, bas Gepade und Die Lebensmittel aus Land ju feben, und ber Gen. Romangow ließ Die nothigen Pferbe und Wagen jur Be: mannung bee Befchilbes und Fortichaffung bes Bepaces und ber ubrigen Bedurfuiffe nach Rincempalde abgeben ; gab and jugleich bem Brigabier Durnomo, ber die Landtrumven tommanbirte, Befehl, fich fogleich mit allen Truppen, nach Empfang ber Dferbe und Rabrienae in Marich ju fegen und jur Armee ju ftofen. Diefer tounte fich aber nicht eber in Bewegung fegen ale ben gten Muguft, und tam an biefem Tage nicht meiter ale bis Drech, einem Dorfe, obugefabr eine balbe Deile von Rugenwalde gegen Roelin in, und zwar erft Abende um to Uhr. Gen. Romangow war fnit diefem Baubern nicht jufrieden, und ichicte ibm baber ben Rurften Dolgorud'y entgegen, ibn mehr in Bemegung ju feben. Den Taten Muguft traf ber Dberfilieutenant Muller von ber Artillerie mit bem Gefchus im Lager ein, und ben folgenden Lag ber Gurft Dolgorudo und Briaabier Durnowo mit einem Theile ber Jufanterie.

Einige Schiffe von ber Flotte fegelten bis Rolberg, befichtigten bie Rufte, that ten auch einige Schuffe nach ben angelegten Schangen, und zogen fich bierauf wieber jurade.

In dem preußischen Lager wurde noch immer mit ber Schangarbeit forigefahren. BBo es das Erdreich verftattete, legte man vor den Werfen noch einige Flatterminen an, Gifch. Die fieben, Ar. in Doutich, V. Tb. Durch Die Truppen , Imelde Die Glotte mitbrachte, war Die Armee Des Gen: Romangow ju einer Starte von 24,000 Donn angemachfen. Er verließ nunmehr ben I Sten gleich nach bem Bapfenftreiche bas Lager bei Alten Belg und marfchirte in zwei Ras fonnen bis Maffor, mo bas Sauptquartier mar. Bugleich betafchirte er ein ftarfes Korps Infanterie und Ravallerie gegen Roslin, blefe Stadt megjunehmen, und bie preugifden Borpoften aus biefer Begend ju vertreiben. Die Stadt mard aufgefodert, und ba fich bie Befahung nicht ergeben wollte, mit Ranonen und Saubigen beftig befchoffen. man fie nun nicht wollte vermuften laffen, fo jog fich bas barin ftebenbe Freibataillon Wunfch beraus nach ber Seftbrucke, wo bas Freibataillon Courbiere ftand, und marf Die Brude binter fich ab. Bu gleicher Beit überfiel ber Oberfle Munfter mit 600 Rofafe ten bas Dorf Cofegger, wo ber Rimmeifter Berrmann von Werner mit feiner Somar bron lag. Diefer jog fich fogleich aus bem Dorfe auf bas Beib; ftatt aber feinen Rude jug fortgufeben, ale er fabe, bag er mit einem ju febr überlegenen Gelnde ju thun haben murbe, blieb er and übertriebener Rufingeit balten , murbe von allen Seiten umringe, übermannt, und nach einer verzweifelten Begenmehr mit bem größten Theile feiner Leute gefangen. Der Major Owftin jog bierauf Die übrigen Schwabronen bes Regimente jus fammen; eben bies that ber Oberfte Mafford von Plettenberg, und beibe gingen bis an Die Sehrbrucke gneud. Weil ber Feind nunmehr eine ju große Heberlegenheit erhalten, fo befchlof ber Bergog von Wirremberer, alle Borpoften unter bem Gen. Werner eingue gieben. Die Sehrbrucke marb abgebrochen und verlaffen; bas Dragonerregiment Diet: tenberg befam feinen Doften bei ber Rapelle bei Altftadt im Ruden ber Urmee; Die

Sugar

Sufaren von Werner festen fich bei Gelnow auf ber anbern Geite ber Derfante, und ichidten ibre Datrullen lange biefem Rluffe berauf. Die Dragoner von Wirtemberet aber blieben in ben Dorfern Mednin, Bort und Werber. Das Breibataillon Courbiere befehre bas Dorf Eramp, um Die Reibmaden ber Ravallerie ju unterfluhen, menn es nothig fenu follte. Das Baraillon Wunfeb marfchirte jur Befahnng von Treptom: Die Jager bavon aber befehten bas Defige bei Spie. Die Poften in Greifenberg und bie 40 in Starmard flebenden Dragoner fourben nach Creprow gezogen, und nachbem bie Befagung burd bas Bat. Wunfch abgefofet mar, fo gitgen fie mit berfelben nach bem Lager. Diefe Befahung in Treptow bestand aus Rommanbirgen von allen Regie mentern. Gie marb bierauf bie auf 500 Damm verftarft, und ber Bergog machte baraus ein befonderes Bargillon, und übergab es bem Dai. Rallfftein vom Rreiregimente Corde "). Es befehre ben Zaubenbert und befam feine Beiter aus ber Stadt von bem Regimente Duttammer.

Bor ber Reboute IV im Lager, lag in einer Entfernung von ohngefahr 800 Schritten eine Bobe, von ber man bas gange Lager und befonders ben finten Flingel ber gungen Lange nach befchießen tonnte. Wiewohl man fich nun nicht vorftellen tonnte, bag ber Reind es magen murbe, fich bem Lager bis auf eine fo getinge Entfernung ju nabern, fo bielt es boch ber Bergog ber Borficht igemaß, Diefe Sobe ebenfalls verfchangen ju laffen. Die Rolge bewies, bağ er richtig geurtheilt batte, und biefer Doften von ber graften Bichriafeit mar. Es wurde baber fofort eine Reboute barauf ungelegt, Die einen tiefen Graben und smei Reiben Bolfsgruben vor fich batte, und unter bem Dabmen, Die grune Schange. befannt wurde. Sie beherrichte Die Blache gwifden Wecknin und Wobberom.

Der Bergog von Wirtemberg gab nunmehr folgende Difpofition jur Bertheibir gung bes Lagers.

Es tonnen zwei Sauptfalle vorfommen. Der Zeind fann entweber unfer groffes Retranfdement attaffren, ober une von bem Raugenberge ber angreifen. Im erften Ralle ift folgendes ju beobachten, und bie Redouten werben folgender Beftalt befest und vertbeibiat.

XII und XIII werben burch bas Bataillon von Bufch und bas ate Bataiffon von Zanis befest; XI ber Bollenwintel und X burch bas erfte Bataillon von Zanis. Rr 2

Das

<sup>\*) 3</sup>ft gegenmartig General ber Infanterie.

Das Bataillon von Bufch iaft ein Beloton in bem neuen Werte, bas auch am Bollenwinfel liegt, bei ben Kanonen von bem naulichen Bataillon, die in bie Reboute gebracht werben millen.

Das zweite Bataillon Graboro befett die Redoute IX, sett sich aber so, daß es mit dem rechten Kidgel sinter viefer Redoute etwas derhudets keht, und mit dem linken Kidgel so, ibs es, wennen nichtig ist, auch nach dem Bollenwinstel marcischer fann, weil die Redoute VII das geden it die Redoute VII das geden das zweite Bat. Dohna die Redoute VII, das erste Dohna die Redoute VII und die weite Bat. Dohna die Redoute VII, das erste Dohna die Redoute VI und die voor liegende giefig mit einem Peloton. Die Redoute V und die voor is eisende grune Echapt die Redoute V und die voor is eisende grune Echapt die Redoute V und die voor is eisende grune Echapt die Redoute V und die voor is eisende Redoute VII die Redoute V und die voor is eisende Redoute V und die voor is eisende Redoute V und die voor is einen Redoute V und die voor is eisende Redoute V und die voor is eine Redoute V und die voor is e

So lange bie Ranonabe bauert und ber Reind noch feine Bewegung ju einem leb: haften Augriffe einer aber ber anbern Reboute macht, muffen bie herren Rommanbeure ber Bataillone ibre Leute fo verbedt ale moglich balten, auch fie allenfalls nieberfeßen laffen, um feine jur Ungeit ju verlieren. Sie muffen 3fr Augenmert vorziglich baranf richten, bag fich bas Reuer ber Rebouten aut unterftußt, und bedurch ben feinblichen Batterien und Truppen aller nur mogliche Schabe augefügt werbe. Die Sen, Offiziereven ber Artillerjet werben nummehr icon wiffen, wie groß die Ensfernungen von einem Orte jum anbern find, und fich mit bem Schiegen barnach richten, bamit man von ber Lage und ben Bertheibigungemitteln, Die man bei ben Rebonten gegebrache bat , alle mögliche Bortheile giebe. Greifen bie Ruffen einige unferer Rebauten mit Infanterie an, fo muß alebenn unfere Mannichaft auch feuern . fobalb fie bem Reinbe Schaben toun tann, und babei gut gielen und anfchlagen. Wenn ein Glied abgefchoffen bat, muß bas andere auf Die Bant fpringen und fo abwechfeln, Damit ein ununterbrochenes Beuer unterhalten met: ben fonne. Die Rebouten, melde einander burch ibr freugendes Feuer vertheibigen fol: fen, muffen befondere Icht haben, bag ibr Beuer mechfelemeife Diefem gemaß eingerichtet werbe, bamit bem Geinbe aller nur mogliche Abbruch gethan und er auf biefe Art gurud. geworfen werden toune. Gebald ber Zeind mit Rartatichen erreicht werben tann, muß mit Rartatfchen aus Ranonen und Saubifen gefeuert merben.

Ein jeder Rommandeur bes Bataillous ift mit feiner Shre fur die ibm anvertrauten Redouten und bie Gegend verantwortlich die er vertheibigen foll.

Sollten Die Berren Benerale nothig finden, Ausfälle mit Bataillonen ober fonft

111

ju thun, fo werden fie es befehlen, und muffen alebenn die babei ju machenben Mandver mie Ordnung und Lebhaftigfeit ausgeführt werben.

Die Ravallerie wird von ben Beren Generalen Befehl erhalten, wenn, wo und mit wie vielen Schwabronen fle ibee erwauligen Ausfälle machen und bem Zeinbe, nach Befchaffenfeil ber Umfand; ind ibe fannte, vober in bein Raden fallen fall." Dies mis ale benn mit ber geben Debnitig Jugfelich ober auch mit bem atoffelen Unfafflin geschofen.

So verftebt fich von felbit, daß wenn ber Feind feinen flatifiert Angelff gegen eine ober zwei Robatten richter. und ibn mit bem größen Ligite feine Wacht unterflicher, da alebem befohen verben wied, da bie in döffen Satailione bie angeriffenen unterfluben. Dabei aber muß wohl Aldin gegeben werden, daß die überigen Robatten nicht zu febr ente blöße, sondern auch beiges gehatten werden ind beieben bem and ber Beito niemate von einer Biebe an einem ober bem andern Dere Bortfelt zieben feine. Die Herren Komman beute ber Batailione minfen baber auf alles febr aufmertfau fenn.

Sollte der Feind von der Schrovsschaft Seite, nemlich den Augenberg angeien so verrjeitigt solden das Bataillon von Aulffeln, das indigt allein das Kronni wert, sendern auch die beiden worliegendern Weter Seifest. Das Grenniberstataillon Schroerin unterflüßt solden durch sein Meillerichters such wenn es indrig ist, mit den getigen Theile der Bataillons felhe. Sollte der Seind seine galte Stärfe auf die Seitespen; habt acksen das Bataillon Bankendorf auch noch dier die Kommittlätionskrude zur Unterstüßtung vieler Werfer stinder gezogen. Welle Bataillonie Alfrift, Zock und das erfe Lebrusie ziehn geho gehom ein wenig volgte, mid beihöft albemit das erfe Lebrusie Vulm big. Zock Wei für und Alfrift Dier Lind die Perfeitierfiele albemit das erfe

Bas die Ravallerte und Hufaren in biefein Falle ju chui habeit, werben die herre Generale foor befesten. Im Ansange des Migniffs feellen fich die Ubernerichen hufaren feinter das Batallon von Schwerin im Gunde diminist Geliroro, wie auch die Bewerer von Wirtermeren und der mit der Generalie gefind der fin auf

Benn ein jeber mie nicht ju morfrein ift, feine Schutbigfeir ihnt, fo tann ber Geind unmöglich feine Alfiche erreichen, und mig er feine gang Infanterie vor unfern Rebouten fien laffen infern abe michte auferichten.

Es ift zwar nicht zu vermunteen, bag die feindliche Insanterie es wagen werde, bis au unfere Wolfigunden und Ordben zur Gemmen; follte es aber boch nach einem großen Verlufte geschieben, so muß man (fobald ber Zeind unter das kleine Bewehrfene tommen, nemlich in dem Graden fixing, wo ihn unstere Leure nicht mehr treffen tonnen) die Leute auf die Bruftweche springen lassen, und auf dies Art bem Zeinde auf dem Rose fichieben, und auf dies Art bem Zeinde auf dem Rose fichieben, und dies fielden

Daniel Chogle

so etwan heraufflettern wollen, mit dem Bajonette niederstoßen laffen; alebenn wied ihm gewiß die Lust vergeben, es noch einmal ju versuchen. Alles tommt darauf an, daß mau bei Kassung bleibt, und fich in keinem Falle daraus bringen laßt.

Die Alaterminen muffen nicht eher und nicht ihater angejandet werben, ale bie fie ihre Wirkung gewiß foun tomen, bamit fie nicht nur jum Schreden, swebern auch unm arbiten Schaben best feinbes gereichen.

Das Bataillon von Maffel beobachtet die Strandfeite; verhindert alles, was nur ben Rahmen eines Debarquements haben faun, und bas Baraillon von Alletft thut folches auf ber Seite von der Maytuble ebenfalls.

Das Bataillen Courdiere vertheibigt feine Schange Mr. XIX und ben Berhad, und verhindert ben Zeind, ben fogenannten Strandweg zu paffiren. Der Oberflieutenant Courbiere hat für feine Person die Aussich iber ben gangen. Straud, und baber giebe er die nothigen Beschle an die Bataillone von Zaffet; von Aleist und von Lourr biere 1).

Ju biefer Disposition war nichts vergessen, was die Grundfale einer guten Wertbeilgung vorschreiben; sie ist febr beutsich nub vollschubg, und nicht mit derfüssign Bemertungen angefüllt, die, flatt eine Worschrift mehr ausgutäten, sie oft nur verdum tein. Der Rail trat inveh nicht eine Worschrift mehr ausgutäten, gestracht werben ton nen. Der Zeind hatte so viel Achtung für die getroffenen Auflatten, daß er das Lager wirtlich als ein Festung betracheter, und ben langsamen Angeiss mit Paralleten und Caufgraben dem fürzern und fühnern, aber auch gefäheildern Angeisse mit der gangen Armer vorzog.

Den anten August rudie ber feind noch naber und nahm das Lager bei Steilow mit dem rechten Fligel am Queffen, und bem linken spinter Dejow. Das Referedersk aber lagerte fly nabe an ber Kiste rechter Jone down dem Lucyin. Die Resacken freisten überall herum, bis Greisenberg und Teptoro, und haten beständige Reckereien mit den preußischen Boropesen, die nicht enter vorgesigt meeten konnten. Weil zu ber negen war, dob das Batissen Wonsch wurde, vor errechte der D. L. Du Moulin, der Kommandaut in Terprow war, Beseh, die Stadt zu verlassen, mit dem Bataissen nach bem Kager zu marschiere, und nur 70 Des

<sup>\*)</sup> Das Bataillon von Aleift bestand aus Landmilig, und machte einen Theil ber Befahung von Rolberg aus, muß baber nicht mit bem Grenabierbat, von Aleist verwechfelt werben.

Dragonerumd Instern in der Gegend von Terptown zu laffen um die nichtigen Patroniffen zu machen. Da es auch schlied von der Berein von Zoodenbagen aus langs der Kisch dereich den Welden. Zu es auch schlied verdeingen und der Herzeg Nachrichten fatte, die diese des Aufrehauften Duntlich um nachtlichen Lögen vordigieren, die eigentlich Wunsch der Diespssinen für das Baatallon Conrbiere dessimmt war, das aber noch in Tramp fand. Der Rosspinien für das Baatallon Conrbiere dessimmt war, das aber noch in Tramp fand. Der Rosspinien von Zassel erichten in die Setzul-Behand von Kall umd zueich der Verlagen der Kall und der Verlagen und der Verla

Den 24sten August erschieren Wich die rustische gletet vor Aolberg und machte gleich ein flatele Feiter auf die Festung und auf die Verschausungen am Sernde. Sie bestand aus z Bembachterpadmen, zu Keitgeke und o. Denneportschiffen. Den 27 u. 28ten stieß noch die schwedische Festung der vereinigten nunmehr ihr Feuer, und warfen täglich einige handert Bomben nach der Grade, von bewen aber die wenigsten sineinsamen; des wurden sie und weiber einige Abuste fant beschäuse und wie geschiede.

Den 4ten Gept. rudte Die ruffifche Armee in vier Rolonnen noch naber an bas preußifche Lager und feste fich mit bem rechten Glügel an ben Groifowichen Balb, mit bem linfen an Bungentin. Das Sauptquartier mar in Jernin. Bei Unnaberung bes Feindes rudte gwar bas Bataillon Courbiere, bas in Tramp lag, bem Feinde entger gen und vertrieb beffen Reuterei von ben Soben von Stropfact; mußte fich aber wieber juridgieben, und ward babei burch ein Bataiffon von Grabow und die Dragoner von Dietrenbert unterftast. Das Dorf Tramp ward verlaffen, und bas Bat. Courbiere las gerte fich bei ben Schangen XII und XIII und befehre ben bavor liegenben Balb. Bu gleis der Beit rudte ber Brigabier Mipiadomelo mit a Bataillonen binter bem Balbe am Strande bei d jwifden Bobenhagen und die Berhadredoute XIX. Der Beneral Ros maniow ließ fofort in ber Dacht die Batterien b und c bei Tramp anlegen , und befchof ben sten mit Anbruch bes Tages ben preußischen linten glügel, ber bies Beuer aber aus ben Rebouten VIII und 1X nachbrudlich beantwortete. Der Reind befeftigte Die Front feines Lagers mit Riefigen und legte bei Wobberow eine Batterie e an, um bie grane Schange ju befchiegen. Er fcbing auch bei Bugenein zwei Bruden , um bie Gemeine fchaft mit feinen auf ber rechten Beite ber Derfante bis Golnow, Greifenberg und

Trep:

Treptow berumfreifenden Sufaren und Rofaden unterhalten ju tounen. Um ben Preufen nicht ben Befig bes Dorfs Vrecenin ju übertaffen, ftedten es bie Ruffen nach ihrer Gemodinfeit in ber Badeit in Prant.

Das Reger von ber Rlotte war bie Dacht über febr lebhaft; es fielen auch einige Bomben in Die Stadt und richteten großen Schaben an. Die Batterien am Stranbe beantworteten es und befchabigten einen Bombardierprabm fo, bag er juridgejogen wer: ben mußte. Beil ber Bertog gemahr wurde, bag ber Reind ein Detafchement über bie Derfante geben laffen, bas fich gegen Dretmin ju gieben fcbien, fo betafcbirte er in ber Macht vom sten jum ften in aller Stille ben Beneral Werner mie r Gr. Bat. Bentenborf, 10 Schmadronen Bufaren, und 5 Schmadronen Dragoner nach ber Begend von Dreemin. Den 6ten frube fabe er ben Reind bei Garrin aufmarfdirt; er marf fogleich Die Rofacen jurud, und ber Diaj. Boblen bieb mit ben vier erften Schwadronen Sufaren von Werner auf bas Urchangelgorobiche Dragonerregiment ein, tobtete verfchiebene, machte einige Befangene, gerftreuete Die übrigen und jog fich bernach mit einem Berlufte von I Offizier, 3 Tobten und 28 Bermunbeten nach bem Lager jurud. Der Brigabier Miplabomoty legte Die Batterie fan bem Bege von Bobenhagen an, Die Berbadreboute ju befchießen. Das Feuer, fomost von ben Batterien vor bem feindlichen Lager ale von ben Schiffen, murbe abwechfelnb ben gangen Bormittag unterhalten und von ben Preugen beantwortet. Beide Theile litten aber wenig. Weil ju vermuthen mar, bag ber Feind etwad gegen ben Raugenberg unternehmen murbe, fo ließ ber Ber-10g bas Grenabierbataillon Boct auf Die Sobe von Selnow ruden, bas Bataillon von Rallifein au unterftugen. Den zten griff ber feind von Bobenbatten aus Die Berbad: rebonte, und ben gten mit einigen Bataillonen Jufanterie bas Freibataillon Courbiere in Dem Balbe an; erreichte aber nicht feine Abficht. Ju ber Dacht mar er von Cramp aus mit einem fleinen Laufgraben i vorwarts gegen ben linten Flugel gegangen, und batte bin: ter Mednin eine neue Batterie h gegen bie trune Schange angelegt ; fie lag aber gu weit, um mit Wirfung feuern ju fonnen.

Diefe Maabnehmungen des euflischen Feldheren gaben benetlich ju ertennen, daß ein Hauptabildt bahr ging, fich berch den Wald eine nährere und unmittelbare Gereinschaften ibre Fidere ju eröffnen, und fich der Hofe werden 200 lenendieft ju bemachtigen, auf bem die Schangen XII und XIII lagen. In der That war diefe Hofe auch der Schliffel jum Lager, und sieden Schangen XII und XIII lagen. In der That war biefe Hofe auch der Schliffel jum Lager, und sieden Berniehmung der Berni

trans

1: ! Diewohl min ber Bergog Die baften Bortebrungen auf feinem linten Ringef ger troffen batte , fo war boch ju befirchten , bag bie Bebarrlichfeit bes Reinbes , beffen Her berlegenheit : vermoge ber er mehrere Ernppen aufopfern fonnte ale ber Beriog. und unerwartete Bufalle endlich uber bie beften Maasnehmungen und bie fartften Mengerungen ber Klugbeit und Tapferfeit Die Dberhand behalten mochten. Der Berjog ber fchlog baber einen Berfuch ju machen ; ob er ben . Romangow burch eine Diverfion um Mbjug bringen fonnte. Bu bem Ende betafchirte er ben Itten Geptember ben Beneral Werner mit 1000 Sufaren, 500 Dragonern von Plettenberg bem gangen Dragos nerregimente Wirtemberg und 300 Dann Infanterie Init bem Befehle; in ber Dacht vom I iten jum i aten nach Treptow an ber Rena und die Racht vom 12 mm 13 nach Greifene bertt in marfcbiren; bafeibft bas britte Bat. Sufaren von Belling und einige von Stee ein fommende Refonvaleszirten und ansgewechseite Gefangene an fich ju gieben: fobant mit biefem fliegenden Rorpe uber Belgard bem Reinde in Ridden gu geben, und beffen Magazine in Rostin, Jabnow, Rugenwalde zc. ju verheeren und ibm die Bufubr absufchneiben. Befondees befahl er ibm, ben erften Marfd fo gebeim ale moglich ju batten. Abende um 9 Mbr marfchiete ber General Werner ab und traf den Inten frube um 6 Ubr aber Spie und Menmubl bei Treptow ein. Bom Feinde traf er nicht mehr als eine Rofacen : Patronille bei bem Stadtmalbe an. Es fen min, bag biefe Patronille bein Reinde ben Marich Diefes Detafibemente verrierh ; ober bag es burch Spione ober Heben laufer gefchabe; genung ben Dherfte Bibitow befam frubjeitig Davon Rachricht, und mele bete gleich in ber Racht bem General Romansom, bag die gange preufifche Ravallerie aufgebrochen und nach Ereptow marfdirt; mare. Diefer befahl bierauf, bag ber " Geich, bes fiebenj. Br, in Deutfibl. V. Eb. G8 Dberfte Oberfte Bibitow ofne Zeitverluft mit a'Bateillonen Grenabiere, & Schwadronen Dragoner, 300 Sufaren und 600 Kofaden aufbrechen, den Feind einzuhoblen, ibn zu folge gen suden, und aledann bis Greifenberg verfolgen follte. Diesem gemäß feste fich ber Derfte Bibitow auch sogleich in Marich.

Weil ber Machtmarich Die Truppen febr mitgenommen batte, fo legte fieber Ben. Werner in Treptow und in ble um biefe Stadt liegende Dorfer. Die Infanterie blieb in Treptoro nebft ber Leibichwahren von Werner und ber Schmabren bes Ober: ften Maffor von Dlettenbern; a Schmabronen von Wirtemberg fantonirten in Rlet Pow, eine balbe Meile von Treptow; 2 Schmabrenen in Werbelom, brei viertel Mei len; 2 Edmabronen von Plettenberg in Woitte; 2 Schwadronen in Wangerin, jebes eine halbe Deile; 9 Schwadronen Bufaren von Werner in Gorte und Borentin, eine undleine batbe Deile von ber Stabt. Gie batten Befehl, nur fleine Relbmachen aus: jufegen, lange ber Retta ju patrouilliren und fich gegen Abend marfchfertig ju balten. Ble es fcheint murben feine Patrouillen gegen ben Reind ausgefchicft und bies batte uble Rolaen. Der Dberfte Bibitow befchlennigte feinen Marich bergeftalt, bag er Rach mittag um Zin Uhr vor ben Thoren von Treptow anfam. Er griff fogleich Die Bride über ble Retta mit foldem Ungeftum an, bag ber Diffigier von ber Infanterie nicht Beit batte, fie nach bem erbaltenen Befehl abgubrechen. Er bielt fich iubeg fo lange, bis bie in ber Stadt liegenden Truppen Beit gewannen ine Bewehr ju tommen. Die Infante: rie jog fich bierauf aus ber Stadt über Die Ebene gegen Blettow. Der Feind eilte ibr burch bie Stadt nach; als aber beffen Ravallerie aus ber Borftabt in Die Ebene vorraden wollte, ward fie von ben beiben Schwabronen Dragoner angegriffen und auf bie Im fanterie geworfen, ble auf fie folgte. Das Detafchement Infanterie feste inbef feinen Darich nach Blettow fort, und feuerte einigemal aus feiner Artillerie. Die Saubibe ward aber bei bem zwelten Souf unbrauchbar und murbe nach Alettow vorausgefdidt. Indef gingen die Rofacten um Die Stadt berum, und nothigten ble beiden Schwadronen Dragoner, burch Gulfe bes feinbliden Artilleriefeners ber Infanterie ju folgen.

Diese hatte fich obngeficht taufend Schritte won der Stobe entfernt, als fie fich won ber feindlichen Kavallerte bolliu muringt fade und gesangen genommen wurde. Die betten Schwobenen Orgagenet aber bieben fich durch; allein ere General Werner nicht 2 Offigieren von Plettenberg gingen verlofren, und einige 40 Oragener und husaren, bis geröbert, verwunder ober gesangen wurden. Indeb verfammiste fich die übrige Kausallerie in ihren Quartieren, und ber Major Gramm von Plettenberg, ber ale Kommandene bei bem Oragonerergimente Wittemberg geste war, eilte sofort mit vier

Soma.

Schwadronen ben beiben Schwadronen, Die fich aus Treptow jurudieben muffen , ente gegen, und ließ die funfte bei Alettom fteben, um die Rofaden ju verbindern, burch bie Rurth in ber Retta ju feben. Alle er aber erfuhr, bag ber General Werner gefangen fen , und ber Reind mit überlegener Dacht gegen ibn anrudte, fo jog er fich burch Blet: Low nach ber funften Schwadron jurud. Bei biefer Belegenheit tam er aber felbft ums Leben. Der Ruding burch bas Dorf gefchabe nicht in ber beften Ordnung und etliche do Mann gingen wiber verlobren. . Enblich erreichten fie Die Schwadton, Die bei Blettom fteber geblieben, mar und festen fich wieber. Unterbeg formirte fich bie feindliche Inr fanterie auf ber Sobe bei Blettow und feuerte mit ihrer Artiflerie; Die Ravallerie aber ging linte um bas Dorf und um ben Moraft. Sierauf griffen bie funf Schwabronen von Wirtembern Die Leibschmabron von Werner und Die eine von Dlettenbern Die ruffie fche Ravallerie in ber Gronte, und zwei Schwabrouen von Dlettenbern bie unter ben Bauptleuten Roop und Dfeil eben angejagt tamen, in ber rechten glante und im Ruden an . marfen fie vollig über ben Smifen, trieben fie in ben Moraft, in bie Rena, und in Das Dorf, und megelten alles nieber mas fie erreichen fonnten. Bulegt fam noch ber Maior Dannewin mit funf Schwabrouen Sufaren von Werner an und balf bie Miebere lage bes Reinbed vollfommen machen. Der Graf Wiegenftein, funf Offigiere und über 100 Bemeine murben gefangen, und einige funbert wurden entweber niebergebauen ober erfoffen in bem Morafte und in ber Rega. Rach bem Gefechte famen noch bie abrigen vier Schmabronen von Werner und zwei von Dlettenberg an. Die preufifche Ravale lerie marfcbirte auf ber Bobe auf, fo bag Blet low fie von bem Reinde trennte, blieb in biefer Stellung bie jum Untergang ber Sonne und marfchirte bernath bie Macht burch nach Greifenbern, und ben igten nach Maugarten, ohne bag ber geind fie verfolgte.

Diefer Sieß machte ben Entwurf bes Herzogs von Wirtemberty, von bem er fich so viel versprach, talczenge. hatte ber General Werner sich nicht von einner un großen Schaebeit verfichten, und feine Geuerei, anstat fie so weit ausst einauder zu tegen, ein Loger beziehen lassen, so wurde er mahrscheinlich biefen Unfall nicht gellten haben. Seine Ubsteht war ohne Zwipfen Unfall nicht gellten jaden. Seine Ubsteht war ohne Rwiften ber Wersch wir Werbeite, und batte baber biefen weichen mußen. Er technete wahrscheinlich auch auf die Entstenung bes Feindes und auf bei Unwahrscheinlicht, das berfilte von seinem Mustenuche ferücht in Westeht wahrscheinlich und auf der Unwahrscheinlichte, dass dies find aber Worausseschungen, war nicht aus ben nan so unbedingt nicht machen kann und niemals machen muß, wenn man nicht aus machen muß, wenn man nicht aus

G6 2

fichern

fichern Granden berechnen tann, bag es bem Beinde unmöglich ift, uns eber als ju einer gewiffen Beit auf ben Sate jufomment and and anderen beit auf ben Sate jufomment and and and beit auf beit auf ben Sate

In ben Ladern bei Bolbert feuren inbef beibe Theile ihre Arbeiten fort. Der Bertog ließ mifchen bem Bollemmintel und Dr. All eine neue Rlefche XXX aufwerfen, um Die Schangen XII und XIII ju unterftuben, gegen welche ber Reind feinen ftarfften Angriff ridnete: Ben. Romaniom binoenen, unter bem Oberften Werner, imei Bataillone Anfantorie in ben Balb ruden, mit bem Befeble, Die feichten preufifden Eruppen baraus gut vertreiben, und jugleich mußte ber Brigabler Mebiabomety mit 500 Mann gegen Die Berhadreboute greuden laffen jimm gurverfindem; baf bas Bataillon Wunfch nicht etwas gegen die rechte Glante bes Oberften Werner Detafchirte. Der Ingriff gefchabe ben nach bem Bapfenftriche. Die Ruffen fielen bas in bem Balbe ftebenbe Difer an. und machten eine befrige Ranonabe. Der Oberftlieutenant Courbiere eitte fogleich mit feinem Bataillone jur Buffe , unb.trieb nach, einem tebhaften Befachte ben Beind juruct, der dabei an Toblen 1. Dffigier und ur Bemeine, an Alerwundeten den Oberften Werner 1 Officier und 60 Mann befam. Die Drenfien batten t Officier und 6 Tobte; au Ber mundeten ben Oberftlieutenant Courbiere , I Rapitain und 17 Gemeine. Weil indef Der Reind bei Diefer Gelegenheit Die Grellung Des Dberftlieutenante Courbiere genau entbedt batte, i fo fant biefer fur gut fie ju verandern; um fich weiter beminter am Balbe ju feben. Der Reind legte bierauf ben jaten September eine neue Batterie m bei dem Saufe bes Bolgvoigte gegen ben Bollenwinfel an, und jog ben syten von ber Batterie h auf ben Iinten Stugel eine Art von Parallele bie an Mednin. Bugleich be: fchog ber Gen. Romangord bie Berhackerbonte Dr. XIX um bie grune Schange megannehmen. Bu bem Onde erhielt ber Brigabier IImigdomoty Befehl, in ber Racht von it 7ten jum i 8ten, jene mit feinem Detafchement anzugreifen, und ber Oberflieutenant Schuls, ju gleicher Beit Dieje unt bem sten Grenabierbataillon ju figenten, Der Briga-Dier Mewiadomety führte feinen Auftrag gludlich aus. Er fand einen Boren, Der ibn Durch ben 2Balb einen 2Beg führte, aufibem er ber Gebang in bem Ruden fam. Da nun auch Die Befahmme-nicht smachfant genug war, fo erftieg er biefelbe obne betrachtlichen Berluft, eroberte Die barin befindlichen Kanmen, und machte a Offigiere, 25 Unferofit sire nnd 160 Gemeine gefangen. Der Dherftlieutenaut Schuls mar nicht fo gludlich. Alls er gegen bie grune Schange gnrudte, glaubte er peenfifche Ravallerie babei ju ent beden; ließ durch einen Offizier biefen Umfland bem General Romangom melden und um neue Berhaltungebefehle erfuchen. Darüber bnach ber Tag an, und ber Angriff mußte unterbleiben. Der rufijde gelobert ließ ibn bierauf in Berhaft nehmen, und ber Bergag von Wirtembern über ben Major Du Montin, ber in ber Berhadrebonte Commandirte, Rriegebrecht halten.

penthicher Seins fing man an eine neue Schang Rr. XXXI jusifien ber Athouse ex XX und XVIII vorzulegen, und bas erfte Bataillen Dohna mußte fe lange auf ber Straubfitte feben bleiben, die fie fertig war. Auch wurde bas Bataillen Schwerfin feit ber Gerenschang XVIII gesetz, und bie Besatung ju unterflüßen, bafern ber Feind etwas baggen unterensehme flute.

Der Joften wor für den Zeind zu wertseithaft, ale baftish der Serzog in dem Ber fiet deffelden laffen donnet. Er befahl baber bem Derfene Aleift, ungefammt die Greunderen genement bei Bere aus der Bereich Berlift, Bentenborf und Dock zu nehmen, und den Zeind wieder fere aus zu treiben, es tofte was es wolle; dem General Thadden aber diesen Angriff mit ben gewitten Bat. Dohna und zweiten Gradow zu unterführen, um den Grenadieren die linte Flanke zu decken. Die Batterien mußten zugleich ein lebhaftes Zeuer auf den Feind machen.

Der hanpennam Below ) wom Geenadierbataillon Aleist follte biefen Morgen Die Wache in der grunen Schange abidjen, welches allemal eine Stunde vor Andruch des Tages

<sup>\*)</sup> Begenmartig Generalliemenant und Gonvermette von Stritein.

Lages geichaf, und marchitet auch icon mit feiner Rempagnie ab, als ibm ein Reuer werter, der fich aus der Schange gerettet hatte, benachrichiger, daß se von den Muffen wergenommen ein. Er machte bierauf halt, um Berhaltungsbefeste einzuhofen. Weil nun der Oberfte Aleist auch icon munmariche war, so schiede er ben hauptmann Below noch ein Peleton Grenadiere, und befahl im, mit feinem dodurch verstütten Detar schemen bie Anniscave mid ben er fele Mingriff ju machen.

Der Sauptmann Below gieng nunmehr mit feinem Detafdement fo ftille als moalich auf ben Zeind los, und unterfagte feinen Leuten alles Beraufch und Tobafrauchen. Mis er aber an ben guß bes Berges tam, auf bem bie Schange lag, machte er Salt, ging ale lein por und verfuchte, weil es noch febr finfter war, fich an ben Beind beran ju fchleis den, um beffen Maaenehmungen ju entbeden. Das gelang. Er tam fo nabe. bak er Die Arbeiter bemerten tonnte, Die befchaftigt maren ben Gingang ju fchließen, und an nichte weulger ale an einen Heberfall ju benten fchienen. Der Feind beging ben Febler, weber eine Bebedung noch Schildmachen vor Die Arbeiter ju feben. Der Sauptmann Below fabe bieraus Die Doglichteit, ben Zeind ploblich ju überfallen; aber biefer Ent: ichluß mußte auch ohne Zeitverluft ausgeführt werben. Er folich fich bierauf eben fo ftille wieder jurud, ließ bem Oberften Rleift feinen Entfchluß, Die Schange ohne Bergug anjugreifen, melben, und bat nur, ibm fo ftille und gefdwinde wie meglich ju folgen. Geir nem Detafchement befahl er Die Bewehre von ber Schulter ju nel men, fitle ben Bere berauf ju marfchiren, und fobalb er ben Befehl geben murbe, mit lautem Befchrei und ohne einen Schuß ju thun, mit gefälltem Bewehre auf ben Reind und in Die Deffunna Der Schange einzudringen. Alles gieng nach Bunfche. Er fam, ohne bemerft ju mer: ben' ben Berg binguf, marf bie Arbeiter jurud, brang mit ihnen gugleich in Die Schange, und nunmehr marb alles vom Feinde niedergeftogen, mas nicht über die Bruftwehr fprang und fich auf Diefe Art rettete. Die Schange marb vollig erobert, ebe noch Die brei Brena: bierbatgillone antamen. Bon biefen befeste bierauf eine bie Schange, Die beiben übrigen marfchirten binter ihr auf, und ber Beneral Thabden feste fich mit feinen beiden Batail; tonen auf ibre linte glante.

Ter Lag brach eben an, als ber Sauptmann Dopof bem General Romaniow melben fieß, er habe bie Schange wieder verlassen millen. Diefer ließ jogleich die beiben Insantzierergimenter Bialogerworden und Woronelly vorrücken, und besahl bem Sauptmann Dopof, sich mie feinem Batailon am sie ju seigliegen, und die Schanje wieder megrunehmen, was es auch fosten medite. Munneche entstand eine der hispigsten und bintigt ften Geschier in diesem gangen Kriege. Die Mussen mit dem größten Ungestum an, wurden

wurden aber eben so nachpricktlich empfangen und juridgeschlagen. Sie ließen sich inche alfchereden; dreimal hinter einander verstücken se einen neuen und noch lebbafteren Sturm; fanden aber jedenmal eine eben so harmdige und flandhafte Gegenweber, und bekannen von allem Stien ein so bestängen Artifen ein so bestängen Artifen einen Bowe fliefen Artifen folgen Artifenten und flein Greuchfreiner, daß sie ernach ein Bowe fliefen ernichen folgen der Braubeit ihren Zweit alle erreichen som im eigentlichen Berfande siegen ober streben much und bas beständ in der Braubeit fleen ober flerben zu wollen. Der General Romanzow fabe sieraus, daß es unmöglich sen währe, diesen flegen pur erden, nur betafol, daß sich die Teuppen zurtäckiesen often.

Dies Gefecht essetze ben Muffen beinabe an 3000 Mann. Der gange Singel war mit eichen bebecht. Won bem Feinde lagen allein an 800 Tobe auf bem Plaße, und 350 wurd ben gefingen. Nach biesem Berhätnisse missten voor Wester und ben genegen in Das Tagebuch von bem Feldquige bes Generals Komangow, welches ich vor mit fabe, schweigt down ang fille; und beit schwiert die ferre Beweis zu sten, baß die Berechnung se ziemtlich richtig ist. Der preußische Wertung war auch under geringe. 2 Offigiere blieben auf ber Gelle, 4 waren verwunder, 69 Unterofigiere und Gemeine tobt, 274 verwunder und 187 estenaten.

Mach biefem miffungennn Berfuche hielt fich ber Beind eine Zeitlang gang rubig; arbeitete aber nit ber größene Thäligfeit an finne Laufgraden. Schon ben Igen war er aus ber Parallele bei ITcefinin, mit einem Caufgraden links heraus gegangen, und nummehr legte er an Ende beschien eine Batterie o gegen bie griene Schanze an, und beifete fie mit 11 logenannten Lindbernern. Auch auf dem rechten Albget ward die Parallel on von eistlangert, und am Ende derfichte eine Change it angetegt, sie zu decken. Man ging mit einem Ickfaget, und am Ende derfichte eine Change it angetegt bei ber Batterie fie der Gefchig beieht wurde. Auch an dem Staterie ber ind eine nie eine andere q noch näher gegen den zehen errichten sie die Batterie p und den azten eine andere q noch näher gegen die Arenschanze XVIII. Der Berege von Wirterm ber gletch eine gegen den aziene Gesenwert vor dem Oellenwintel auf der Höhe wischen den Gefangen XII und XIII die Flesche XXXII an, welche das Zietgat und die schiefte der Schoner erfohmeren.

Mafrend biefem Borgange auf ber Laubfeite machte bie ruffifche Flotte sowoll bei Lage als bei ber Nacht abwechstalt ein beftiges Fetter von ibren Schiffen nub Bom batbierprahmen, bas aber gewöhnlich feinen beträchtlichen Schaben verursachte. Die preur

prenifischen Batterien am Strande, die gan, niedrig lagen, beschädigten dagegen ofters bie Schiffe und Prahmen so fart, baß sie Schiffe und Prahmen so fart, baß sie Schimen von eine Schweden ben jen Sertember eine Landung auf der Jusch Wolfen, und schliegen bei diese Schat eine Britte über die Diewendry. Der Herzeg von Zevern detasschiefte der am Strettin dem Major Pauledorf mit 300 Mann Infanterie, der sie vor den Augen des Zeindes wieder verbrannte. Die Schwer den bemühren sich inder sie schwede wieder der ficht fich sogat den zeite mit 400 Mann nach Aamin überschen, 303 sich aber nach einem kurzen Auftentsalte wieder jurück.

Inbef fant fich allmalfig bei ber preugifden Urmee Mangel an Munigion und Lebensmitteln ein; in Diefer Berlegenheit tonnte fchwerlich bem Bergoge von Wirtembern etwas angenehmer fenn, ale bas Schreiben, bas ibm ein Belbjager vom General Dlathen überbrachte, and bem er erfabe, bag biefer balb jur Unterftußung antommen mirbe. Raturlich fchmeichelte fich bei ber preugifchen Urmee nunmehr ein Jeber mit ber Soffnung , in furger Zeit von ben , mit fo vieler Gebuld und Standhaftigleit ausgeftande: nen Befchwerlichfeiten erlofet ju werben, und bie Frudte einer fo tapfern und rubmlichen Bertheibigung genießen in tonnen. Der Bergog betrieb baber ben Anmarich bes Dlaten fcben Rorps auf bas außerfte; und ba er bie Lage nicht tannte, in bem fich baffelbe bes fand, und nicht mußte, vielleicht auch nicht glaubte, baß ibm ber Gen. Derg mit feinen leichten Eruppen, und ber Gurft Dolgorncty mit einem farten Rorps auf bem Buge folgten: fo bat er ben Gen. Dlatben, fich mit ber Ravallerie, Die unter bem Ben. Wer: ner Die vorbin ermabnte Unternehmung aneführen follte, gegenmartig aber, nachbem bas britte Bataillon Sufaren von Belling in ibm geftofen, unter bem Dberften Maffoio bei Daber fland, bei Bregenwalbe ju vereinigen, und bierauf über Belgard und Roslin bem General Romangow in ben Ruden ju geben und ibn jum Abiuge in gmin: gen. Much ber Pring Seinrich lag bem General Dlathen an, feinen Marich ju ber fcbleunigen, weil er ben gegen bie Schweben betafdirten General Stutterbeim wieder an fich gieben wollte.

General Plathen vessen dem Gerzog, fich bei Lergenwalde mit ber Kaustie ig vereinigen, min alles anzwenden, bessen Wisseln Wisseln bei Amans zowichen Korps so gut zu erfüllen alle es die Umfalde erlauben wirden. 3u bem Em be schifte er alle Gesangene, Kranke, Bermundere, erbeutete Kannette von Kantbeforg and Allstein, nud zugleich das Wechspiervert und alle Brodwagen. Nachhen biefe mit Wicht und Brod beford mit Wicht und Brod bei ber Krittleite wieder ausger

beffert

bestert war, brach er den asten September auf, marschietet nier Verlinden nach Zernstein, den acten nach Arenwalde und vereinigte sich den arten dei Feryenvalde mit der Kavalierie des Herzes von Wirtemberg, die mit dem day gespennen Bataillon Husaren von Velling mech 2000 Mann sauf war. Das russisse siehes Keepe, das nach dem Argeisse auf den Gein. Werner in der Gegendvon Teoprovo und Geressen das gesanden date, jog sich sierauf näher an die Armee, bestiete ader die Hosen von Permin bis an den Strand besse siehen, und hob von der prenssisse der die Hosen von Permin bis an den Strand besse siehen und. Dies bewog den Herzes, der die Hosen der die den die Schale der die Possen den die Echaptung der die Karlon der siehe der der die Karlon der siehe der die karlon der di

Den agten Septemper marschierte der General Platben nach Regenwalde, und Schiefte werschiedene Derasschementer aus, von den ihm machfolgenden Nuffen Nachrichten inquissen. Der Majer Matte ziem nach duese, der Majoc Auffen der Arbernberg, um den Brodreusdport zu beden, der von Staugard fommen solle, der Major Orostin ader mit 300 Psetden und einer Kanone nach Schieftbein. Er heite Defelh, gegen Wend der fieden zu besteht, der mit 300 Psetde und einer Kanone nach Schieftbein. Er heite Befeh, gegen Wend der fieden zu beien Bereit, einen Retraitschieß zu fun, und sich sierung in der Wender zu bem Korps zurückzusiehn. Diese Detasschemeiter machten verschieben Gefangene, die auf dem glatten Lande Waggen und Flausge zusammentreiben sollten.

Den 2gten ging ber Beneral Plathen über bie Rega und lagerte fich bei Refel. fow; bie Avantgarbe aber rudte bis Roman vor. Der Brigabier Bleift blieb mit bem Regimente Mrgf. Seinrich in Regenwalbe jurud, um ben von Stettin tommene ben Brob : und Fouragetransport ju erwarten, und behielt alle Brobmagen bei fich. Die ausgeschickten Detafchementer iftiegen wieder jum Rorps, und melbeten, bag fie pon bene Dolnorud'sichen Rorps nichts entbedt batten. General Platben beichlof nunmebe aber Rorlin einen Berfuch gegen Die feindlichen Dagagine ober gegen bas Rorps bes Ger neral Romangow felbft ju machen. Diefe Unternehmung mar indeß mit febr vielen und und großen Schwierigfeiten verbunden. Denn wiewohl er noch feine bestimmte Rachricht batte, wie weit bas Dulgorudifche Rorps gefommen mar, und mo es ftanb, fo mar Doch fein Zweifel, daß es bald antommen murbe; und bann lief er Befahr, entweber amir ichen zwei Teuer ju gerathen, ober, wenn fich ber Feind links gegen bie Doer manbte. von Stettin und bem Berjoge von Wirtemberg abgefdnitten ju werben. Bas ger Befch. Des flebenj, Br. in Deutschl. V. Th. Tt fibes fcheben tonnte, mußte baber in ein paar Tagen gefcheben, und babei mit ber großten Borficht ju Werte gegangen werben.

Unterbefi befam ber General Romangow von bem Surften Dolgorudy am nam: lichen Tage ein Schreiben, in bem ibm biefer melbete; er fei ben aften von Driefen bis Surftenau, ben arten aber bis Worle marfchirt, und wolle ben aften burd Sallens bern geben und fein Lager bei Schiefelbein nehmen. Der Beneral Bern berichtete gus gleich , er babe von bem Refomaricall Butturlin Befehl erhalten, bei Siradow fteben ju bleiben, und Die Armee ju erwarten; weil er aber fcon vor Erhaltung bes Befehls über Die Ulebe gegangen mare, fo habe er mit feinen Rofaden ben Darfc bes Dolgo: ructofchen Rorpe beden laffen, und fich nachber bei Driefen gefest. Bugleich murbe von ben Borpoften gemelbet, bas Dlatbenfche Korps ftunde ber Regemwalbe, und balb barauf: ber Reind babe bie bei Rolpin ftebenben 300 Sufaren vom Grufingfchen Re gimente mit to Schwadronen Sufaren angegriffen, und jum Rudjuge genothigt. Sier: auf befahl ber Ben. Romangow bem bei Garrin ftebenben Oberften Bibifow, ben Reind burch verschiedene Detaschementer retognosgiren ju laffen, und wenn er fanbe, bag Diefe feindliche Ravallerie von ber Sauptmaffe bes Rorps, ju bem fie geborte, weiter ent: fernt mare als von ihm, fie in ber Dacht anzugreifen; mare aber bas game feindliche La: ger naber gerudt, fo folle er fich mit aller Borficht wieber in fein Lager gieben. Bugleich erhielt ber gurft Dolgoructy Befehl, fich, wenn es moglich mare, noch am namlichen Tage mit ber Arme au vereinigen; bafern bie Umfianbe bies aber nicht erlauben follten, feine gange Ravallerie vorausgeben ju laffen. Ben. Romangow aber refognoszirte felbft auf ber linten Geite ber Derfante bis in Die fpate Racht.

Den goten September marschirte ber Gen. Diathern nach Adrin, und berschieß, bei vier Genadiserbatailione auf der andern Seite der Gade in den Minfel ju fellen, den die Personnte und Nadolde dei ihrem Einfug machen; nit dem übeigen Teilet des Kopsdaber bisfeit der Grade siehen ju bieiben; in dieser elettling die Benegungen des General Romangsow ju bebedachten und von dem Arzegog von Wirtermberg Rachichke niemzigien. Daher nahm er die Benenadischataillone jur Avantgarde. Dei seiner Antwiss sand er die Gade besteht gedert, und den allen Scholen gut verpalischet. Der Redo Wedour die niet einige Rochen mob Justere die fich. Scholen der die Behörvall gut verpalischet. Der Rogie Wertig vom Intisticken Regimente fand mit 200 Manu Infanterie darin, und hatte einige Rochen mob Justere die fich. Scholen der von der Annaherung der Preußen Nachricht erhölt, melder er es segleich dem Gen. Alomangsow und dat um Werstärfung und Munispion. Unterveig ward er ausgessorbert, gab aber zur Antwort, er würde sich speken webe.

mebren ale er tonnte. . Um nun ju erfahren, ob auch bie Stabt befeht fei, feste ber Mar ior Omftin mit etlichen Sufaren burch eine ibm befannte Furth über Die Derfante, brang von ber Belttarbichen Seite in Die Stadt, und vertrieb bie Rofaden und Sufa: ren , melde hierauf Die Scheunen und Die Meuftabt in Brand fledten und babei ein fole des Befdrei machten, bag bie Brenabierbataillone Gorne und Armim fogleich berbei eilten um bas Reuer ju tofden und bie Ruffen ju verfolgen. Gie murben aber burch Rars tatidenfeuer gurudgetrieben und befamen einige Tobte und Bermunbete. Der Dajor Droftin lief unterbeg melben, bag man bie Reboute von ber Stadt aus mit Bortheil ans greifen tonnte, wenn man nur etwas Infanterie batte. Das Bataillon Sactenbertt mußte bierauf Die Tornifter ablegen, und auf Dferben vom Regimente Diettenbert aber Die Derfante feben. Die Ranonen fubren burch; Die Munigion aber ward buech Dras goner berübergefchaft. Bierauf rudte bies Bataillon in bie Stadt und griff bie Reboute von binten an , indeß fle bie prenfifche Artillerie von vorne lebbaft beichof. Babrend bie: fes Angriffe ließ ber Gen. Dlathen bem Gen. Rnobloch fagen, er mochte mit bem Rorps Das Lager bei Cofegger nehmen. Wiber Bermuthen aber erfchien mit einemmale bas gange Dolgorndoiche Korps auf ber Sobe bei Garchen, und fing fogleich an ben Ben. Znob. loch im Ruden ju tanoniren. Ben. Dlatben ritte fofort bin, um ju unterfuchen, ob es nicht moglich mare, ben Zeind ju vertreiben; es war aber theile icon ju fpat, theile mar Die fchwere Artillerie bei Rorlin; fobaun hatte ber Feind bas fogenannte frumme Waß fer por fic. Der Angriff unterblieb baber. Indeg mar ber Dajor Sadenberg in Die Stadt gebrungen, batte in ber Redoute bem Feinde eine Ranone bemontitt, und baburch ben Major Wettig bewogen ju tapituliren. Die Befagung gab fich gefangen, Die Diffe gire behieften ibre Degen und Die Leute ibre Tornifter und mas ihnen fonft geborte. Dur allein Die Gemebre mußten fie abgeben, Die Gefangenen maren I Dajor, I Sauptmann, 2 Lieutenante, 4. Unteroffigiere und etliche und 60 Gemeine.

ba er aber ben General Dlathen icon im Luger fand, fo gab'er ben Angeiff auf, und ging burch eine Aurth über bie Derfante nach Rorlini

Der General Plathen befand fich number in einer mielichen Loge; er keinne bei Zofiln nicht fleben bielben; dem, wenn der Zuft Dolgoruch links abmarchiere mie fich eine Geoffeckeit und Ternenow fiche; so war er von Aolberg abschmitten; sodann mußte er bestärchten, daß der Zeind seine Gepäcke und die Besodwagen, die noch eine Meise zuselben nichten. Den nich flatten einer Gestärchten und alles weguschmen möchter. Er mar fehrer der nicht in ber Anglie die der der noch in ber Nachtad und beschlich finner Cofegger ein Lager zu üchmen. Weil aber die Ruffen dies Dorf leicht in Brand fecken sonnten, so ging er mit der Artillerie nicht durch, sondern ließ in der Geschwindigkeit einen Weig rechter Jand bestäcken durch einen keinen Keinen Weigen der feste den Warch durch das Dorf die in Lager er fet.

De iten Oftober ging ber General Dlathen bie Ronulow, und jog ben Brigabier Bleift mit bem Gepade und ben Brobmagen an fich. Der garft Dolgorud'y ging mit feinem Rorps tu d Rorlin und nahm auf ber anbern Geite fein Edger, In Der Macht erhielt ber General Dlathen ein Schreiben vom Bergoge von Wirtembertt, in bem ibn biefer bat, fich auf bas ichleuniafte mit ibm ju vereinigen, weil es ibm allmablig an Eruppen feble, Die weitlauftigen Berfchanzungen ju befeben, er auch anfinge Dangel an Munigion und Lebensmitteln ju leiben. General Dlathen fchidte Diefen Brief fogleich an ben Bergog von Bevern nach Stettin, und bat ibn : fobalb als moglich bie nothwendigften Bedurfniffe abgeben ju laffen; melbete auch jugleich , baf er ben Brigabier Aleift mit bem Regimente Marf, Seinrich nach Golnow fdiden wir be, Diefen Transport in Empfang ju nehmen. Er felbft aber marfchirte ben aten Oftober gegen Spie ; in Soffnung fich obne Schwierigfeit mit bem Bergoge vereinigen ju tone nen. Cobald aber bem Ben. Romangow beffen Aufbruch gemefber murve, befahl er bem Brigabier Brandt , mit bem Detafchement bes Oberften Bibitom, bas aus 3 Grenabier und 2 Duefetierbataillonen beftanb, mit bem britten Grenabierregimente und bem zweiten Grengbierbataillon, Die aus bem Lager genommen werben follten, nebft ber gangen Ravallerie und allen leichten Truppen nach Spie ju marfcbiren, fich swir fchen biefem Dorfe und Mehmer ju fegen, und bie Bereinigung bes Diathenfchen Rorps mit bem Bergog von Wirrembern aus allen Rraffen zu binbern.

Mie bager ber Beneral Platben Nachmittag um 2 Uhr bei Spie antami, feigten fich einige Tempen feinblicher Reiterei, bie aber balb jurudgingen; allein man entbette, wagleich auf ben hoben hinter bem Dorfe im flattes Korps enfisieber Infanterie. Das glaubt

Mlaubte murg, bag es fich butb jurudfreben wurde !! well es bas preugifde Rorps bei Molberg im Ruden barte, und babet Gefahr tief amifchen gwei Buer ja fommen. Denn man tedinete'in ber That barduf, bağ ber Beriog v. Wirtemberg einige Bataillone Detas fcbiren murbe, bem antommenben Rorpe ble Bereinigung ju erleichtern. General Dlas then nahm feine berittene Wrifflerie vor, feste fie auf ben fogenammen geunen Berg, und befchog ben ruffifchen reifren ffugel. Allein ber Seind antwortere mit einer welt überlei genen Artifferie, Die indef wering Schaben that? Babrend Diefer Kanonabe fam Die Infanterie beran. Der Gen. Diatheit lief fie" aufmarichiren , und burch berfchiebene Datrouillen bas Dorf und ben tinter Sand beffetben befindtichen Moraft unterfuchen, um m erfahren, ob es nicht moglich mare, wenigstens mit ber Infamerie burchzufonnmen, int bein Beinde in Die thite Stante iff geben. Jim Glace batte ber Beind ben Sehler begangen, bas Dorf fo weitig mit Infanterfe, ale ben Dufifft, uber ben ber Weg ging, mit einigen Ranonen in befegen, Die ihn ber Lange nach beftreichen tonnten. General Dlar then machte fich biefes gamftigen Umftanbes ju Ruge, und Itef ben General Sietben mit 4 Bataillonen Infanterie und bem Dragonerregimente Plettenberg vorruden. Die Infanterie ging mit linte untr, und die Bragoner ju jedei Mann nebenelnander burch bas Dorf, bas ber Reind burch feine Grenaden in Brand geftedt hatte. Raum waren zwei Schwadronen Dragoner und ein Bataillon burch, ale ber Feind rechts umfehrt , und Die gange Linie , fo gut fie fonnte , eine Rechteschwenfung rudmarts machte, fo bag ber rechte Gligel beffelben, nachdem er Front gemacht batte, acaen Rofentin ju fteben tam. General Plathen ging nunmehr ohne Sinberniß mie ben übrigen Bataillonen burch bas Dorf und nahm feine Stellung auf ben Boben bei Pretmin. Wahricheinlich murben bie Ruffen ju biefem eilfertigen Rudjuge bewogen, ale fie faben, bag ber Beneral Thabben gerabe ju ber Beit, ba bie Infanterie burch bas Dorf ging , von bem Raugenbeuge ber mit 2 Bataillonen ans marfchirte, und zweifelten nicht, bag ibm noch mehrere Eruppen nachfolgen murben. Der übrige Theil bes Plathenfchen Rorps folgte nunmehr bem Ben. Biethen und bas Bauge nahm bas Lager auf ben Soben von Pretmin, mit bem rechten Flugel an Spie und bem finten an ben Rangenberg. Abende um 8 Uhr maren bie Eruppen in ihren Beltern. Das Dorf Spie mard mit 2 Bat. befest. Diefer Bors gang toftete bem Gen. Dlathen ohngefahr 40 bis 50 Dann, und bem Beinde viels leicht eben fo viel.

. Den gien Oftober hatte bas Korps nach so vielen Beschwerfichkeiten, burch bie es außercodentlich viel gelitten, endlich finen Rußerag. G. Plathen aber mare in Lt 3

Nacht beinahr ums Leben gekommen. Er barte neullch fein Quartier in Prettpin genommen. Dies Dief hatten die Roladen so verwohlet, daß auch in keinen Sus be ein Dien ober Jenfter mehr gang war. Weil es nun kalt war ist bilefe er ein Koblenseuer in die Stude bringen, schlief darüber ein, und ware beinahe durch den Koblendumpf erstielt werden. Dies jog ihm eine Unphistischeit au. bie ihn verhiuvberte, den folgenden gien Proteer zum Arzoge von Wolfternbert zu ertern.

## Der General Laudon nimmt Schweibnig mit Sturm weg.

Mach bem Abmarsche ber Russen blieb ber König noch bis bem arten September im bem Lager bei Dungeschuig steben. Ichte ber Werrach von Lebensmitteln erfaubt, bete Lager bei Dungeschuig fieben. Ichte von Abste ber Werrach von Lebensmitteln erfaubt, bei Lager bei hoft fanger in beschaften, fom der auch biefer Zeitung im Schluger eine besondere merkwürdige Begebenstet beschloffen werden. Allein das Magagin in Segmen hatte, war beinde erschöpfen; und was noch da war, reiche kaum sin, bie Armee noch einen Monath zu unterhalten. Mach dem Abmarsche des Men, Diathen durfte der weite eine Monath zu unterhalten. Mach dem Abmarsche des Gen. Diathen durfte der weite eine Monath zu unterhalten. Mach dem Abmarsche des Gen. Diathen durfte der weite generatien befandt sich und Tereslau; aber bie Tampsorte erschortere eine Bebett tung von 10,000 Mann, wenn sie sicher bei ber Armee ansommen sollten. Diese Grünk de bewegen den König nach eriese Ieberleugung, sich Treise zu undern, wo sich ebensmitzet und Fourage im Uebersusse besten Michael der in Bebett und Fourage im Uebersusse bestand der Bertralle kaudon Bespranisse werd Mühren und der Marschaft, das man dem General Laudon Bespranisse wegen Machren und der Verlässen.

Mach biefem Plane marschirte biel Armee ben abten Sept. in beit Kolonnen treffen will inte ab, ging über bas Schweitbnicher Mossier, und beige bas Bager bei Politen, neiße inte aben des Seben bie Stellung, welche sie im Julius gehabt hatre, außer daß die Beit Beit gebe bes Gen. Möllendorf sich auf ber linten Flanke gegen Pfassender und Adtechen lagerte. Der Train der Attillerie, bas will sagen, alle Kahrzeuge mit der vorrächigen Munision, wurde nach Schweitbnig geschiedt. Die Armee betam solgende Schlachterbungen.

<sup>\*)</sup> Sinterlaffene Berte Briedrichs 4r. 26.

| 348   |                       |          |                          |                      |                                        |          | 5           | feld    | jug     | 60        | n            | 176         | τ.            |              |             |                  |                |         |            |             |                     |                          |                 |
|-------|-----------------------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|-----------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------------|----------------|---------|------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| . s.  | Schmit<br>tau,        |          | Signs                    | . 0.                 | Gab                                    | long     | w. 2        | bean.   | 1-0     | otts      | 1111         | Det Det     | ale.          | 0.6          | Do          | rf.              | in a           | e di    | , p        | Bd.         | me                  | •                        |                 |
| 9     | 2 54                  | 51       | St                       | M                    | 10                                     | 13       | 10          | 19      | 13      | 12        | 6            | 10          | 13            | 12           | 83          | 10               | - 0            | U       |            | Cri         | w                   |                          | 2               |
|       |                       |          | (0)                      | 9                    | **                                     |          | .,          | -       | **      | •         | ٠,           | **          | **            | 4            | **          | 3                | g .            | Odin.   | 9          |             | 0                   | Bra                      | 8               |
| •     | . "                   | *        | ançb                     | Ġ3                   |                                        |          |             |         |         | *         | **           |             | ٠,            |              | **          | Š                | 3              | 200.    |            | 1           | a.                  | ੲ.                       | allia gor       |
|       |                       |          | Dr.                      | 7. 9                 | w                                      | 12       | ພ           | 10      | M       | ca        | æ            | 20          | 12            | 22           | c,          | 13.1             | ট<br>জন্ম      | 2 (     | 0          | Ğ           | ଡ଼                  | ie,                      |                 |
| 7     | a O                   | alsta SS | 93                       | Ĭ                    | Shiele                                 | morit    | Biethen     | geftmib | Ehabben | 65        | Gableng      | 6           | Berg          | ò            | 220         | M. Bat. Linftabi | Gr. Bat. Saade | Coming  | <b>.</b> . | odba        | 90                  |                          | Lellen.         |
| 4     | Spaen<br>Dr. Seinrich | 5        | Schwabr. Brebom          | Gr. Bat. Mimfchefett | . 16                                   | 4        | 2           | -       | en      | Serbinand | £m3          | 3. Braunfon | Mrgf. Karl    | M. Braunfdm. | 5           | 2                | •              | -       |            | Bensbarmes. | Com. Garbe bu Korps | 2 Graf Wied, v. Trestow. | =               |
|       | 1                     |          | 8                        | 679                  |                                        |          |             |         |         | •         |              | ğ           | 7             | Į.           |             |                  |                |         |            | Ø.          | tot.                | For                      |                 |
|       | 9-                    | -        | fr                       | :                    | ٠.                                     |          | 1           | 3 %     |         |           |              | ,           | 15            | •            |             |                  |                |         |            | ٠           | œ.                  | ä                        |                 |
| ů     | 172                   | v. 251   | low.                     |                      | Di.                                    | v.       |             | 30      | aner    | E.        | υ.           | mbei        | 10            | . 3          | Die<br>alle | nt<br>qw         |                | D. 1    | eus        |             |                     |                          |                 |
| y: '5 | 6.11                  | _        | -                        |                      | ಶ್                                     | no.      | -           | _       | ٺ       |           | ,            | -           | $\overline{}$ |              | ت           | -                | 1              | ~       | _          | 2           |                     |                          |                 |
|       | 1                     |          | 4                        |                      |                                        | •        | me.         | 13      | N       | -         |              |             | •             |              | · v         |                  |                | Ų,      | 5          | -           |                     | 1                        | 5               |
|       |                       |          | Gd)m                     |                      | 1                                      | 3 -      |             | -       |         |           | . '          |             | 1             |              |             |                  |                |         | å          |             |                     | 40.0                     | 5               |
|       |                       |          | ĕ                        |                      |                                        |          |             | . 99    |         |           |              | * *         |               | 1            |             |                  | +              | - Es    | Babr.      |             |                     |                          | 1               |
| f     |                       | 8        | Mit.Platen Dr.           | 1                    |                                        | 2        |             | 19      | 100     | 3         |              | 0           | Pallenhair.   |              |             |                  |                | Ç       |            |             |                     |                          | 3312.00         |
| .4    |                       | Bapreuth | 3                        |                      | 3 5                                    | Sernibur |             | Misted  | nimpse  |           |              | Schwarz     | 1             | 4:           | Dalering    | -                |                | Bland   | Chetterif  |             | 4                   | 427                      | ۲               |
|       |                       | \$       | 3                        |                      |                                        | 5        | ń           |         |         |           |              | 2           |               |              | 5           | ,                | . "            | -       | 918        |             | -                   |                          | Trailes.        |
|       |                       | 11.      | B                        |                      | 4                                      |          |             |         |         | -         |              |             | •             | - 5          |             |                  |                | 14-     | Ų          |             |                     | -12                      |                 |
| .1    |                       |          |                          |                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 5.0      | t in        | £3      | i n     | 0.5       | laj          | -           | 731           |              |             | 197              |                |         | èr         | 1           | 1                   | i ĝi:                    | . :             |
| á.    |                       | 8        | ř.                       |                      |                                        | 100      | 51          | lin.    | 133     | igi.      | non          | mo          | Qens          | 1            |             | ,"               | ø. X           | 4mi     | 14.        | -1          | 1                   | À:                       | į.              |
|       |                       |          |                          |                      | 4                                      |          |             |         |         |           | -            | نت          |               | ,            |             | -                | ~              | _       | 7          |             |                     | ٠.                       |                 |
| **    |                       |          | 0                        | -                    |                                        | ı. H     | 0           |         |         |           | 19           | H 12        | 13            |              |             | -                | 10             | 2 4     |            | .,          |                     |                          |                 |
|       | 1                     |          | g.                       |                      | 9                                      |          | g           | 25      | 4       |           | , "          |             | •             |              |             |                  | *              | 30      |            | 1           | 1                   |                          | 3               |
| 1     |                       | -        | wat                      |                      | Breione                                | Di. Dat. | 10 Schwabr. |         |         | ,         |              |             | 4             |              |             |                  | 4              | Sar     | 3 ,        | 201         | 5                   |                          | 413             |
|       |                       |          | . 2                      |                      |                                        |          |             |         | r       | 11 :      |              |             |               |              |             |                  | (3)            |         |            | 70.         | TO.                 | -                        | :               |
|       | t                     |          | 200                      | <b>2</b> (           | 9                                      | 13 OFF   | Bethen      | =       |         | 50        | 9            | Galber      | 200           | •            |             |                  | Spburg         | Beunert |            | 9           |                     |                          | A 10 13 13 1 10 |
|       |                       |          | ring                     | Aufidaet             | Salemmon                               | 1 2      |             |         |         |           | 50           | 2           | Dreuffen      |              |             |                  | grg            | 3 :     |            |             |                     |                          |                 |
|       |                       |          | 10 Schwabr. Mehring Suf. | -                    |                                        | -        | Su          | -       |         |           | Dr. Seinrich |             | -             |              |             |                  |                |         |            |             |                     |                          | trop            |
|       |                       |          | ÷                        |                      |                                        |          | •           | -       |         |           | 4            |             |               |              |             |                  |                |         |            |             |                     |                          |                 |

Der General Kandon ließ bierauf sozieich den General Brentano, der bei do, bem Jeiebberg fand, binter der Atmee weg nach Leutunanedorf marschien. Dieste lagere fich auf den Schiege. "Bu gleicher Zeit exheit der General Deraschlösweig Beschlich unt jeinem aus ist Obatillonen, dem Marschlödere Sphaenreginnen und ein nem Detaschemen Kanalierie von verschiedenen Regimentern, beithenden Sorge den arzeiten von Weicheldorf nach Wartha zu rücken, um die dassicht und bei Giliberberg angelegtem Berichanzungen zu befehr, wodurch dem Kluige die Eingänge in die Genfichaft Glas delig verspert wurden. Auch seize die der Gen. Ubliday mit dem Korps, das vorfer der Gen. Lyninder formanditer, auf ehn zieben vor kundigen der

Den agsen fråb um 6 Uhr booch der Konig auf, und marschirre in drei Kotonnen inte ab. Die Regimenter diethen, dasstrom, Dayreurth und die Brigade des General Utibliendoorf machen die Avanigarde. Mas dies solgte bas erste Baarislon der Jur santerenimente diethen und so weiter bas erste Lensen. Dies Kolonne marschirre in der Seroben and Reichendood, ließ die Stadt rechte und ging aber Gutmansdoorf, Gerodoorf, die Arabane, in Querwege berunter auf der Lampe, mischen Timpstch und Granis auf Aumsdoorf, Roschwise, Profuty im durch den Oberfast won Siegendo im Regento im Regento im Reigendo im Regento im Regento im Regento im Reigendo im Regento im Reigendo im Regento i

Bei ber zweiten Kolonns hatten die vier Karaffterregimenter vom innen flügel die Womigarde; albem sofgen die flede Saraillone vom ilnten Jügel des erfen Terstenn, nemisch des Eren. San Limschefefty, a Diete, a Morting, das ate Bat. 3ierben und sodann die Regimenter Pein, Seinrich, Berndurg, Gemaderbat. Schwarz und Saltendayu. Alleschwere Battein der Ermer, die auf 3 Botteiem nietter Zweiffender, wedig bei dem erfen Tersten blieben, alle General und Kommandeurschaften über Regimentsflösserwagen waren bei dieser Kolonie. Sie nahm ihren Weg die Dereftsgluten, Sattba, Berteleoof, Oldersdoof, Neue Gutmanoborf, Gub-lau, Oogelang, Walkmalde, Pargein, Peteskau, Plotnig und durch den Teile.

Das Gehaft der Armee, die Zeitsbaderei, die Besdwagen, und einigt weinige Murmbaus der Armen und Seindermogen, die nicht mit nach Schweidnis geschieft waren, machten bie bitte Kolome. Junfig Haften der die tellen die der Armen der die beiten Kolome. Junfig haften der Leinkabei bie Wantgarbe. Die Reymenter Wied, Kamin und das Batailion Most betten sie das Dagonereregimen Slans scholome. Die sing aber Pfaffen dorf, Sennersdorf, Drauebduster, Lichberty, Großellguth naße rechts lassen.

Gefd, bee flebeni Br. in Deutidl. IV. Eb.

Шu

---



auf Priftram, burd ben hof von Willau auf Strache, Selbis, Wormile, Reichau und bei Sinterorb ins Lager.

Die Drogdner ind Soffaren von der Mantgerde mußten fo lange mischen Product nun Siegroch hat machen, bis der Genetal Möllendorf mit feiner Beigabe und die Erfen Infanteie von den Achten noch festan fanne feste sich die gange Wantgarde wieder in Marfch, erkete noch die Alofter Seinrichau vor, und bahm das Loger mit dem erchen Flügel als Alte Seinrichau, mit dem linten an die Oblie, und befoliel das Alofter vor Der Fronte.

Der General Kamiln machte mit feiner Brigade und den Katoffierergimenteien foren, Delblig und Cettereif, Dragoner sonten bei Artiergade. Der Herft gud hingereifest ment Möfting aber hinter allen Kolonnen bie Artiergade. Der Herft umd Flügefad jurant Aleist berfte rechter Jand zegen dei seind zu den Moffiger bis am ib de höhet wor der Mitterfall ber Freisentilde mit und Glissfaren bis am ib de höhet wor der Mitterfall bei Kolfqwir, und besielt das Dorf wer der Mitte der Frente, bis am fie Kreiergate lagerte sich dei Kolfqwir, und besielt das Dorf wer der Mitte der Frente, bis am fie kleinflierergimenter umd Deisgoner, wech der Mitterfall, das Abers feine Felden Moffigereifen der Glisten. Das honerergimen Underfreisen fiele Geltung im Gründe der Mitter sich und ben inter Mitter auf einer Schlage, die Kleine sich eine Kleine sich eine Schlages auch der Lieften Flage der der kleine Schlages der Schlages de

Den zoten murde der March; in eben der Ordnung mietere ferzieftet, und die firmer beigo bas Lager bei Großt. Toffen, mo bas Hanpquartier wan. Es dieb in der Miese puischen bemarsten und gweiteit Aressen. Der rechte Kinge einerken sich and über Lichau, nus der sinte hatte Tossen in Richau, nus der sinte hatte Tossen im Richau, was der finte hatte Tossen in Richau, was der finte hatte Tossen in Richau, die Brigoden von Kainen mid Malendorf nahmen ist Lager vor den trechten flagel des refen Tersenis. Die Dragoner von Gesten flanden im gweisen. Tersen, abenechtend mit der Justimenter was der nachten nachten das der in Allendorfen. Die Roggene von Instervo mid die Hallendorfen von Gesten flanden im Allendorfen, die Justim und der Angerenregiment Mohren und die Transport gegen Aloster Feinrichau stehen. Das Bataillon Most ging noch vor dem Abmarsche mit der Feld. Schollen und diem was dang gehort nach Verliffe, und der Kommandane erhiet Befolf.

Weil ber Konig glaubte, bag ihm ber General Laudon burch bas Gebirge nach Sran-

Benftein, folgen murbe, fo berafchirte enden Oberften Dalmig mie bem Gretbataiffon Gas lenmon und 1200 Dierben gegen bas Bebirge. Diefer ging hie Olleneborf und ichich te von bort verfchiedene Patronillen aus nach bem Schulgenbeuge. Diefe machten zwar a feinblide Sufaren gefangen, entbechten aber nichts weiter vom Reinbe. Der Dberfte Dalmin ichiefte biefe Befangenen zum Rouiges und melbete, bag man noch fein Kerne vom Reinde in ber Begend von Stantenftein gewahr murbe gift is, med mit . Bufft ened Den goften blieb bie Urmee Reben- Es lief nicht Die geringfte Rachricht ein, ob Die feindliche Armee marfchiet ware ober nicht. Daber murbe ber Gen. Bilow ben sten Oftober-mit bem Regimente Bayreuth gegen Srantenftein betafcbirt; allein fo menig biefer ale ber Oberfte Dalwin erfuhren mehr, ale bag ber G. Berlem auf bem Tobannie berne, ber Ben, Drafcblowie bei Wartha und ber Ben. Brentano bei Gilberbern fanbe. Chen fo menig Raderichten erhielt ber Oberfie Mobring, ber mit feinem Regis mente, ben Sufiggen und bem Graibet. Wunfch gegen Mimptfib vorridte, von ber Stele lung und ben Bewegungen ber oftreichijden Mouree. Um nun jur Gemiffeit ju fommen. befahl ber Ronig bem G. Centulue, ben sten mit ben Dragonerreg Cgetterif und Slane, bem Bufgrenreg. Mobring, bem Gr. Bat. Unbalt und ben Rufichgern über Mimptich foweit gegen Schweidnis vorzugueden ale ce nur Die Stellung Des Reinbes erlauben murr De. Dies Detafchement traf bei Coplinoba und Mimptich einige offreichifche Bufaren an, bie fich febr frubjeitig jurudigegen. Bon bem Marfche ber feindlichen Urmee erfuhr ine bef ber Ben. Lentulus nichte; mobl aber , bag ber General Lauton ben ten Oftober Schweidnig mit Sturm erobert baben follte. Berfchiebene Landleuten befondere aber 2.Mam von der Befagung, Die Dittel gefunden batten gu entivifden, beflatigten diefes. Sierauf ging er jurud, bem Ronige biefe unangenehme Dachricht ju überbrimen. Der Ronig mar in biefem Feldzuge in Beurtheilung der Entwürfe feines Bequere midt gludlich , und eben fo menig in Rudficht auf Die Radprichten , Die er von ben Bemes gungen ber feinblichen Urmee erhielt, ab engleich ben Rrieg in feinem eigenen gande fubre tes inden ber General Saudon febr oft von bem , mas bei ber preußifden Armee por ging , febr genau unterrichtet mar. Die Daglichfeit einer Unternehmung auf Schweibe mis ichien nicht einmal feine Mufmertjamteit ju verbienen, fo leicht fie auch nach ber bama : ligen Berfaffung ber Seftung mar; befte mehr aber mar er überjeugt, baf ber Benerat Caubon ibm folgen wurde, um bie Grafichaft Glas und Oberfcbleffen ju beden. Diet fer aber batte fcon langft an einen Entwurf gebacht; fich von Schrogionin Deifter au machen, wenn einmal ber Ronig fich fo weit von Diefer Festung entfernen follte, baf er ibm babet feine Sinderniffe in ben Weg legen Unnte. Diefen Entwurf theilte er bem Selbmaricall Daun mit und erhielt beffen Beiftimmung. Er martete nunmehr nur auf

eine gunftige Gelegenheir ibn auszuführen. Diefe gab ibm ber Marfc bes Konias nach Oberfchfeften, und alle Umftanbe vereinigten fich', ibm einen gludlichen Erfolg ju ven fprechen. In ber That magte er babei menig. Denn wenn bie Unternehmung nicht ger lang, fo maren ein paar taufend Dann alles, mas er babei verfobr, bas aber bie Biche tigfeit ber Unternehmung rechtfertigte. Dachber blieb ibm immer noch ubrig, entweben feine Stellung in bem Bebirge bei Zungendorf ju behalten, ober bem Ronige ju folgen. Belang aber ber Streich, fo brachte er bem Ronige ben empfindlichften Stoff bei, rettete ben Rubm ber oftreichifchen Baffen, vereitelte alle Entwurfe bes Ronias gegen Dber fcbleffen und Mabren, fabe fich im Stande, Die Winteraudritere in Sebleffen zu nebe men, und ben folgenden Gelbjug im Innern ber tonfafreben Lanber ju eroffnen. Er batte Abrigens eine genate Renninif von ber Befdiaffenbelt ber Reftinig; weifffie Die Deffers reicher ben Binter von irer bis 1758 in Befibe gefabt, und felbft burch vericbiebene neue Berte verbeffert batten. Durch eine Menge Ueberlaufer erfuhr er alles, mas auf Die Ginrichtung und Bermaltung bes Dienftes Begiebung battel Er mufite, bag bie Be fagung nur aus funf Bataillonen beftand , und bafter viel ju febwach mar, Werte von et tiem fo weitlaufrigen Umfange ju befeben; baß fich eine Denge Heberidufer und Befange ner barunter befand, welche Dienfte genommen batten, und mehr bftreichifch als breufifch gefinnt maren; bag bie Angabl ber Artilleriften nach Berbaltitif bes Gefchuses wiel gu flein mar, um baffelbe geborig bebienen ju tonnen; bag verfichiebene Werte, befonbers ber bebectte Weg, febr bernathläffigt maren; baf bie Patrouillen, welche bie Ravallerie in ber Feftung bes Maches machen follten, nicht weit genug vorwingen : benn ale ber Konfa noch im Lager bei Bungelwis fland, maren einige öfferreichifche Ravallerienatrouillen um entbedt bis an ben bebedten Weg gefommen. Alles Dies jufammen genommen, führte fo naturlich und ungezwungen auf ben Bebanten von einer Heberrumpelung, baß fie ein General, mare er auch fein Landon gewefen, whebe unternommen haben. Inbef uber eilte fich ber Reibzeugmeifter nicht. Da'et bie Schnelligfeit if beit Bewedungen ber preus Bifchen Wimee fannte . und baber befarchten mußte, Daß fie burch einen angeftrengten Darfc leid't Die Begend von Schweidnin wieder erreichen mochte, fo blieb er ben 28ften und 25ften gam rubig in feinem Lager; ale er aber burch ben General Ibibaty bie fichere Dachricht erhielt, bag ber Ronig ben zoten wieber aus Dem Lauet bef Siegroth aufger brachen und nach Groß: Cloffen marfchirt mare, fo faumte er auch nicht einen Mugen blid fin Bothaben ine Bert ju richten. Bit bem Enbe lief er ben foften Gept. Bormittage um to Uhr, boch nur noch von weitem, burch ben G. Janies eine boppelte Rette von Rroaten, Sufaren und Rofaden um Die Geftung gieben, und befahl, niemanden in

" + 112" , of 1 1 1 40

und nicht einmät gegen bie Feftung veben zu lassen. Dies Kette hatte Befeb, sich mit eindrecheinder Mache der Seitung inner mehr zu nöbern und sich enger zusammen zu zie sein, demit niedenad wenerbech siehein oder deraus fommen konen. Der Fairt Lichtenkein befam den Auftrag, so stille als mehrlich aus dem untliegenden Oderfern einige sundere leiteren und dovereter zusammen und sie Wedends um siche Ure und von dem einen Lieftung dem der Lieftung der verfisieben der ber bie Michare der Wiesen der verfisieden einem Misserschaftung der verfisieden einem Misserschaftung der verfisieden eine Misserschaftung der verfisieden einem Misserschaftung der verfisieden einem Misserschaftung der verfisieden ein under no so es antifich zu ten fichten.

Mach Diefer Difposition follte Die Feftung ju gleicher Beit an allen Orten angegrife fen werben. Dies follte burch vier befonbre Attaten gefcheben. Die erfte Attate ber ftand aus einem Grenabierbataillon, 2 Kompagnien ruffifcher Grenabiere und 4 Fufeliet. Bataillonen, Diegweite aus einem Grenabierbataillon und 4 Fufelierbataillonen ; bie britte aus 2 Grenabierbataillonen, 2 Grenabiertompagnien und 3 Rufelierbatmillonen; Die vierte aus 1 Grenabierbargillon, 2 Rompag, ruffifcher Grenabiere, und 4 Fufelierbataillonen. Bei jebem befanden fich 20 Artilleriften, um bas eroberte Befchis bebienen ju tonnen, 6 Sappirer, 16 Pioniere, 40 Bimmerleute mit Bredinftrumenten, Sagen te., 100 Arbeiter mit Schaufeln, Salgarten te. 140 Leitertrager. Die Arbeiter und Leitertrager murben aus ben jum Angriffe bestimmten Rufelierbataillogen, Die Bimmerleute aber aus ber Urfnee genommen. Dies mar febr smedmaffig : benir auf biefe Mrt founten Die wirflich Recht tenben bie ihnen jugesheilten Bebulfen : Diefe nahmen mehr Theil an Dem Schicffale ber Bar tallone ju benen fie gehörten, und machten mit ihnen ein Gantes ails. 2 Daven fie von anbern Regimentern in ber Hemer tommanbire murben, fo mare eine Bemvierung beinabe unvermeiblich gewesen. Diese Arbeiter und Lettertrager nabnien ihr Bewest ebenfalls mit und fchwenkten es mabrend ber Arbeit über bie Edulier. Auf jebe Attate folgte ferner eine Schwabron Dragoner; außerbem befanden fich bei ber erften 4 Saubigen, 6 fechepfindige Ranomen; bet ber jmetten 4 Saubiben, 4 fechepflindiae Canonen; bei bet britten 4 Saubigen, 4 fechepfunbige Ranoneu, bei ber "ieien 4 Saubigen, 6 fechepfun Dige Ranonen.

Donnell unde führte ber Oberfte Graf Wallie mit bem Oberftientenan Graf

Donnell. Sie mar bestimmt batfort. Ne. x ober bas fogenannte Galgen Sort. und beffen Lunette rechts ju fturmen. Sie versummelte fich techts bei Sabifcborf im Grunde.

Die zweite Attale führte ber Mojor Lind. Sie follte bas fort Nr. II. ober bas Jauernicker. Jort und beffen Lanette rechts wegnehmen und fich wischen Schonbrum und ber von ben Preußen angelegten Batterle an der Strigauerstraße hinter ben Soben verdammlen.

Die dritte Attale führte der Dberfftieutenant Aalwell gegen bas Foir Nr. III. ober Garten Sort und beffen Lunete rechte. Diefe follte fich in bem Thal rechter Sand Schonbrum bei dem hoblen Wege nach ber Ziegeficheune verfammten.

Die vierte Attale führte ber Oberstlieutenant De Dins auf Das Fort Nr. IV.

Damit diese verschiedene Attalenauch in ber Duntelheit der Nacht nicht ben Beg versehlen möchten, so war bei seber ein Staabsoffizier vom Jugenitautforps, ber die Beg gend genau faunte und den Weig zeigte. Bei der erften der Najor Enpengibler; bei der dritten der Oberfte Sabrio; und bei der weitern ber Major Koppengibler; bei der dritten der Oberfte Sabrio; und bei der wieten ber Major Koppengibler.

Mie vier Attafen fommanbirte ber General Amadei, und die vier Schnapronen Dusgoner der General Burth von Kichtenflein und der Deerfte Graf Aineby. Die Rav vallerie war bejonders bestimmt, so bald als möglich nach ber Eroberung ber Festung in be Matt u beimgen, und die Pulndreung zu verfaten.

Mußer Diefen rudten noch vier Bataillone als eine Referve nach Kamierau vor, um einen ober ben anbern Angrif unterftugen ju tonnen, wenn es nothig fepn follte.

Der General James erhielt sogleich Befehl, die Rroaten, welche die Kette um die Zestung sieben mußten, im der Nacht sinter der Hohe dei Jakobodorf sulammen zu sie bem und in den dem Nauenbielde, wenn der Angeif auf, die Fores geschieben wurde, wie nen salfden Ungelf auf das Wasser- um oder, www. die Nussenstein auf des Weister- der Beindes und befen Angeif auf das Weister- und befen Angeif auf das Weister auf sich zu sieben und baburd ben Daupenngrif zu erlechten.

Die Staabsoffizier, welche ibe Araten führen sollten, wurden übrigens ange wiefen, fich die Gegend auf das genaucke bekamit um machen; und der Gogf, Giannini, welche als General, Gaartiermiller die Dissossion ausgestwiese batte, nachm mit ihnen selbst die ganze Felung im Augenty...... und machte ihnen auf dem Terrain alles so deut lich als möglich, damit ein zeher sich in der Nacht finden, und ab.

11m

Its vier Ufer Nadmittags verfaminferen fich die jum. Angeif befinmten Bataif. one, Immerelute, Arbeiter, Leiterträger, Artifleristen, Sappiere, Pionniere, die Mögen mit Leiten und Beretren bei Aungendorf. Der General Laubon fprach den Aruppen Muts ju, untersage alle Phinderung auf bas nachbrücklichte und versprach issen dassen der Occoo Gullern um Velofenure.

Der General Amadei theilte die vier Attalenab, und hierauf fehten fie fich Abends um o Uhr nach dem einer jeden besomderst angemiefenen Sammelplage in Marich, und den iften Obtober frühr gegen 2 Uhr waren alle auf ihren Poften, ohne daß man in der Berftung dod mindefte davon gewahe wurde. In Hinficht auf die Aussichtung der Unterneffmung waren folgende Befehle gegeben.

Der Angrif muß ohne alles Reuern blos mit bem Bajonette gefcheben.

Sobald die angreifenden Bataillone auf bas Glagis fommen, maffen fie fich nicht fange barauf aufhalten, sondern ungeflaunt in ben bebedern Weg und in den Graben Pringen; die Leiten anfeben, und sobald als möglich in das Innere der Werte einzudring gen und im Raden bertelben die Augebraden zu gewinnen fluden.

Die Leitern muffen Die Truppen gut ju erhalten fuchen, bamit fie fich berfelben nach Eroberung ber Forte ju Erfteigung bee hauptwalles um Die Stadt bedienen tonnen.

Die bei jeder Attale befindlichen Grenadierbataillone follen ben eigentlichen Angrif machen und dabei burch ein Galftlierbataillon unterflugt werden; ein Bataillon Sulfelier aber die zwifchen ben Boets und Lanetten gegogenen Aurtine oder ben Werbindungstwall angerien. Die abrigen beiben Bataillone bleiben in einer ziemlichen Entfernung mit ber Artillerie fo lange zur Referve zuräch, bis fie gebraucht werben.

Sobald bie Forts erobert find, bestehen fie bie hinterften Bataillone; bie vorberfen ftellen fich indes wieder in Ordnung und suchen sogleich ben Hauptwall um die Stadt qu erfteigen.

Die Kommandeure ber Attalen miffen ben Lenten, welche bie Ebantgarbe machen, andetten, daß fie fich fur Iteberlaufer ausgeben, wenn fie vom Feinde entbedt und anger rufen werben.

"Um zwei Uhr fesen fich alle vier Attaken von ihren Sammelplaßen aus zum Mugriffe in Bewegung; baber die Kommandeure ihre Uhren gleich stellen miffen, damit in Anfehung ber Zeit kein Irrethum vorgebe.
Sobald alebenn die Tupper auf 3 bis 600 Schritte von Bellatis wergericht find, schrieben Bennandeur ber Attale einen Officier jum Arbeitzugmeister, der fich bei Schöndeunn auffalten mit d, um ihn dar von zu bennachtschigen und die etwan noch erebertichen Besche zu empfagnen.

Bei

Bei der Armee wurde Bormittage noch befohlen, baß fie gegen Abend Die Bei ter abbrechen, fich in Marich iesen und ein bei Reichenbach abgestedtes Lager beziehen follte. Die Ravallerte vom rechten Flügel feste fich Radmittag um 4 Uhr auch wirflich in Beneganng, um ben Kommendanten in Schweidniss auf ben Gebanten ju bringen, baß die Armee in Der Racht folgen würde.

Der Kommanbant, General Baftrom, batte inbes boch burch Ueberlaufer und Bauern etwas von ben feinblichen Borbereitungen erfahren, und Nachmittag Die Beer fammlung ber Eruppen bei Zungenborf entbedt; man wollte auch fogar von ben Stadtthurmen viele Bagen mit Leitern gefeben baben, Die nach bem feindlichen Lager gefahren maren: meldes indes febr unmahricheinlich ober vielmehr unmbalich ift. bem aber wie ibm wolle, fo batte er boch, aus bem mas man gefeben baben wollte, aus ben erhaltenen Rachrichten und aus ber Entfernung bes Ronige Unlag nehmen muffen ju vermuthen, bag ber General Laudon mit einer Unternehmung von Wichtigfeit umgeben muffe. Allein er tonnte fich nicht überreben, bag biefer Felbherr im Ernfte einen Angrif auf Die Reftung machen, noch wenigeraber eine Leitererfteigung magen murbe. G. Laudon batte in Diefem Feldjuge ichoneinige Tage in Der Dachbarichaft vor Schweidnin geftanden, ba ber Ronig eben fo weit entfernt mar, und fich gang rubig verhalten; baber glauber ber Ben, Jaftrom mabricheinlich , er babe gegenwartig eben fo menig zu befürchten. Allein Damais befand man fich in ben erften Tagen bes Monathe August, wo bie Dachte eben nicht febr lang find, und baber fich bas nicht ausführen ließ mas in einer Berbftnacht gefche: ben fann. Ingwifden ließ er boch Rachmittag um funf Uhr die Befatung, Die aus funf Bataillonen bestand, ind Bewehr treten, und ihre Doften begieben; er feibft blieb and bie Racht auf bem Sauptwalle. Gin Offigier mit 10 Dragonern und ein anderer mit 40 Sufaren murben aus ber Beftung gefchicft, mit bem Befehle, mabrent ber Racht rund um Die Feftung berum in einer weiten Entfernung Patrouillen ju machen, und auf alles mas Ge enibeden murben fogleich feuer geben ju laffen. Muferbem ließ er 40 Unteroffigiere fommanbiren; fie burch ben Abjutanten vor bem Glagis außerhalb ber Reftung vertheis len, und gab ihnen auf, die Racht hindurch beftandig um Die Berfe ju patrouilliren. Um aud bem Reind ju geigen, bag er auf feiner Suth mare, mußte bie Befagung in ben Bers fen mabrend ber Dacht ein beftanbiges tleines Gemehrfeuer unterhalten, und Die Artille: rie fich burch Ranonenfchuffe einigemal boren laffen.

Diefer Einsall war gang am unrechten Orte. Die um die Stadt und gegen ben gend ju gebenden Patroullen wurden baburch nicht allein in ihrer Aufmet famtett geschört, foudern tounten auch nicht einmal die Annaherung des Feindes von weitem entdeden, weil

Die ohngefehr aus 3800 Mann bestehende Befahung ward folgendergestalt eine getheilt.

| 3 | ur B    | efe gung | ber Machen in ber Stabt                                 | 162    | Manis    |
|---|---------|----------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
|   | -       | _        | be Saupemalle um die Stadt,                             | 400    |          |
|   | -       | _        | ber Raveline Ne I. II. III. und IV. jebes ju 30 Mann    | 120    |          |
|   | _       | - 10     | ber feche Barriegen swifthen ben Forts jebe ju. 36 Dann | 216    | - '      |
|   | _       | -        | ber fogenannten Rremaillere vor bem Bort Nr. I          | 48     | <b>:</b> |
|   |         | -        | bes Berte por ber Rremaillere -                         | 48     |          |
| ď | $\perp$ | 4.       | ber Kommunitazionelinie zwifden ben Forte und ben       |        |          |
|   |         |          | Ravelinen                                               | 140    | -        |
|   |         | -        | bes Forts Nr. V. ober Baffer Forts                      | 48     | -        |
| 3 | ur 23   | ebienung | ber Artillerie als Sanblanger                           | 102    |          |
|   |         |          | Dies machte in allem                                    | 1104 9 | Mann     |

Blieben bemmach noch jur Befagung ber ubrigen Berte übrig 2516 Mann.

Jebes von ben übeigen Forts wurde mit. 270 Mann beseit. Von biesen blieben 100 Mann mbrei Grufelige, und Dann mußten in 100 Mann in 100 Mann. Die übeit gen 1436 fantben zwischen des gein dasse werden in 1000 Mann. Die übeit gen 1436 fantben zwischen ben Werfen um bie Stadt vertiebilt im Loger als eine Westen der Seind wirflich einen Ungrif versichen polite. Hate biese Westen ber Seind wirflich einen Ungrif versichen follte. Hate biese Westen bestieben Zu. im Deutsch (V. T.b. T. Deutsch V. T.b. T. Deutsch V. T.b.

bestimmte Befebie gehabt, wie fie fich bei einer Unternehmung bes Zeindes verhalten und bie angspiffenen Berts unterflugen follte, so warbe bem Zeinde bie Geoberung biefe Plages nicht so eleicht geworben sevn: weil man aber leinen Angrif vermuthere, so hatte man daran nicht gebacht, und bies hatte nachasbend ben Erfolg, daß bie Emppen und ihre Ansührer nicht wußten, wohin sie fich juerst wenden sollten. Als daher der Zeind bie Borts bestärmte, eilten einige nach den Forts und der Gemeinschaftellnie, andre gen fich in die Stadt, und es entstand eine sollserwirtung, daß viele dem Beinde in die Sand, und es entstand eine sollserwirtung, daß viele dem Beinde in die Sande felen, ehr fie ibren Posten erreichten.

Machbem Die feindlichen Rolonnen auf ihren Sammelplagen angetommen waren, febten fie fich auch fogleich gegen bie Stadt in Bewegung. Inbeg murben nicht alle Forte ober Sternfchangen ju gleicher Beit angegriffen. Gin Biertel auf brei Uhr entbed ten bie Schildmachen auf bem Fort Nr. IV. ben Reind; Die Befagung grif jum Bewehr, und machte fogleich ein heftiges Teuer aus bem Gefchute und fleinem Gewehre. Die öfterreichifchen Bataillone marfen fich aber in ben bebecten Weg und theilten fich rechts und finte, um nach ber Brade in tommen , bie in bas Fort fubrt. Das erfte Batail lou von biefen angreifenden Truppen jog fich in ben bebedten Weg zwifchen bem Fort und bem Ravelin IV. und gerieth bafetbft mit einem Unteroffigier Doften in Feuer. 216 die Befahung auf ber Enveloppe bies Reuer in ihrem Ruden borte, fo alaubte fie, fie mare verlobren, und alles lief nach ber Brude um in bas fort ju tommen. Weil biefe aber fcon aufgezogen mar, fo zogen fie fich nach ber Kommunitazionelinie, zu ben Eruppen bie fcon bafeibft fanben. Allein ohngefebr um a 1thr murben biefe von binten angegriffen und jerftreut. Die Befahung in bem fort felbft mehrte fich unterbef auf bas bartnactig. fte, und fchlug ben Sturm zweimal ab. Enblid aber fiegte Die Hebermacht. Beind erflieg bad Fort und fehre fich vollig in Befit beffelben. Raum batte ber Reind von bem Bort Befig genommen, als bas in ber Reble befindliche Pulvermagagin, man weiß eigentlich nicht burd welchen Bufall, aufflog, woburch über 400 Mann fomobl Preugen ale Defterreicher verungludten. Die bei biefem Ungriffe befindlichen ruffifchen Grenabiere rudten fogleid gegen Die Stadt an, und erftiegen ben Sauptwall bei bem Bogen Chor. Der Dajor Darjes ging ihnen gwar mit 30 Dann entgegen, marb aber von feinen Leuten verlaffen. Gin Theil ter preufifchen Referve wolte bem Fort ju Suife tommen; ba bies aber nicht in ber beften Ordnung gefchabe, fo murben fie von ben erften feindlichen Bataillonen Die fogleich nach ber Stadt ju marfcbirten, theils purudgetrieben , theils gefangen genommen.

Der vor bem Bott Nr. III. patrouillirende Offigier von ben Dragonern ented:

te febr bald ben Anmarich bes Frindes und ließ es burch einen Dragoner bem Major in bem Bort neiben, ber bierauf fogleich eine Leuchtugel nach ber Ziegelicheune werfen ließ, um ben Beitol ju entbeden. Allein gleich baranf war auch fichn ber Fried be, brang in vollem Lauf in ben bedecken Weg, erflieg die Enveloppe, gerftreute die barauf befindliche geringe Magle von Leuten und erflieg auch bald bas Jort felbft, troß bes tapferften Wibberfandes ber Befabnets ber Befabung in ben ber Befabung ber ber Befabung.

Der erste Angrif auf das Jort Nr. IV. hatte sogleich die Bestahung des Forts Nr.

II. ausmirtsfam gemacht; es wurden aus bemselben sogleich Leuchtugeln gegen die Forts
Nr. I und III geworfen. Dei dem Lichte weches sie auf bem Aste verbeitteren, sofe man
bald, daß der Feind gegen diese find gegen das Fort selbst in vollem Annarsche war. Man
keuerte sierauf die Kanonen mit Augeln und Kartaschen auf die anrudenden Truppen ab
mun als der Estendige fan, mit kleinen Geweise von der Tewestopen. Die diererteiglichen
Grenablere brangen indeß mit dem gressen und Kartaschen fich der Feind Meister berachten ber Politikan die eine Andbern sich Bestendigen die
Enveloppe und nassen die Bestahung gesangen. Nachbem sich der Feind Weiser der
Enveloppe gemach hater, sieg ein Deil in den Gracken im den Hauptmaß, und
ein anderer eiste nach der Britde in der Kehle des Fores. Alls man ihn bei dieser Britas
die aufgezogen war, entderke, seuerte die Bestahung des Forets sogleich mit einer Kanone
und kleinem Geweiser auf sien nub abeligter ich sich von der Bestacke un enterent. Interebes
aber erstiegen die überigen seindlichen Teuppen den Hauptwall des Borts, auf verschiedes
unen Seitern, und nachmen die Bestahung gesangen. Der Angrif dauerte ofingeses anderts
habe Geweiser.

Das Fort Nr. I. machte bem Feinde am meisten ju schaffen. Die Bestung, welche aus guten Leuten wom Treedowsichen Regimente bestand, wehrte fich mit der geich ten Tapfereit und Standhaftigteit, und machte den Boden Juß für Inf flretig. Die angetisenden Batailione wurden zweimal jurückgetrieben. Grof Wallis, der fie ansischten wollte aber lieder steden als abziehn. Amdert tief erer wir muffen die Sestung ere fleigen oder ich muß umdommen. Ich bade en unerem Chef overfrooden, unse Regiment siber siehen Tadmen. Laft uns siegen oder flerben!

Angefruert durch diese turge, begeisternde Rede, sprang ein Batailion sogleich in dem Graben, die Offigiere trugen seibst Beitern berbel, und alle wetteiserten um den Worzug der erfte auf dem Walle zu seyn. Dieser Sturm ward durch die überigen Bataillone eben fon achbricklich unterfluße, und bald darauf ward auch das Fort erobert und die Befaj: jung gesangen.

Mach ber Eroberung ber Forts tam bie Meihe an bie Stadt felbft. Db fich gleich Er 2 viele wiele von der zenftreuten Bestabung der Forts, und was nicht von der Reserve gesangen war, hineingeworsen, so konnte sie voch bei der allgemeinen Verwirzung keinen besondern Bilberfand beisten, und kam baher bald in die Gewalt des Zeindes. Gegen halb sechs liche weren die vier Forts um die Stade erobert, und der Kommendant gezwungen sich mit dem nech übergen This der Versaugung uns Genade und Ungande zu ergeben.

Das fort Nr. V. ober sogenanner Wassterfort marb nicht angegriffen, weil wegen rin fassen Geine Keine Leitererfleigung meglich war, und es sich von selbs be erzeben mußer, sobab bie übrigen Forts inn die Stade über waren. Mit Andruch des Zages aber singen die in dem Gort sieweb Rriegsgefaugenrag an zu ervolitren, sprengem die Eshiere wer Assistanten und bei Bent der der der Schlen der Assistanten und bei Bent der der der flebenden Kroaten sinein. Durch biese ib evo dem Fort sieden Kroaten sinein. Durch biese sie sollt aus dien Gesein der Ariegses zuweberlaufende Jandung ward die Bestigung genötsigt fich gesongen zu geben. Dies ger sichhof von geben auf geben und geben bei Bestigung genötsigt fich gesongen zu geben. Dies ger sichhof von geste fich gene sieden uller.

Machbem ber Keind in die Gindt gebrungen war, achtet ber wathende Soldan nicht mehr auf die gemeffeneu Befehle des Generul Laudon; die Stadt wurde einige Stunden hintereinander gepführert, und alle Bemihungen der Offiziere, dem Aussichmeistungen der Aufligen der Auflichten unter dem Alteften von Lichtemstein einrackten, und die Debnung wieder herstellen. Die nutret dem Auflichen von Lichtemstein einrackten, und die Debnung wieder herstellen. Die nutfischen Genachter gaben die biefer Gelegenschie im Beispiel der Massigung und einer vortrestichen Mannspucht, das ihnen beständig die größte Ebre machen wird. Sie planderten nicht, solden festen fich rubig auf die erstegenen Werte nieder und tein Manu ging aus finnen Gliede.

Diese Eroberung koftete ben Oesterreichern 63 Offistere, 1394 Unteroffisiere, und Gemeine, Tobte, Beroundret und Bernisse; ben Muffen Dfisiere, 92 Unteroffisiere, 250te und Berwundere. Dagogen befamme fie, außer einer jeroßen Wenge Geichülig, Ammunizion und Lebensmitteln, 1 General, 10 Staabsoffiziere, 22 Hauptleute, 75 Sudafternen und 3240 Interoffiziere und Gemeine gefangen; die Regiments (Quartiere und 3240 Interoffiziere und Gemeine, Handwertsseute, Knechte, Pferbet, Ungerechnet.

Beneral Laubon ließ die fchabhaften Werte fogleich ausbeffern , machte ben Generallieutenant Butlar jum Kommenbanten, wob legte eine Befahung von B Statillon enn beutischer Jufanterie und 2 Bataillonen Kroaten unter ben Generalen Amadei und Brinten in tie State. Wit ber Armee und bem ruffichen Schiffkorph bilte er aber noch finmer auf ben hoben von Aunzendorf fieben, 'und schiefte nier Meine Detaschemenre von 3 bis 600 Dragonern und Sufferen in die Gegend von Timpefch und Topliwods, die Benegungen des Königs du beobachere, indes auf der andern Seite des Joberts. Der ges die Kofacken bis an die Lover von Breelau Kreiften.

Der Entwurf bes General Laudon jur Eroberung Diefer Geftung und Die Muse führung beffelben tann ale ein Mufter in abnlichen Rallen angefeben merben. Schmache ber Befahnng erfeichterte freilich bie Unternehmung; allein eine noch einmal fo ftarte mare immer noch nicht binfanglich gemefen, ben weitfanftigen Umfang aller Berte fo in befegen , bag ber Beind überall einen fo ftarten Wiberftand gefunden batte, ale nos thig gemefen mare, ibn vollig abjufchlagen. Giner ber wefentlichften Gebler bei allen Ger flungen , befonbere aber bei Reftungen , bie nur mit trodnen Graben verfeben finb , ift: baß ber Brund bes Grabens fo wenig mit Artillerie als fleinem Bewehre beftrichen werben, und ber Zeind, ohne fich lange auf bem bebecten Wege aufzuhalten, fogleich in ben Graben berabsteigen fann. Die Rasematten belfen bem erften nicht ab und an bie Berbefferung Des bebeckten Beges, fo bag ber Reind genathigt wird fich eine gute Beit barauf ju verweilen, und mabrend berfelben einem farten Artillerie : und fleinen Gewehrfeuer ausge: fest ju bleiben, bat man noch gar nicht gebacht. Und boch lagt fich ohne alle Rafematten bei Seftungen mit trodfnen Graben leicht eine folche Ginrichtung treffen, bag ber Grund Des Grabens mit Rartatfchen beftrichen werben tann. Dit bem bebecften Bege aber barf nur eine geringe Beranberung porgenommen merben, fo muß nicht allein ber Reind fich lange auf bemfelben aufhalten, ebe er in ben Graben berabfteigen tann, fonbern auch ein fartes Kartatichenfeuer in ber Rlante, und bei Unfebung ber Leitern im Ruden aushalten. Dies tonnte ich leicht jeigen, wenn bier ber Ort mare, von Berbeffes rung der Feftungen ju banbein. 3ch überlaffe baber biefen bingewo: fenen Gebanten bem eis genen Rachbenten meiner Lefer und tebre jur Befchichte jurid.

Die mermorriere Radriche von ber' Elninahme von Schweridnis mingte mothwene big eine grese Werdmerung in bem Plane bes Renigs berrechtingen. In einen Einfall in Oberfoll-fien mer nicht mehr ju benten; man innfte nur sichen bie noch übrigen Ferftungen zu vorfen, "und bas Terrain ju bedpappen, 'die nien inoch im Bestige batte. Die Atmee sellte ben jeten Oftober Rantoniringsquiartiere in ber Gegend von Melfe bezieben. Duimmehr aber migte eine ander Gegend zur Antoniring gemaßte werben, burch
bei ber Frind abgehaten werben fonnte, weiter in Schliften, besonders gegen Breedau
versirbringen. Diesem Josefe schien bie Gegend von Breetse un besten zu ausgerechten.

weil bei biefer Stellung bie Armee burch ein paar Marfche fich leicht rechts gegen Brege lau und linte gegen Meife begeben, und ben Entwurfen bes Reinbes auf Dieje beiben Derter entgegen arbeiten fonnte. Der Ronig befchloß baber, Die Truppen in Die um biefe Stadt liegenden Dorfer in Quartiere ju legen, und betafchirtegu bem Ende ben Beneral Schmettau ben gten Oftober mit ben Ruraffierregimentern vom linten Rifael bes' erften Treffens, bem Dragonerregimente Alt. Dlatben, bem zweiten Bataillon von Biethen Sufaren, und ber Brigabe von Ramin nach Streblen voraus, und ließ die Trupe pen in ber Stadt und in ben umliegenben Dorfern Quartier nehmen. Den sten folgten Die Benerale Mollendorf und Saldern mit ihren Brigaden, und nahmen ben größten Theil ber bei ber Urmee ftebenben fcmeren Relbartillerie mit, bis auf 3 Batterien Tapfunbiger mitterer Ranonen Die noch jurid blieben. Den Sten brach endlich Die Armee felbft auf, marfdirte in zwei Rolonnen rechte ab und bejog in und um Streblen Ranto: mirungequartiere. Der Ronig nahm bas Sauptquartier in Weifelwig vor Streblen. Die Brigabe bes Beneral Beunert feste fich auf bem Biegenberge im Lager. Die Bri gabe von Saldern befam Quartiere in Rrippis; Die von Schenckendorf und Mollen. borf in Streblen; Die von Rottum in Miclasborf; Die von Braun in Determit: Die von Mangenheim in Michltheuer; Die von Gablent in Striege. Die von Bernburg aber mar fcon ben gten nebft bem zweiten Bataillon vom Regimente Mobi ring nach Meife gegangen, um bie Befagung ju verfiarten, wenn es nothia fenn follte. Der General Schmettau rudte mit feinem Korps noch weiter vor, und bie Brigabe bes General Ramin nahm Quartier in Bobrau und Rlein Brofa; 5 Comebronen Bring Zeinrich in Grofburu; s Spaen in Rartich und Brentich: 3 Bredom in Groffe Brofa: 5 Dafold in Wangern; 4 Alt. Dlathen in Deterfau, und bas zweite Bar taillon vom Sufarenregimente Biethen in Roswig und Mange; 3 Schwabr. Bar-Des bil Corpe und Gened'armes in Briberedorf bei Streblen; 5 Geidlig und 5 Sorn in Mudenborf und Starifd; 5 Bayreuth in Dobbernart; 5 3aftrom in Tob. pendorf: 5 Cettrin in Gutich; 5 Slane in Gortten und Boritich. Das erfte Bar taillon von Biethen Bufaren in Wammen, feste feine Borpoften bei Wammelwig und ichidte Datrouillen nach Seinrichau und Toplimoba. Das erfte Bataillon Mobring ftand mit bem Freibataillon Dunfch in Buriche; Die Datrouillen gingen bis gegen Rothichlof und Jobren. Die Batterien fantonirten in ben Dorfern, in benen bie Brigaben ftanben, ju benen fie geborten. Der Train ber Artillerie marb auf bie Anbobe bei ben Aufficens Adufern aufgefahren und bie babei befindlichen Mannichaften in Alte

ftade

fact und Suffineh gelegt. Der Oberfte Dalwig nahm mit feinem Detafdement, von

Den jein sogie ber General Wangenheim mit feiner Beigabe bem Korps bets General Schmettau, und nahm Quartiere in Alein Drofia. Der Oberfte Seulenberg tam mit zwei Schwadrenen Hufaren von Iridbring von Triffe, und wad nach Bress lau gefchieft, bie Gegend um biese Stadt gegen die herumsteisenden Kosacken ju berden.

Der Ben. Laubon blieb unterbeft mit ber Urmee noch immer im Pager auf ben Sohen bei Zungenborf, mit bem rechten Rlugel an Bonenborf und bem linten an Sreye burg. Mur einige Infanterieregimenter und Die Ravallerie fantonirten in ben Dorfern um Schweidnig, weil bie Pferbe burch die raube Witterung unter freiem himmel gu febr mitgenommen murben. Alle Die erhaltenen Bortheile, Das Uebergewiche ber Dacht, benn er war mit Inbegriff ber Ruffen, und ohne die betafchirten Rorps menigftens 65,000 Mann fart, Die Gute feiner Truppen, ber Rubm ber ibn ermartete, menn er ben gelb: jug mit einem glangenben Siege befchloß, und mabricheinlich baburch bem gangen Den: fchenmurgenben Rriege ein Enbe machte, tonnten ibn nicht bewegen, in Die Ebene berabs suffeigen und ben Ronig aufzusuchen. Dies Betragen ift ein Beweis von ber Raltblutige feit bes öfferreichifchen Relbberen, und mar bei feiner gegenmartigen Lage febr zwedmaßig Die Eroberung von Schweidnig febre bie ofterreichifche Urmee in ben Stand, ben fom: menben Relbjug im Innern von Schleffen anjufangen. Bare er in bie Ebene vorgerudt, um noch eine Schlacht ju liefern , fo murbe ber Ronig fie nicht allein mit Freuden ange: nommen baben - bein fie mar gerabe bas mas er munichte - fonbern feinem Gegner gemiß auf dem halben Wege entgegen gefommen fenn. Erflatte fich nun babet bas Blud für ben Ben. Laubon, fo fonnte er boch bei ber fpaten Jahresjeit ben Gieg nicht mehr benugen, weil er auf feine Belagerung vorbereitet mar; ber Roulg jog fich nach Breelau, bebielt alle Reftungen in feinen Banben, und manbte ben Winter an, feine Urmee wieber berguftellen. Bar aber ber Ronig gludlich, wie es febr mabricheinlich, und er es in abnlichen Ballen immer gemefen mar; fo tonnte ber ofterreichifche Belbberr feicht ein Begenftud ju ben Schlachten von Roebach, Leuthen und Torquu liefern, und alle Bortheile mies ber verlieren , Die er mit fo vieler Ringheit und Tapferfeit erftritten batte. Welcher Rriumph mare Dies nicht fur feine Feinde gemefen , Die ohnebin Die Eroberung von Schweidung fur einen Rroatenftreich erffarten! Er batte baber alle Urfache, mit Borfiche und Behutfamleit ju verfahren, und Die Befehle feines Sofes ju erwarten, um feine Chre in Sicherheit ju fegen. Diefer ließ ibn aber nicht lange in Berlegenheit; benn

ale von bem Relbjengmeifter bie Wegnahme von Schweidnig gemelbet murbe, marb ibm fofort befannt gemacht, es fen ber ausbrudfiche allerbochfte Wille bes Sofes, fich fernerbin blos vertheidigungsweife ju verhalten, bas fchlefiche Gebirne ju behaupren : im Ralle ber Roma fich mit einem Theile feiner Dacht nach Sachfen wenden foller, Goleich mr Daunichen Armee nicht allein Die von berfelben im Frubjahre erhalten Berftartung. fondern auch, wenn es bie Umftanbe erfordern follten, eine noch großere Amabl von Pruppen abaeben in laffen; übrigens aber bas ruffifche Sulfetorpe fo viel moglich ju fchos nen. - Diefer Befehl mar mabricheinlich bie Urfache, warum ber Gen Landon bis in Die Mitte Des Movembere im Lager fteben blieb, fich marfchfertig balten und fiberhaupt bie großte Bachfamteit anwenden mußte, obgleich die Armee Des Ronigs beinabe fieben Meilen entfernt . und in ben Quartieren gerftreut mar. Denn man begte wirflich bie Beforgniß - ber Ronig murbe mit bem größten Theile feines Seeres nach Gachfen auf brechen, und fich wegen bes in Schleffert erlittenen Berluftes an bem Kelbmarfchall Dams fchablos balten. Man was auch von biefer Meinung fo eingenommen, bag febe noch fe fleine Bewegung ber Preufen gegen Breelau, jebe Abichidung einiger Bataillone bei bem Reinde gleich ben Berbacht eines verftedten Manovers, ober masfirten Mariches nad Sachsen erregte "). -

Bet biefer Stimmung bes Feinbet verftrich ber legte Theil bes Feldunges in Schie ien auf beiden Seiten in Unthäufgleit, und die prenfischen Truppen genoffen einige Augiin ihren Quitrieren. In Pommern iche es bagegen iche übet aus, nachdem die große ruffische Armee sich wieder bahin gewandt hatte. Der Koing war bahrt genatigie, den Genetal Schenkenbord ben ryten Ottober mit x Grenabierbat. Saltendain, i Schwarzi, 2 Kamin und a Jung Dreunschweig a Pr. Serdinand par Beritätung des hrei 1968 von Wittenberg absplichten, ind ihr durch den Rüchgladziumanen Major Anhale begleiten ju tassen. Dies kleine Korps ging um nämlichen Tage noch die Streelauf, und felgte hervall einem Warss der Glogan weiter fort.

Den riten Movember ruckte bie feindliche Armee in die Kantonirungsegnativer, und ben azien ging die Kavallerie der Laudonichen Armee in die Winterquarirere. Die Korps Ruffen unter bem General Czernichef marfchirte am nämlichen Tage nach der Graffchaft Glas und bejog ebenfalls die Winterquartirer.

<sup>\*)</sup> Das Bergatmiß swifden Deftreich und Preugen. 26. 4.

Bie rubig indeg Die Armeen in Schleffen waren, mit fo vieler Thatigfeit gebeis tete man im Stillen an einer Unternehmung, Die, wenn fie geglidt mare, bem Rriege wielleicht eber ein Enbe gemacht baben murbe . ale fo viele mit Blute und verftummele ten Rorpern erfaufte Siege, Der Baron Warfotith, bem Rabmen nach ein fcbleffe fcber Ebelmann, aber nach feinen Befinnungen ber verworfemte Bofewicht im Panbe. tam auf ben abicheulichen Gebanten, ben Ronig ben oftreichifchen Generalen burch Ber ratherei in Die Sanbe ju liefern, ober ibn burch Morb aus ber Welt ju fchaffen. Dicht Religionefchmarmerei, nicht Belbmangel, nicht erlittene uble Begegmungen von Seiten bes Conics. fonnten fur ibn Bemegungsgrunde zu einer fo niebertrachtigen Sonblung fenn; benn er war lutherifd, batte ein großes Bermogen, eine Menge Bater in Schle fien, ale Ober : und Mieder : Moffen, Schonbrunn ze. mard von bem Konige burch maniafaltige Guabenbezeugungen ausgezeichnet, oftere an beffen Tafel gezogen, batte einen freien Butritt ju ihm und murbe überhaupt in bem Sauptquartiere , jebesmal wenn er fam , von ihm liebreich aufgenommen. Unftatt aber baburch jur Dantbarfeit." ju et nem hoben Grabe ber Treue und Ergebenbeit angetrieben ju werben, betrachtete er biefe Borgige ale bas befte und ficherfte Dittel, feinen verratherifchen Anschlag ine Bert au richten. Da er die Gnade bes Konige befaß, fo war er auch gang naturlich mit allen Die um ben Ronig maren, auf einem febr freundichafelichen Bufe, befonbere mit bem bar maligen Generalabjutanten , bem Oberften von Rrufemart. Much Diefen Umffand ber nufte er . um von verschiebenen Rleinigfeiten, in Rudficht auf Die Lebensart bes Ronigs unterrichtet ju werden , Die jur Erleichterung und Begunftigung feines Borbabene bienen fonnten. Bon bem Saufe, Das ber Roma ju feinem Quartiere genommen hatte : maren ibm alle Bugange, Bimmer und Rammern, alle Gin und Musgange befannt. Da feine Buter in ber Radbarfchaft von Streblen lagen, fo hatte er Die genaufte Renntnig von ber Lage bes Sauptquartiere und allen swiften Toppendorf und Rrideredorf babin führenden verborgenen Wegen. Das Quartier bes Ronigs lag noch 400 Schritte von ber Stadtmauer. Die gange Bebedung beffelben war bie Grenabiertompagnie von bem ere ften Bat ber Barbe, und nur 30 Dann bavon hatten taglich Die Bache. Es war baber leicht, ben Konig bei ber Dacht aufzuheben, miewohl 6000 Mann ber beften Truppen in Streblen lagen; benn auf ihren Beiftand mar bei einer rafchen Musfubrung, unmahl in ber Dunfelbeit ber Dacht, gar nicht ju rechnen. .. Gin nabe liegenber Balb begunftigte bie Unternehmung außerorbentlich. Gin Trupp gut berittener, entichloffener Bagebaffe unt ter einem flugen, breiften und fubnen Unführer mar baju binreichenb. Gbe man in ber Weich, bes fiebeni, Br. in Deutichi, V. Tb. Stabt Stadt batte ins Gewehr tommen tonnen, mare ber Ronig gefangen und entfernt gewefen, und ber Walt, ber ju ben feindlichen Borpoften fahrte, batte allen Bersuchen ber Preu ben, ibren Konig ju befreten, ein Biel gefebt.

Michon ber verratherische Bube bie Moglicheit ber Aussthurung eines Emwurfs gehorig berechnet harte, theilte er inn einem tatholischen Priefter, bem Aurauss Schmidt in Siehenbuben mit, und beibe arbeiteten nun gemeinschaftlich an bem geor fen Werte. Wartorich fann bestänzig auf der Lauer, um ben ganithem Augentlich guinben, nut Schmidt erheit beifen Idger alle auf biefe Unterenhmung abweitende Brieben, mit weiter an ben haupmann Wallie bet der seinblichen Armer zu ber febren. Diefer Idger bief Aappel und war dager ein Vertrauer bes Wartorich Erweite und in diese benn er verfegelte bie Verliefe, nachpun fin Vertigen felde juvoer, um sein Gutachten zu beten, vorgelesen hatte. Alle Befiger eines Geseinmisses von so großer Müchtigfeit pfleget er seinem Jeren zu rechen und than nicht mehr Dienste, als er sichh wolke. Diesest limitation ber eine Gebeinmisses von so großer Wüchtigfeit pfleget er seinem Seren zu rechen und than nicht mehr Dienste, als er sichh wolke. Diesest limitation betrette den Könfig.

Die Racht vom goten Dovember mar jur Musfubrung bes Plans beftimmt. Am agten beritte Wartorfch noch bie Begent ale Begleiter bes Maragrafen Bart und bes Beneralabintanten Rrufemart, und fam foat nach Saufe. Das Wetter mar taub, Rap pel, ber mit berumgetrabt mar, mube und bei febr ubler Launs. ? Er batte ben gangen Zag nichts gegeffen, und ging baber murrent ju Bette. Wartorich, ber bies Bettar gen gewohnt mar, achtete nicht barauf, fonbern fcbrieb noch in ber Dacht einen Brief an ben Sauptmann Wallis, inbem er ibm alle Bebenflichfeiten, welche Diefer noch bei ber Unternehmung fand, ju beben fuchte, wechte ben Idger auf, und Befahl ibm. ohne auf fein Gluchen ju boren, fich fogleich bamit auf ben Beg ju bem Kuraten Schmibt in machen. Rappel mar aufgebracht; boch ftellte er fich , ale wolle er geborchen , nabm ben Brief, ben er biesmal nicht gelefen batte, und brachte ibn - nicht nach Siebenbus ben jum Ruraren Schmidt, fonbern jum' lutherifden Pfarrer Gerlach in Schonbrunn, in eben dem Dorfe me Wartotich wohnte. Diefer Dann batte fich burch feinen vor trofflichen Charafter nicht allein bie Liebe und Sochachtung feiner Gemeine, fondern auch ber bort berum mobuenbei Ratholifen ermorben, ju benen ebenfalls Rappel geborte, benn diefer mar ein fatholifder Bobme. Er wedte ibn auf, fagte ihm mas er mußte, gab ihm ben Brief, ben ber erfchrogtene Pfarrer ofnete, und baraus bie Befahr fabe, in ber fich ber Konig befand. Gerlach zeinte bierauf bem Idger Die bringenbe Rothmenbigfeit, for gleich ind Sanptquaetier jum Ronige gu reiten, ließ fein beftes Pferd fatteln, und banb ihm auf Die Seele, ben Brief auf Das ichleunigfte in Die eignen Sande bes Monarchen ju überliefern. Rappel that es, und fo geschafe Die Entbedung ").

Der König schickte sogleich verschiedene Deraschementer aus, die seindichen, ich in dinterhalte liegenden Teuppen, die fich seingen Zagen näher an das Jaupt quartier berangschichen batten, aufzuluchen mob ju erstretzet. Ein Affgier von den Drag gonern erhielt jugleich Beseh, den Baron Warkorch jum Könige ju beingen. Er sand biefen Berechher in seinem Jaufe und macht ihm den Abnige ju beingen. Er sand biefen Berechher in seinem Jaufe und machte ihm den Abnige ju beingen. Er sand biefen Berechher in seinem Jaufe mot mehre bei bei Baben bie Baben. Wagsfortich nahm eine heiter Wine an, flelfte sich, als wenn ihm tiefer Beise sich sieden. Wagsfortich nahm eine heiter Wine an, stellte sich, als wenn ihm tiefer Beise sich sieden. Wagsfortich nahm eine heiter Wine an, stellte sich als wenn ihm tiefer Berech sieden. Der Offizier hatte ihn öfters im Jauptquartiere gesehen, und war selbst zuge von dem gnab digen Betragen gewesen, melche der König gegen diesen Nichtswürzigen gewisen, welche der König gegen diesen Nichtswürzigen gewiser, der haben der gesehen und gabaute, doch der here Baron bald wieder sommen wurde. Dieser aber entsprang durch ein Jensten in dem Nes benjämmer gegen die Aftelite zu, schwong sich auf sein Kentpered, das Gestländig gefattelt fande, und einsten würde.

the state of the s

Altes too 1

Die Erichenholz, und fimmt volle's tom bein Danpinminie von Archenholz, und fimmt volle's tommen mit bem überein, was ich von biefer Cache in E fabrung beingen tonnen.

em paar Tage in Arreft. Der Idger Appel befam nachfter eine Forfibebiegung in bet Begend von Oranienburg bei Berlin, ber Pfarrer Gerlach aber blieb unbelofnt, und farb in Armuth.

Maria Thereffa erfuhr biefen Unichlag nicht eber, ale bie er miglungen mar, und bann auch nicht einmal die mabre lage ber Umftanbe. Sie verachtete und verabscheute ben Michtemurbigen; benn ale er nach Wien fam, und um eine fleine Schabloshaltung fur Die Giter anfuchte, Die wie billig eingezogen murben, erhielt er nur ein fleines Almofen, mit ber febr nachbrudlichen Bebeutung : er mochte fich fortpacten! Die ofterreichifden Generale wollten von biefem Borgange nichts miffen; vielleicht aber nur, weil bie Unter: nehmung nicht gegludt mar. Denn wie fonnte ber Sauptmann Dollie fich obne Bor: wiffen feiner Obern barauf einlaffen? Er ftand mit einem fleinen Detafchement Rroge ten auf einem ibm angewiesenen Doften. Bare es nicht Unbesonnenbeit. Tollfabnbeit und eine offenbare Berlegung ber Guborbination und aller militarifchen Befege gewefen, wenn er fich fur feinen eigenen Ropf mit einer Unternehmung befaßt batte, ber er mit fet nen wenigen Leuten nicht gewachfen mar? Daju geborten großere Auftalten, und Die Bor februngen, Die man bei ber ofterreichifden Urmee machte, Die Borpoften bes Sauptanar: tiere bes Ronige burch verschiebene Ravalleriebetaschementer beunrubigen ju laffen, inbeg Wallis unter perfoulider Auführung bes Wartorich von ber entgegengefehten Seite ge: gen bie abgelegene Bohnung bes Ronigs vorbringen und ben Streich ausführen follte, find Beweife genug, bag biefes alles auf bobern Befehl gefchabe. Biewohl fich nun bie Unternehmung burch militarifche Brunde rechtfertigen ließe, fobaft es guf nichts weiter als auf eine Gefangennehmung angefeben gewefen mare, fo ftellt uns boch bie Befchichte afterer und neuerer Beiten Beifpiele genug auf, wo man feinen Reind fur bergleichen Berratber marnte, ober fie ibm gerabesmeges überlieferte.

Gegen Ende bes Monaths Movember ging bie bei ber Armee stehtbe schwer gestartillerie allmaßlig nach Oreolau. Die sienbliche Humparmer vertisch bet 4ten. Dezember ihre bisherige Stellung, und ging in bie Montaretter in bem Bebirge zwischen der bodmischen Grenze nad Schweidnis. Der General Lau don nahm das Jaupaparnier in Waldenburg. Der General Zethem blieb mit seine sergen for bereichten ber bederften bie mit feinem Korps für der gelichten; der rechte Augel girte keines Arps für für an Diest, und bie gange Linie jog sich über Natibor, Leobichun, Sohenploh, Jiegendase und Weidenau bie Johanniederg. hier singen sich die Quartiere des Drassowich

District Chogle

ichen Korps an, und gingen von Wartha über Jeankenstein, Reichenbach, Schweidnis, Strigau, Bolkenhain bis Sitichberg fort, wo fie an ben rechten Alfgel bes Wolferedorfichen Korps siesen, das sich von da an durch bas Bebirge bis an das Korps bes General Beck ausbreitete, der zwischen Teife und Queis in ber Gegend von Wolfin feine Quartiere genommen hatte.

Den gien Dezember verließen die preiffifchen Truppen ebenfalls die Gegend von Erreblen und marfhiten in die Minterquartiere um Oreafau. Der größer Heit Infanterie und Kavalierie wurde in die fie Stadt und in die dadei auf beiben Seiten der Ober liegenden Daffer einquartiert; die übrigen Negimenter in Orfeig und auf ber umflegenden Gegend. Bier Kavavallerierginnenter marfhiren unter bem Oberend Schonettau nach der Tieberkunglie, ubb nachme Auartiere in der Gegend von Guben. Die Borpostusteite fing dei Kanth an, und erstreckte fich über Grockau bis Treife. Die dei Gabig angeteigten Werschaupungen wurden mit vier schweren Artiserte bei mit beile die ficheren Artiserte bei von Stadten der geber der bestieden der der ber der bet erstellt werden der bei dabei gangteigten Werschaupungen wurden mit vier schweren Artiserte befest, um bladich werd ein Stadisch von zein zu Währe der erechen.

20 2

# Befdluß bes Feldjuges in Dommern.

Diers der fellen begannt bei nebe auf fe

Nach der Bereinigung mit bem Plathenschen Korps war die Armee unter bem herpoge von Wirtembery ohngefahr 15000 bis 16000 Mann flatt. Dies folgt aus folgenber Berechnung.

Bei ber Eröfnung bes Feldjuges mar bas Korps bei Rolberg

9340 Mann Infanterie 2771 — Reuterei

in allem 12,114 Mann

fart. Bon biefem maren nach bem Tagebuche bes G. Romantow bis ben 1. Dt. bei ber ruffifchen Urmee 1260 Ueberlaufer angefommen. In Tobtgefchoffenen, Beftorbenen, Ber: munbeten, Rranten und fonft Berlaufenen, tann man ohngefahr 2000 Mann rechnen; bleibt bemnach bie Starte bes Korps unter bem Berjoge 9854 Dann. Das Korps bes Gen. Dlathen mar bei bem Abmariche aus bem Lager bei Bungelwin obnaefabr 8000 Mann ftart. Dies fonnte leicht 2000 Mann Abgang gehabt baben. Rechnet man bie übriggebliebenen 6000 Mann ju ber vorigen Anjahl bingu, fo tommen 15,854 Mann ftreitbare Mannichaften mit Offizieren, Unteroffizieren und Bemeinen beraus; und flarfer mar bie game Armee gewiß nicht. Satte man nun in bem Rolberger Lager noch auf einige Monathe einen binlauglichen Borrath, an Lebensmitteln und aller jur Unterhaltung eines lebhaften Reuers aus bem Befchuse und fleinem Gemehre nothige Munision gebabt, fo murbe man in einem fo feften Doften es mit bem Reinbe baben aufnehmen ton: nen; gefest auch bie gange ruffifche Armee mare jur Unterflugung bes Ben. Romangow angerndt. Allein mit den Bortheilen, welche Die fo langft gewunschte Anfunft bes Ben. Plathen auf ber einen Geite verschaffte, ftellten fich auf ber anbern verschiebene Dach: theile ein, welche bie bieberige Lage bes Berjogs eber verfchlimmerten als verbefferten. Denn follten bie nenangefommenen Truppen aus bem Magagine in Rolbert verpfiegt werben, fo mußte fich offenbar ber Mangel an Lebensmitteln um ben britten Theil ber 2 Muf ber anbern Seite batte man juverlaffige Dachrichten, baf in bem Lager bes Beindes ein großer Dangel an Lebensmitteln mate, und Diefer mußte mit ben neuen Bere fiarfungen ebenfalle immier mehr junehmen," Dan' fchmeichefte fich baber mit ber Soffe mung, bag, wenn man fich mir noch einige Beft in bem Lager balten tonnte, ber G. Romangow in furger Beit genothigt fenn murbe, Die Belagerung aufgubeben; benn, baf ber &. M. Butturlin mit ber großen Armee felbft noch bis in Die Begend von Rolberg porruden murbe, tonnte man fich nicht vorftellen , weil die leichten ruffifchen Truppen Dominern befnabe in eine Bufte verwandelt batten, und baber bie Berbeifchaffung ber Lebenemittel und Bourage für eine fo große Armee bei ber fo fpaten Tabresieit und bei ber rauben Witterung, Die fich fcon frubzeitig einstellte, ummöglich ju fenn fcbien. Die Briefe Des Ronigs verficherten überbies, bag bie große ruffifche Urmee gerabe burch Dolen nach Drenfen in die Winter quartiere geben marbe, und affe Rachrichten Die man einzog, fimme ten bamit überein. In biefer Soffnung und Deinung wirde nian noch niehr beftarft; als ben sten Oftober frube Die fchwebifche Stotte bis auf zwei Kriegsfchiffe Die Unter liche tete und abfegelte, und ihr gegen Abend viet Rtiegefchiffe von ber ruffifchen Rlotte folge ten, und fogar ber Feind fein Belagerungegefchus von ben Batterien ab, und nach dene nife bauen firere, wo es wieber einigefolfft murbe. Die Gee war aberbies febr fiurmifd) auch fonnte fich bie Rlotte auch nicht mehr lange balten. Gobald bies gefchahe. befam' man wenigstens eine Geite frei, und bielleicht zeigten fich alebenn Dittel, burch Schiffe

So viele Hodernisse, welche der herbelschaftung des notdigem Uspreschalts im Wege fanden; die Hoffmang, daß sich die Auffen bald benkternen mudden, andlich die Beschrenft, daß erch allen Nachrenden genere in den fange formiss, das ir die Auffenten, der nach nach nach nach ein fange ire Korps von der feindlichen Hauperamere jum Gen. Normangow detalhir wedden nach te, wenn auch die Armes stiblt nach Preußen in die Ministerquartiere zinge, und die fabr, albern von Stertein abgeschnieren und volling eingeschoffen zu werden, machten es den preußischen Generaden, diesel shere in der Euchschuft zu sollen zur die Wertegen der werde nach gedorer, da mannicht die ministellen Nachrichen bekommen konnte, ab nutellich noch mehrere Europen, in Hommern angesommen nachen, als man schon wuße. Dem der Landmann war durch die Gegenward der Kochen ist sie sie febt er wagen sollen, stetwillig in das preußische Lager zu geben.

Es zeigten fich brei Mage, die man einschlagen fonnte. Der erfle: die Ges meinschaft mit Stettlit in Sicherfeit zu feben, um wenigkent einen flacken Transport an Lebenmeitreln und Jouenge jun Urme zu schaffen. Der zweite ben Sen. Komanzow mit bem gangen Korps sanyagerlien, be er mehrere Berflättungen an fich gezogen, eind badurch in den Stand geseht wurde, das perufisies Lagen noch einer einzuschliche Endlich ber britzet: die Zeitung ihren eigenen Aftein zu überlaffen, mit der gangen Erschlich ber britzet: die Zeitung ihren eigenen Aftein zu überlaffen, mit der gangen Erschlich ber britzet: die Zeitung ihren eigenen Aftein zu überlaffen, mit der gangen Erschlich von der bei ber Unterhalt zu erfchweren, oder, durch eine Bewegung in deffen Nücken, ihn von Freinde der Magginen abzuschneiden, und endlich ihn bei einer gunftigen Gelegensteit anzuerfelen.

genjen.
Der Meg über Treptew, Greifenberg, Naugarten und Golnow nach Biettin beträgt 17 Meilen. Gine folde Strede ju beden — benn man batte alle biefe Stabte befehen muffen — erforberte mehrere Truppen, als man embehren founce, und boch voch sonnte man fich von feinem biefer Derter einen nachreichtigen Widerfand versprechen, sokal ber Zeind ihn mit einer flarten Maffe von Truppen und Artifliete aus grif; bem alle biefe Stadte maren nur mit schlechten Manen umgeben und auf feine Weife haltder. Weil aber die Gegend linfer hand biefer Strafe von Stettin nach Asiberg michten ber Der umb der Sten wirden Waddungen, Mordfen, Geen und, kleinen Badgen durchschien ift, so konnte man vielleicht Mittel finden, eine Jusufe gludtlich burchubeitugen, wenn man einen Umweg nahm, und dem Jeinde ein mäßiges Arops entgegen fellte.

Befolgte man endlich ben lekten Borfog und tog fich von Bolbert meg um eine gunftige Belegenheit ju erwarten, bem Reinbe burch Befchneibung bes Unter: halte jum Abing ju bemegen, verftarfte Die Befakung und überließ Die Reftung feinem Schidfale; fo bebieft Die Befabung Die Lebensmittel, welche Die Armee aufgebrte, für fich, und tonnte fich babernoch eine lange Beit balten. Allein es mar, auch tein 3meifel, bag in Diefem Fall Die Flotte troß aller Sturme uech por ben Safen bleiben und vereinigt mit ber feinblichen Lanbarmee alle Rrafte anftrengen murbe, fich von einer Stadt Deifter zu machen, bie in allen ben vorigen Relbifigen bas Biel ber ruffifchen Operationen in Dommern gemes Dagegen mar bie Sapferfeit und Gutichloffenheit bes Oberften Seiben ers probt, und man fonnte fich barauf verlaffen, bag er bas Menferfte abwarten murbe. Der Feind tonnte fich auch von feinen Belagerungearbeiten wegen ber rauben und naffen Witter rung teinen fchnellen Fortgang verfprechen; Die vereinigten Korpe bes Bergoge von Wire temberg und General Dlathen befamen mehr Freiheit in ihren Bewegungen, maren gegen allen Mangel gebedt; und wenn ber General Romangow bie Belagerung forties ben wollte, fo mußte er ben preugifden Generalen ein befonderes Obfervagionstorps ent gegen ftellen und fich baburd fcmaden. - Alle biefe Grunde fcbienen einen Rudiug

Befch, Des fiebeni, Er, in Denticht, V. Th.

31

,..

ju rechtfertigen; weil man aber mit Recht überzeugt fron fonner, baß die Ruffen die Stadt in einen Afchensquien verwandeln würden, wenn es ihnen auch zicht glüdte, fie ju erobern; so fielt maie es wochfeinlich fir ju barr, diefen drown Kommendanten mit feiner tapfern Befahung einer so harten Probe auszusehn, da nech immer die Hoftung albeig blieb, die Festigung auf eine ander Art zu erteen, und man fich nech immer jurich zier hen fonnte, wenn man die Unmalischfeit wer fich fabe, fich findere zu basten.

Alles tam gegenmartig nur barauf an, eine ober ein Daar ftarte Bufubren troß aller Schwurigfeiten berbeigufchaffen; und bies murbe befchloffen. Bu bem Ende murben bas game Proviantfubrwert und alle bei ber Armee befindliche Bauetwagen nach Treptom gefchicft, und ber Brigabier Bleift erhielt Befehl, von bort unter Bebedung bee Regie mente Marfgraf Seinrich und einiger bunbert Mann Reuterei nach Golnow ju marfchiere, bafetoft bie von Stettin größtembeile ju BBaffer antommenben Borrathe aufjulaben und nach Treptow ju bringen. Um biefen Marich ju fichern, mußten bas erfte Bataillon Braun in Treptow jur Befagung bleiben; 700 Pferbe unter bem Dberften Rerfen vom Regiment Domeiste bei Gublafebatten ihre Stellung nehmen, und ein Detafchement von der Armee Das Defilee bei Spie befegen. Bugleich erhielt ber Gen. Thiele Befehl, ben oten mit 2 Bataillonen Infanterie, bem Sufarenregimente Ruefch, und bem Frenbataillon Courbiere nach ber Meuen Muble an bem Breger Bach, gwis fchen Spie und Gunlafebatten, und ber Dberft Domeiete mit feinem Dragonerregie mente nach Spie ju marichieren. Der Beneral Thiele batte ben Auftrag, ben Feind ju bin: bern, fich mifchen Spie und ber treuen Muble ju fefen, fich ber Stadt Greifenbern ju bemachtigen und bem Doften in Treptoto ju beunruhigen. Bu bem Ende mußte ber Dberfilieutenant Courbiere mit feinem Bataillon und 200 Sufaren nach Greifenberg marfchiren, und jur Unterhaltung ber Gemeinschaft mit bemfelben marb bas Defilee bei Bels tow befett. Ueberbies warb beinafe noch bie gange Ravallerie unter bem Dberften Maff fom nach Greifenbern verlegt, und ber Major Dotfcharly erhielt Befehl, fich swifthen Greifenberg und Golnow aufzubalten , aber feine fefte Stellung ju nehmen , fonbern fie nach ben Umftanben fo oft ju veranbern alder es für gut befanbe. Alle biefe Eruppen follten übrigens fuchen aus ber Gegend von Rugenwalde, Maugarthen ic. Madrich ten einzuziehen, bamit ber Bergog fobalb ale moglich erfuhre, ob und wenn noch mehrere feintliche Truppen angefommen maren : benn man fcmeichelte fich noch immer mit bem Bebanten , baf aufer ber bereits erwehnten Berfigifung feine feinbliche Truppen mehr jum Generale Romantom flogen murben.

Feldmaridall Butturlin batte bagegen einen gan; andern Plan entworfen. Er betafchitte

betafdirte ben General Bert mit feinen leichten Truppen nach ber Begend von Star. card, brach ben bten Ottober mit ber Armee von Drifen auf, richtete feinen Darfc auf Rolbertt, marichirte nach Wollenbertt und ben nten nach Marienwalde. Der General Romangow bingegen ichidte ben zten ben Oberften Upaticbinin mit feinem Rigafchen Grenabierregimente, bem britten und vierten Grenabierregimente Infanterie, 2 Freibatgillonen, 2 Schwabronen Grufintider Sufaren und 400 Rofaden nach ber Begend von Greifenberg, um ber Bufubre Die von Stettin jur Armee geben follte. einen Streich beigubringen; weil er burch Spione und Heberlaufer erfahren, bag ber Berjog von Wirtembertt folche erwartete, und Anftalten mache fie burch eine ftarte Ber Dies Detafchement feste fich swiften Baltis bedung von Golnow abbolen ju laffen. tow und Meurefe; Die Rofaden ftreiften aber bis Greifenberg und Gulnow. Das Lager bes Bergogs murbe wenig mehr beichoffen. Mur ben g. frube um z Uhr machten Die ruffifchen Batterien ein fürchterliches Geuer gegen Die Berfchanjungen XII und XIII, bas aber nicht Die geringfte Birfung that. 216 es Tag murbe, fabe man bag bie feinbliche Rlotte vollig abgefegelt mar, und nur noch 4 Rriegesichiffe nebft 3 Fregatten weit in ber Gee la: gen. Die Ranonabe batte baber mabricheinlich feinen anbern 3med als bie Aufmert: famteit ber Breugen von ber See abzugieben. Die Sofnung baf ber General Romans som ebenfalls abmarichiren murbe, nahm baburch ju; allein biefer mar burch feine Spione und Die taglich ankommenben Heberlaufer ju gut von bem Mangel in bem preufit fchen Lager unterrichtet, ale baß er bie Sofnung aufgeben follte, Die Feftung in feine Gewalt zu befommen. Die Unnaberung bes Relbmarichalls Butturlin mit ber großen Armee bewog vielmehr die ruffifchen Generale, ibre Entwurfe noch weiter auszubebnen. Richt Rolberg allein follte fich ber Gnabe ber ruffifchen Gelbftbeberricherm unterwerfen, fonbern bas vereinigte Wirtembern; und Dlatbeniche Korps mit biefer Reftung maleich Das Bembebr frecken, und ber Welt ein Gegenftud ju ber berühmten Dieberlage bes Sintichen Rorps bei Maren vor Mugen legen.

Der Oberfte Aleift was inde mit feinem Detasschement bis Göligow vorgethätt. Bei seiner Anfunis brache man ihm die Nachricht, daß 400 ruflische Psete in Gold now gewesen wären und too Brode und z Tannen Sall weggenommen hätten; dies hatte die Aufuhr, welche von Stetztin zu Wasser abgegangen, bewogen, wieder umputes ein. Zugleich gluss ein Angelword ein Laget von ohngessche zoo Mann seinblische eindret Reuteres stetzten geden, und meldere diesen Westgen wetter zu geben, und meldere diesen Worgang dem Herzge. Sieraus erhielt er Maior Aleskand, der mit 300 Psetchen won einem Berreige. Sieraus erhielt der Major Aleskand, der mit 300 Psetchen won einem der Westgelword und der Wegend wur Laussche gemann wert. Bestell, jum Ober

ften Aleift un flogen; diefer ober, sofern nach Golnow ju marfchien, umd bie Jusuber von Setertin jur Emme ju figiffen. In de eine Side Detafchement nach mit zoo Mann Infamerie umd 300 Pferden unret der Mojer Dorfcharty, umd ber Derststitutenant Courbiere denfalls mit 300 Pferden verstärtt und diesem auf das gemessenstellt und die Mohiste den Mohiste und Derstschlause aus jur sichen Kastunft der Justifier dezign angleich ward von der Ernes ein lieden auf geden Antauft der Aufliger der wenden auf Treptow abgeschildt. Diese sollten ihrer Gulftzow nach Stöpnis, und von deit ju Walfer nach Gestritt geben, die leitigen Wagen der in Stöpnis Mehl laden und mit dem Obersten Aless weiches zur Ernes juride komiten.

Wen alen diesen Werkeitungen jur Greicisching ver Transports bekam ber Geral Derg durch die Ukberlaufer schen fribzeitig Nachricht. Er betaschiete sind ber fort beir Oberften Todetly mit dem Serblichen, den Major Philippowig mit dem Ulm garischen Huffen Mustermegimente, und die Rosaden-Obersten Turowerow und Calpactoru and der Gegend wussehen Greisenberg und Golnoro, und solgte bald darauf mit seinem gangem Kerps. Der Krankentrausport ward ohnweit Gülseow auf der Ebene ben 13eten von ben Kossten angegriffen und umijungelt. Der Haupmann Schohnhole, der die bestand und ebenfalls krank war, machte aber in der Geschwindigkeit eine Wasgemburg, wehrte fich mit seiner geringen Bederfung, und einigen Kranken, die noch im Stanken das Gewehr zu gekranken, mit so vieler Curschossischen, die noch im Stanken das Gewehr zu gekranken, mit so vieler Curschossischen das Gewehr zu gekranken, mit so vieler Curschossischen das die nach der Konken, das der Angelen der der der der der gewann mit seinem Detaschen und den konnte, und der Major Dortscharty Zeit gewann mit seinem Detaschenen ungenannen, jup in befreien, und nach Texptow yurüsseringen in soffen.

Der Transport war inkest von Stertin unter Bededung bes Mojer Stocke nie einem flatfen Detaschement von tre Befajung in Golnovo eingerroffen, nachdem et eine ruffliches Detaschement vertrieben, das ihn aufheben sollte. Er übertiefere solchen te ein nach en Bestellen Aleist, der ebenfalls dosielhe nachten war, und marchitet hiere auf nach Stertin zurück. Den zisten seiche mas 1 Uhr erschien der General Derg vor Golnovo. Die Jobie verhindere isin, den Dersten Aleist zu ummingeln, der sinter der Bradt fand wind die finit Instanterie, lesse state, das hiere der Stadt fand wind die finit Instanterie. Der Beind bestellt zu umgingeln, der sinter der Gradt gand war der der der die Justinetie. Der Beind bestellt desprechen neußsischen Deragener an und warfen se auf die Justinetie. Der Beind bestellt desprechen und bas heftigste, konnt te aber nicht durchderingen. Weil indehe Ber Oberste Aleis bestellt bestrechte und gestellt indehe Ber Oberste Aleis der Gradt auf hab heftigste, umb ging mit den und von Serttin abzuschweiben, so zu er alles aus der Stadt an fich, umd ging mit dem ganzen Transfort nach Damm zurück. Den Feinde greiechen bei diese Magniffe einige

Insurance Co

einige und adjezig Munizionwagen in die Sande, die er anflecken ließ, und bas Korps ver-lobr an 100 Mann bie gefangen wurden.

Unterbeff naberte fich bie große ruffische Mime immer mehr und mehr: fie brach ben joten von Marienwalde auf und ging iber Robrbect, Rech und Groß:Molin nach Dramburg, wo fie fich ben iften Oftober lagerte, und ben Beneral Sermor mit feiner Divifion jur Unterfingung Des Beneral Berg abgeben ließ. Begen bat verfchangte Lager bei Rolberg unternahm ber Beneral Romangow nichts. Die noch guis rudgebliebenen Tranfport: und ju ihrer Bebedung bestimmten Rriegesichiffe entfernten fich immer mehr und mehr, und ber Safen murbe beinabe fo frei, bag ber Bergog von Mirtembert nach Stettin fcbrieb, einen Berfich ju machen, ob es nicht moglich mare . ibm einige Schiffe mit Lebensmitteln ju fchiden, es fen von bort aus, ober von ben Medlenburgiden ober Danifden Ruften. Der General Romantom fuch: te bagegen bie Antunft ber Tranfporte auf bas fraftigfte ju verbindern, und bie verfchies benen Derafchementer aufzuheben, welche ber Bergog abgefdicte batte, Die Gemeinfchaft mit Stertin offen gu balten. Der Beneral Berg befam gu bem Ende Befehl, Greit fenbertt anjugreifen und fich bernach gegen Treptor in wenden. Gin Detafchement von bemfelben grif ben'iften ben Dajor Doticharly bei Woiftentin an. Der Dajor fuchte fich über Tachel und Coldemans nach Greifenbern guritt ju giebn, marb aber von mehr als 2000 ruffifchen Pferben umringt, und mit feinem aanten Detafchement ger gefangen genommen, ehe noch bie Unterfingung von Greifenbert antommen tonnte.

bei

bei Damm flogen ju laffen, ber alebenn mit biefem gaugen Korpe ben General Dlastben unterflugen und jur Bertreibung bee General Derne bebufflich fenn follte.

General Plathen ging hierauf ohne Verjug ab und richerte feinen Marfch auf Erreptow. Seine Abfche war, den folgenden Tag über Geriffenberg und Gilfow nach Golnow ju marschieru und den General Zereg anygeristen. Kaum war er den Nachmittag um 5 Uhr im Terptow eingerückt, als ihm der Oberstliteutenam Courdiere in Gerisfenderen mehen lief, im Plathe, anderenfah Weiten won Gerisfenderen, findem 4 bis 5000 Mann ruffischer Infanceri, und nicht weite davon 3 die 6000 Mann Keadsteit. Dietwarte führe in Gerisfendere Derstliteutenam Courdiere Berfol, Gerisfenderz zu verfassen und hich debe das Derfise auf dem Weger nach Terptow jurischquischen. Dies ward soften im Wert gerichtet, und nachdem die Godo geräumt war, ward sie ohne Vorzug von dem wernstlichen Derfischen Apackfolinin besehr.

Alle viese Machrichen schienen einem Zweisei mehr in Anfehung der Antunst der unfischen Saupstarmee in Pommern, weber doch meniglens eines berächlichen Korps on berselben, dietz zu leifem. Der General Platben theite seinesder berächlichen Korps fich ist giu lessen. Der General Platben theite seinerde presenden Witter von Wiesenderre seine Steine der bei bei beiger Logg tein Witter von Steetin zur Armee zu schaffen, und fiellte bessen Witter der fich sebe, den Transport von Steetin zur Armee zu schaffen. Derassen zu geften general Komanzow anzugerist nuch isteher etwas Entscheidender zu wagen, als sich sich von der Vormanzow anzugerist nuch lieber etwas Entscheidender zu wagen, als sich sich von der Vormanzow anzugerist nuch einer aus Entscheidender zu wagen, als sich sich vor deren Der Herendern der Steine der bei der Meinung, daß der Keldmarschaf Dutturlin. Die Dommersche Generatie beröhren werde, und glausder nicht, das mehrere unssche Zwupen angestommen waren. Daher trug er dem General Platben nochmals auf, die Zusüpfe mit Lebensmitteln nach Kolbertz zu schaffen, und die Vereinigung des Obersten Apasschinn mit dem Kereb des General Versig zu werfindern.

Sierauf fette fig ber General Plathen ben 18ten Ottober nach Golnow in Marich. Weil aber ber Feind Greifenberg befett hatte, so umging er die prifice mocht dem Greifenberg liegenden Mocalle, ging bis Zeng, und jeg bofeibli sowost wohl Derfliturenant Courbiere als auch die Deraschementer Kavallerie an fich, die bereits schon von einigen Tagen auch bem Lager bei Kolberg nach der Gegend wom Gills zow und Golnow abgegangen waren. Während bes Mariches ersielt er noch mehrere und fichere Nachrichends ein flattes Korps tuffischer Infanterie und Kavallerie bei Greichtenberg finde. Die Alfosch befilden schon eines auf Ereptow gestüchte ju sein.

Er benachrichtigte baber nicht allein, ben in Treptow mit einem Bataillon von Braun flebenben Oberften Erofchte von bem Anmariche bes Reinbes, fonbern fcrieb auch an bem Bergog von Wirtembert nochmale, bag er, nach ber Stellung bee Feinbes ju nrtheilen, mabricheinlich von Rolbert abgefchnitten mare, und baber bie Bufubre fcwerlich burchbringen murbe. Bugleich gab er ben Rath, Die Befagung von Treptom nach bem Lager bei Rolbern in gieben. Der Bergog marb balb von ber Richtigfeit bies fer Bemerfungen überzeugt; benn taum war ber Beneral Platben von Treptow abs marfdiet, ale bie Stadt foon von ben berumfdmarmenden Rofaden eingeschloffen: und verschiedene Sager, Die aus bem Lager bei Rolberg mit Briefen an ben Rommendans ten in Treptow gefchieft murben, tamen mit ber Rachricht gurud, bag fie nicht burch: fomnien fonnten.

In Treptom befanden fich uber 3000 Brobte, 200 Bifbel Getreibe und 350 Rrante außer ber Befahnng, bie que einem Bataillon von Braun beftanb. Dies alles fonnte man bei ber gegenwartigen Lage unmöglich bem Feinbe gutwillig überlaffen; bar ber erhielt ber General Anobloch, ber mit feiner und ber Brigabe bes General Thiele Die Soben gwifden Spie und Dretmin befeht batte, Befehl, mit 2 Bataillonen Infanterie, bem Regimente Dragoner von Domeiote und bem groften Theile ber Sufaren von Malachofery, fobald es buntel marbe, nach Meutinuble ju gehen; von bort aber, bloß Die Ravallerie mit einer Avantgarbe von Infanterie nach Treptom ju fenden, Die Ber fagung und alles mas in Treptow befindlich mare und fortgebracht merben tonnte, nach Meumable an fich ju nieben; es fen benn bag bie Umfanbe es nothig machen follten, mit bem gangen Korpe babin ju marfcbiren; alebann aber follte er ohne Aufenthalt mit allem jurudfommen, bamit ber feind nicht Beit gewonne, Daagnehmungen gegen ibn gu ergreifen, und ibn an feinem Ruchuge ju binbern.

Der Beneral Rnobloch ging aber mit'feinem gangen Detafchement noch Trepe tow, weil ber Mbiutant , ber ibm ben Befehl jum Marfche gebracht, ben Ginn beffels ben nicht vollig gefaßt ober ibn nicht beutlich überbracht batte; und biefer Umftand verbarb alles. Er legte feine Truppen in Die Grabt in Quartiere, und befchloß, ben 21ften mit ber gangen Daffe ben Rudmarich nach Rolbern angutreten. In ber Dacht um s Uhr ber fam ber Bergog von Wirtemberg biervon Machridit, Go gleich erging an ben General Anobloch ber gemeffenfte Befehl, gleich nach bem Empfange beffelben mit allem gurude ju tommen. Allein bies mar nunmehr ju foat. Der Dberft Aparicbinin batte burch & bei Ballow gemachte Befangenen, fomobi ben Marich bes Ben, Anobloche ale bie Starte bes gangen Korps und beffen Bestimmung erfahren; er melbete bies fofort bem Ber 33

neral

neral Romangow, ber ohne Beitverfuft bem Gurften Dolgorudy bas Rommando uber Die gegen Rolberg ftebenben Ernppen übertrug, felbft aber mit dem britten Grenabiers regimente, A Brengbierbatgillonene bem Merpafchen Grenabierregimente zu Pferde und bem Mowonrobiden Jufanterieregimente ben 20ften Radmittage über bie Derfante ging und ein Lager bei Garrin bejog. Bugleich ward bem Oberften Upaticbinin ber Bes fehl jugefdicht, ben Reind que Treptow ju vertreiben, und Die Stadt mit Infanterie ju befeben. Diefer plobliche Aufbruch Des Ben. Romangow batte mabricheinlich teine andre Abficht, ale ben Bergog von Wirtemberg in Aufmertfamteit an erbalten, und ju verhindern, baf mehrere Trumpen nach Treptom geschieft murben. Mus eben Diefer Itrfache machten bie Ruffen Dachmittag um a Ubr eine beftige Ranonabe gegen ben linfen Ringel bes Rolberner Lagers. Der Bergog, ber bierunter eine verftedte Abficht und befonders einen Angrif auf feinen rechten Blugel vernnubete, fchichte bas Grenabierbas taillon Rleift über Die Derfante, ben General Siethen ju umterftugen ber mit 2 Batgillonen auf ber Bobe bei Dretmin und Spie jurudgeblieben mar, und berafchirte bas Freibataillon Wunfch nach bem Rolberger Deep, ben bort bereits befindlichen Dos ften ju verftarten. 20 00

Illuterbest mar ber General: Plathen her zein. Attober mieder aufgebrochen, umb hatte das Lager bei Schwanteebagten, mit dem linten glügel an diesem Dorfe amd bem trechten an Zamtred genommen; ein morassiger Bad, der in den Bridgen in der Colonow und Gillgewichen heibe entsprings und in den Zamminschen Zodden fallt, blieb ehngesche zod Schwing vor der Fronte. Die Kamminschen Middle, bei der eine Brick ihre den geber der Brothe ihrer den Debe eine Brick ihrer den Dad gesch, wesch mit einem Attelfen will feil Insantente und juri Ammonen; der neue Atung, an der Hamplingse über Boeck nach Golmow, mit einem Detassien mit Insantere um Kang, an der Hamplingse über Boeck nach Golmow, mit einem Detassien mit Insantere um Kang, an der heite der Dossberg an der Seite von Anntere. Die schwedischen Detassichenenter, vom Korps bes General Gessenheit, wolche bright der Doer flanden, zogen sich nach der Might der Wester der in der Weite der Wolfele der Wol

Den goften ersielt ber Deenklientenant Courbiere ben Aufrag, mit bem Gemaiserbataillon Arnim, feinem Freibataillon, und ben Aufaren von Auesch ben geind zu retognochten und die Fouragitung zu beefen, welche bas Korps in ben Beffern auf ber aubern Seite bes vorhin erwehnten Bachs machen sollte. Er ging hierauf bei der Stant sen. Dittigle über das Wölffer und über Sarnylaf gegen Zaumgarten. Die Fouragierer vertreilten fich in die Boffer. Ibm nahnlichen Tage war ber General Berg mit seinem Korps von Plathe nach Taungarthen marschier. Da er aber von der Sett

#### Befchluß bes Felbjuges in Dommern.

Mahrend diefer Borgange erhielt ber Gen. Diathen ein Schreiben vom aoten Oftober, in bem ibn ber König benachrichtigte, baß ein firteichijfens Koppe Mine mache ach Zieftin ju geben, und er bacher ben Gen. Schreibender mit ? Bartillonen über Glogan nach der Mart betalchirt habe. Der Konig befahl jugleich bem Gen. Platben, seine röffer Aufmerfamelt barauf ju eichten, und ju bem Ende mit bem Sommandanten Derint in beim befahligen Derieberchej zu untesplaten. Der Gen. Diathen brach bacher ben abten auff, und marfchiter nach Startgard. Damit er nun ungefaunt aufbrer chen, und feinen March nach Zberlin antreten tennte, fe ließ er jeden Nend bie Boggage aufpaden, und bet Auspen eine Stunde vor Zage ins Gewehr treten, unter bem Voerwande, fich gegen einen Ueberfall in Sicherheit zu sehn bas die Gesafr wegen Dertin bie mahre Liebard bavon sei, sieher er sehr weben betriebt.

Die Ruffen erindren bief Maatnechmungen feje balt. Dies brachte fie auf bie Beremutjung, ber Gen. Platben bielte sich bei seiner Schnache nicht sicher in Grargard, und beschieden dagen ihn ausgerisch. Allein der Gen. Platben jes sich gerade an dem Lage, der jum Angriffe bestimmt war, über den Passberg nach Pyrig jurial. Der Siede bereitst sich purae bis and den Passberg, jerde siene sten mindssten Worfelf ist ver halten. Der G. Platben siese eine Keldwachevon i Offizier und 30 Pferden bei dem Passberg, welche burd ein Piltervon i Offizier und 30 Pferden bei dem Passberg, welche burd ein Piltervon i Offizier und do Dragoner unterstüge wurch, das sind dem Moortels stand, da, wo der Wog von dem Dorfe in die Landstraße von Pyrig nach Startgard fällt. Die Insantrie nahm Anartiere in Pyrig, und die Kavallerie in und um Großen. Kilchow.

Division Google

von Bei Briefe auf bem schmafen Damme halten ju können, bis Unterftissiung anchme, tiefer tile Briefe im Brand flecten, und jur Wertfeldigung berfelden seine Dragonce abstigein. Eine Wieresslunde der abstalle dam der Briefen sie England bei schwarze har auch bei Schwarze har auch bei Schwarze har auch ber Schwarze frei einem Brataislone auch her Schwarze frei und bei Schwarze har bei bei Schwarze har bei Briefen Bratais in der Angele Grad in der der Briefen Bratais der Briefen Bratais der Briefen Bratais der Briefen bei dem Bratais deltage von 80 bis 100 Wann an Todern, Werrunderten und Esfangenen über den Jaman bis Prilow jurücksiehen mußte. Die Preußen verleten nur einige wenige Wann.

Unterbeg fieß ber Beneral Romangow ben Iften Movember bem Bergoge von Wirtemberg burch feinen Abjutauten , ben Sauptmann Bock, mundlich eine Kapir tulation anbieten. Der Berjog antwortete aber : auf bergleichen Autrage murbe nie eine andre Antwort erfolgen, ale bie man ben Toten Geptember von der grunen Schap je gegeben. Sierauf machten bie Ruffen gegen bas Rolberger Lager von allen ihren Bat terien ein ftarfes Reuer, bas Dachmittage von a bis 6 Uhr bauerte, aber obne Wirfung blieb. Borguglich fuchten fie bas Lager immer mehr einzuengen, und befehten baber bas Dorf Langenhagen mit a Bataill. Infanterie und 1 Regim. Dragoner, Die fie abet ben a. Movember wieder megnahmen und auf bie Sobe von Drenow ftellten; jogen auch am nemlichen Tage noch mehrere Truppen auf Die linte Seite ber Derfante. Bet fonbere bemadtigten fie fich aller Schleifwege und flußfleige gwifden Treptow und bem Rolberger Deep, fo bag fein Bote mehr burch, und ber Bergog feine anbre Dadriche ten ale burch Spione erhalten fonnte, bie auch nicht leicht gur finden maren. Dagegen ließ ber Bergog von Wirtemberg bas Lager immer mehr befeftigen und ben Borct noch bie Batterien XXXVII und XXXVIII anlegen, um Die Bege ju bestreichen, Die uber ben fogenannten Brind von Pappenharen ber und über Maugard führen. Durch biefe Borfebrungen murben bem Reinde alle Schleifmege gwifden ben Moraften verfperrt; auf Die man ohnebin nicht anders als mit vieler Dube fortfommen tonnte, auch wenn man fichre und ber Gegend vollfommen fundige Boten bei fich batte.

Die ruffifche hauptarmee ward endlich durch die uble Witterung und durch die Unmöglichfeit, in einem Lande den nötsigen Untersollt justüden, das Geinage gang verwügtet mar genöchigt den Marifch und den Minterquartieren anjutreten. Nachdem der General Deterg jur Unterstüdeung desende Dutturlin ein ansehnliches Korps unter dem General Deterg jur Unterstüdeung des Gen. Nomanzow puräckgefassen, brach er ben zeten November auf und gieng bis

Schiefelbein, und von boet iber Cempelburg nach Polen, wo er ben gten bad Lager bei Toretadt nabm. Den gien inaffhirte Er bis Nageburg, ben i ten nach Seinrichs. walde, und fo weiter often fich airfußiten über bie Velechfel nach Preufen.

Den vierten befam'ber Beneral Dlathen ein Schreiben vom Konige, aus bem er erfahe, bag ber Beneral Schenkenborf Befehl erhalten, mit feinem Korpe ju ibm ju Roffen : ber Ringelabintant, Daffor von Arrbalt, jugfeid mit tommen, und ibm bie Ge-Danten bes Ronigs in Rudfidit auf Die jur Befreiung bes Bergoge von Wirtembert vorzunehmenten Operagionen naber erffaren murbe. Der Major von Unbalt traf ben sten ein und benachrichtigte ben General Dlathen, Die Deinung bes Ronigs ginge Dabin, baf er fich nicht ju weit von ber Mart entfernen, fonbern nur burch einige Bemegungen gegen Dramburg im Ruden ber ruffifchen Armee einen Berfuch machen follte, ob es nicht moalich mare ben General Romantow jum Abjug ju bemegen. Der Beneral Dlathen benachrichtigte ben Bergog von Wirtembern burch einen Spion von biefem Entwurfe , bamit er feine Maaenehmungen nehmen fonnte, und marfchire te ben Reen nach Marsitt, ben oten aber bie in Die Begend von Berlinchen und Berne ftein; wo er fich am namlichen Lage mit bem General Schendenborf vereinigte. Dies fer Beneral mar über Beenlau, Bernftabt, Glogau, Rroffen, Grantfurt, Ruftrin, Meudamm und Rargig marfchirt, und bas gange aus 8 Bataillonen beftebende Korps bestand an Infanterie in 3800 Gemeinen und 20 bis 30 neu errichteten Rreibufgren von Schony.

Nach biefer Bereinigung febre ber Geireat Platben ben zoein ben Marfch bie Aleenswalde und ber zu rien bie Sachau fort. Daburch wirde ber General Berg being gen, am namiden Sage von Gargard nach Erreprivation entber an bie Komningswichte Armee jurudjugshen. hierauf machte bas preußifche Korps in Jachau Rubetog; brach aber ben igen wieder auf, imarschiere and Marflow und ben igten nach Laue aartben.

Mitterwife litten bie preußischen Teupen in bem Aolberger Lager auferordent fich; boch verlohren fie ben Mitch nicht. Sie ertrugen vielmehr alle Beschwertigfeiten, bei mur Alte, Regen, Schweegeftober und Manget an allen Arten von Lebenmitteln verursachen tonnen, mit Standhaftigfeit und Gebuld, in der Hofung, daß vielleicht ein wwermichtere Justatifienen noch bie jum unt Unterfalte nichtigen Boduffliffe juffahren währe, wie imme mighte, daß von allen und Unterfalte nichtigen Boduffliffe juffahren währe, wei imme wiegle, daß von allen Deten Lebenmittel verschieben waren, umb bager mit jedem Minde anfommen konnten. Der General Romanson, der von der Annaher nung bes Schenckendorssichen Kepes Nachricht hatt, wandte dagegen alles an, den Walts

Muth ber Truppen niebergufchlagen. Taglich ließ er ein Paar Stunden eine furd: terliche Ranonabe gegen bie Berichanjungen machen, auf Die aber bie Dreugen menig ach: teten, weil fie gewöhnlich feine Birfung that. Den gten Rovember ließ er bierauf ben Bergog von Wirtemberg noch einmabl fdriftlich aufforbern, fich mit feinem Rorpe ju ergeben, und verficherte, bag er nicht eber einen Schritt gurudaeben mirbe, ale bie bie Sache jur Enticheibung gefommen mare. Der Bergog fcblug aber alles ab , verbop: pelte feine Bachfamteit, um nicht überfallen ju werben, und war feft entschloffen, wenn ibm weiter fein Rettungemittel übrig bliebe, fich lieber burchjufchlagen und wenn er auch mit bem gangen Korps auf ber Stelle bleiben follte, als bem Rubme ber preußifchen' Rrie ger einen folden Schandfled angubangen. Enblich aber, ba alle Borraibe erfchopft mar ren und Die gewöhnliche Befahung taum auf vier Wochen mehr Lebensmittel batte, auch fich tein einziges Schiff feben ließ, fo befchloß er, Die Reftung ihrem Schicffale ju überlafe fen und mit bem Rorps abzugieben. Gin befonberer Bufall fcheint bie Ausführung biefes Borhabens noch mehr beforbert ju haben. Gin fchwebifcher Unteroffigier warb ben raten Movember aus bem ruffifchen Sauptquartiere mit Depefchen an ben frangofifchen General Martis von Caulincourt, ber fich bei ber fchwedifchen Mumee aufhielt, nach Wollin ge fchicft. Diefer flieft auf Die preufifchen Sager por ber arifnen Schange und bielt fie fier Ruffen, weil fie ebenfalls grun gefleibet maren. Er marb gefangen, und aus ben bei fic babenben Briefichaften erfabe ber Bergog von Wirtembern, bag ber General Roman 30m gefonnen gemefen, nur bis ben asften Movember vor Rolberg ju bleiben. Da er aber mit Buverläßigfeit erfahren, bag man in bem preußifchen Lager ben größten Mangel an Lebensmitteln litte, fo babe er ben Entichluß gefaßt, Die Belagerung fortiufegen.

Der Heigen machte nummefro die findigen Anflaten, fich über ben Aolberget Deep aus der Falle zu ziefen und fich auf die jere Geite dein Weg mit dem Bajonette und Schof frei zu machen, dafern der Feind fich dagegen seien sollte. Er hate diesen Weg, der noch allein übeig diese, schon längt auserschen; es fanden sich deer dadet doch noch eine Menge Schwierigseiten, die gehoden werden umsten. Ueber den Strow der aus dem Aamper. See nach der Offies gehr und über die Regn amigien Vielden geschlägen werden; allein die Aufgein haten alle Jährzuge, Bete und Albei in der Gegond zu Grum der die gehrzuge, Bete und Albei in der Gegond zu Grum der die gehrzuge, Bete und Albei in der Gegond zu Grum der die zu der geschen der gesche der geschere Virlande be sachen, und noch einige bei dem Posten und er Kolberger Deep. Wiewohl num der Herze sich haben die die Ablergen die der der bech in der geringe Verlegenscheit. Mut de biefer tief ibn des Glück drech einen Geberch Justal.

nnb

und feste ibn in ben Stand, eine ber fabniten Unternehmungen ausguführen, welche bie Bellen, in Erftaunen feste, und ju ber glangendften in ber Gefchichte aller Arieca echbete.

Man ersinfe, das fich in dem Lager ein Bauer aus dem Dorfe Aobe bei Treptow befände, der vor einigen Wochen mit Borspann jur Vennes gefommen war, und juride befalten worden, nachem die Muffen Treptow weggenommen baten. Da ju vermur then war, daß diese die Gegend und alle Schleif: und andre Wege, Außsteige ic. tenn nen wide, sortumbiges sich verm. Dadden dei isim nach der Schlaffen ist der nen wide, sortumbiges sich ver Gen. Dadden dei isim nach der Schlaffen ist war fehr schwer vern fehre in bierauf: es water gwar fehr schwer van fehre fich wert dam sie fehre dam fertumden weit des Auffen ibn sierauf: es water gwar fehr schwer van fehre dam bestenden fortumbinnten, weit des Auffen ibn sierauf: es water gwar fehr schwer van fehre dagebrochen hatten, indes aber doch nicht namöglich, wenn man nur recht Ber scheld wisse. Er sieh sie einigemat des Nachts nach seinem Saufe in Nobe gegangen, und bade sich Frodu und Juster gestelt.

Mach viefer Entveckung befam ber Lieutenant fermannun, Mituant bee General Chadden, Befeiß sogleich alle Bischerbite, die bei der Arolberrger-Mitmbelagen, ilangs dem Ulfer nach bem Aolberger-Beep zu beingen, sich babet aber hinter ben Dünen so verdertz zu halten als möglich, damit die Koncken Kitwache, weiche auf der andern Geite des Flusse nicht aber einen Pistelenschied von den prenßischen Boropken fand, nichts gemahr wärde. Dieser Siete wollte man sich bedienen, aber die Kega eine Brüfte zu zieh, sollte aber vermittelft einer Bockbende zu dem Aumpert-Gre nach der Offe fer geit, sollte aber vermittelft einer Bockbende geschieden, zu deren Chagangn man der wist die abschigen Ansalten gemacht bate. Der Lieutenan Germanue richtete seinen Kuftrog mit so vieler World aus, daß in der Nacht vom ziten zum 14ern alle Siete und Kähne giduffich an den Det ihrer Bestimmung famen, ohne daß der Fried das ger einselbaung ewahr wurde. Dadurch war soon werden, der kieden dar der der gewenten zu wie der Bockben werden, der kieden das ger einselbaung ewahr wurde. Dadurch war soon werden, der nur wir die kähne nicht in dieser Nacht becan gebracht hätte, weil in der folgenden ein flarfer Gurm zur Ger einstel, bei dem es nicht wirde möglich gewer fin son, son der Bock ber befolgenfehren.

Machem alle diese Wortefeungen getroffen waren, ließ der Herzog von Wittenmer in Kolberg nur die gewöhnliche Besäumg jurdet, die aus einem Garnischabatelle fon Purkammer und breien Laufen Garnischabatellionen bestand, und trat den Laten Genes um 7 life den Radjug mit seinem Korps an. Der Wojer Enn ging mit 200 Haften won 171alachorosks voraus, und der Major Dwsstein schied mit 300 Pferben von Aussich Die Gernabietebatellione Schwerin und Zenkendorf marschierte dies an des Kolbers

2566 3

ger-Deep an ber Spife ber Kolemen, und follen nach bem Uledejamge über das Maffer, mit dem Batillon Auffelen, das schon bie Schause die dem Deep befeit fatte, und den Hufarben unter bem Majer Ung die Monngarde machen. Die Grenaderbaatillone Aleifel not 20cf. die Regimenter Gradoro, Dohna, Lehwald gingen über die Kommunisationsbriede bei der Alffalt längs dem Selnower Damm burch die Kolberger Worstat; das Regiment Annig, das Grenadderdatillon Buffel nurch die Grade nach dem Grenade.

11m ein Ubr in' ber Racht tam bie Tete ber Armee an bas Rolberner Deep. Weil Die Brude aber ben Ausfluß bes Ramper See's noch nicht fertig war, fo muften bie Sufaren bei ber Avantgarbe Die Grenadiere binter fich auf Die Pferde nehmen, und Die ubrit gen fefte man fo lange mit ben 17 fchniafen Raffien uber; Die man gufammen gebracht batte, bis bie Bodbructe fertig mar. Heber biefe folgte alebenn bie Infanterie von ber Memee; Die Artillerie und Die Bagen mit bem Beparte aber fuhren burch ben Ramper See. Sobald Die Avantgaede über bas Baffer mar, ging fie gerade nach bem Dorfe Robe in. vertrieb bie barin ftebenbe wenige ruffifdje Ravalletie, und nunmehr war ber Darid ber Armee vollig gebedt. Gie folgte ber Avantgarbe über ben Roberbamm und ibermanb alle Schwirigfeiten gludlich, ob gleich bie Leute an einigen Orten bis an bas Rnie im Maffer geben mußten. Die Preugen verlobren anf Diefem bochft befdmerlichen Maride auch nicht einen Mann; fie machten vielmehr in Robe noch einige Befangene. Doch blieben zwei fechepfindige Ranonen und einige Munigionswagen in bem Schlamme und Ein Berluft ber gegen bie Bortheile, Die man erhielt, vollig ver: Morafte fteden. fdmanb.

Bei Nobe mache bie Meme einen turgen Salt, und feste bierauf ben eren freie ben Marich nach Terptorv fort. Gegen Mittag traf fie bei biefer Stadt ein. Sie war mit feinflichen Sufaren und Rocaden befefet; biefe jogen fich aber gleich beraus als fie bie prentsifiche Mantgarbe gemafe wurden. Die Armes nahm hierauf bas Lager Ner. 8. auf bem Plan, fo bas ber rechte Flisgel in einer Linie gegen Greifenberry zu flecher fam, mit ber Fornte gegen Kolberts.

Der General Dlathen brach am namlichen Lage von Mangarthen auf, und weil er erfahren, bag bei Greifenberg ein feindliches Rorps in einem verfchangten Lager fteben follte, fo nahm er feinen Marich über Sviedricheberg und Roidemans, und nicht auf ber geraben, Strafe. 216 bas Korps auf ben Soben bei Roldemang anfam, fabe man bas feindliche Lager, in bem ber General Jacoblem mit 3000 Dann fieben follte, und balb barauf zeigten fich obugefabr 1000 Rofaden, Die fich aber gleich jurid: jogen. Der General Dlathen befchloß, ben Reind fofort anzugreifen. Diefer aber jundete nach einigen Ranonenfchuffen fein Lager an, verließ Die Stadt und Die Berfchans jungen, jerftohrte bie Brude über Die Retta, und febte fich auf Die Boben jenfeit ber Stadt, fo bag er ben Glug vor ber Fronte behielt. Der General Plathen legte bierauf Die Infanterie in Die Stadt und Die Ravallerie in Die nabe babet liegenden Dorfer. Ber gen Abend erhielt er ein Schreiben vom Bergog von Wirtemberg, ber ihm feinen gludlie den Rudigug und jugleich meldete, bag er ben folgenben Lag nach Greifenbern mar fchiren und fich mit ibm vereinigen murbe. Dach bem Empfange biefes Schreibens ging ber Major Unbalt fogleich unter einer Bebedung von 40 Dragonern und 20 Bufaren nach Treptow, um fich mit bem Berjog über bie fernern Operagionen gu befprechen.

Den toten marichitet der Hergog von Wirtemberg nach Greisenberg, und tam gegen Mitrag mit der Avongarde an. Der General Platchen marichitet aber auf Beschie bes Greiges Sogleich auch Platche, um delift hie Walde ichte ibt Elizag wieder berstellen zu lassen. Unterduß zeigte fich der General Zurg auf der andern Seite von Greisenberg, brachte seine Kritilerie auf die Hohen und beschof das won Terptoro form mente Wirtembergiche Korps und die Gende bergestalt, daß der Herzog seine Munitions und Padwagan nicht dei Lage durchfringen sonnte. Der Herzog seine Wuntziehen aber Index der Greise den gedere nicht der Index der Index der Greise des Greisenen Auch ische der Greisen Platche liegendem Schoften. In das Regiment Aunik schlog auf der gegen Platche liegendem Seite, und das Batallion nech den Huften von Werner, auf der Seite nach Terptow ein Lager auf.

Den 17ten fribe fing ber Geind bie Kanonabe wieber an, warf eine Menge Gremaben in bie Stadt, und brannte die Scheunen in ber Borftabt ab. Ben bem Thurm

maib

ward man eine ftark Kolonne feindlicher Kavallerie gewahr, die auf ber andern Seite der Arga nach Platbe marichitete. Der Bergag besinchetete, ber geind mochte durch die Regta feien, and die Juliaren von Malachowsky überglalen, die in Zagwing fanden, und die Bereinigung mit dem Platberschen Kerps zu erschweren sichen. Dafer brach er Nachmitug um 3 Uhr mit dem Korps wieder auf um biege sich gin wischen Dahgwis und Greisenberg im Lager, Front gegen die Rega. Der General Zerg erschien gegen Mittag mit einigen hundert Pserden und seben derittenen Einhörnern vor Platbe und beschoft gestich die Arbeiter an der Beitde auf das heftigste, wurde aber dath durch die preußsisch Artikalen unter der eine Frachen und die er noch einen Wersiach den Britagenisch wie unter der eine Frachen und die er noch einen Wersiach den Britagenisch wie wie der eine Grundschafte, wurde aber dath durch der Britagenische Weistliche gericht der eine Grenfelde ableie.

Dach ber Bereinigung ber preugifden Rorpe, beftanb bie Armee aus go Ber taillonen Infanterie und 50 Schmabronen Dragoner und Sufaren. Alle biefe jufams men machten aber ohngefabr 10,000 ftreitbare Dann aus. Db gleich ber Bergog von Wirremberg und Die unter ibm flebenben Truppen vom General an bis jum gemeinen Solbaten, in ber traurigen Lage in ber fie fich befanden alles und vielleicht mehr geleiftet batten, als man nach ben Grunbfagen ber Billigfeit von einfichtevollen, tapfern und ente fchloffenen Rriegern erwarten taun, fo wollte man boch noch einen Berfuch machen, ben Meneral Romaniom jum Abjuge ju gwingen. Bu bem Enbe beichlof ber Berjog mit ber Armee einige Bewegungen gegen Belgard im Ruden ber feinblichen Armee ju mas Da bie Ruffen ebenfalls Mangel am Lebensmitteln litten, und baber alles anwenden mußten bie Gemeinschaft mit Dolen ju erhalten, fo fonnte Dies Mittel vielleicht einen auten Erfolg baben. Gollte Diefer Berfirch inden nicht gelingen, fo wollte man gur lest noch alle Rrafte anftrengen, einen Traufport mit Lebensmitteln in Die Reftung ju mer: fen. Daber brach bie Armee ben i sten auf und marfchirte nach Bergenwalde; Die folgenben Sage aber bie in Die Begend von Sallenbern , und folue fich faft taglich mir ben leiche ten Truppen bes Bertifchen Rorpe berum. Der Beneral Romangom ließ fich aber burch alle biefe Marfche nicht irre machen. Dach bem Abjuge bes Berjogs von Wirrems bern fchlog er Rolbern fo enge ein als moglich, und bemachtigte fich fofort ber May: Ruble und Munderfcbange; trug bem Gurften Dolgoructy bie Belagerung auf, und fehte fich mit einem ftarten Rorps in einen vortheilhaften Lager bei Geftin. Rlante beffelben bedte ber Beneral Berg, ber feine Stellung bei Meferit nabm. ber Bergog bas Brodt aus Stettin nehmen , und jur Dedung ber Traufporte be: ftanbig viele Bataillone betafchiren mußte, weil Die feinblichen leichten Truppen auf allen Seiten in farten Rorps berumichmarmten, und baburch ber Colbat, ber obnichin ichon

burch

durch bie raufe Witterung entistlich litee, dußerft mitgeiemmen wirde, so war der Her gog genetigigt, sich den 25,sten und 30sten Mevember über Kegenwalde nach Klatignar ten gundefruieben. Das Dergriche Korps verfolgte die Armee, benurussigne die Kreieer garbe, überstei die Aruppen in dem Quaertieren; und sichhe ihnen allen möglichen Abbeurch qui thum. Doch waren die dabeit vorssellenden geseste des gestellt und presentionen.

Die Armee kantonites in Tauparten mub in den umitigendem Boffen. Die Baderet ging mit der Brigade des Oberften Alcift nach Gillzow und wurde in der Stade angelegt. Der Goldat, der musmehr von Stertim mit Ledensmittent werfhen murde, erhöfte fich etwas in diesen Quartieren und fammaltes Krifte in neuen Krebiten. Denn noch wollte man den legten Werfuch machen, einen Tansport nach Aolderg zu führ ern und mit Gewalt in die Stade zu deringen. Indeh mar dezu in Sterbeitschaftlig der nechtigen Jahrenge und der Beladen gerieben auf des eftigle beschäftligte war, suche fich der Bertog will irtendberg Meister von dem erchen Ufer der Oder bis an die Office zu machen umd berachfiere den zen Dezember dem General Toadden mit feiner Brigade nach Aamin, den Feind zu vertreiben, der aber die Grade school werdsselfen wert.

Den voten Bejember Abends um jehn Uhr traf endlich bie Tete ber von Stettin abgegangenen gufuhre bei Treptow ein. hierauf machte ber herzog von Wirtenberg Beitch. bes fiebenf. Er. in Deutsch V. D. die nothigen Einrichtungen, ben Transport nach Rolberg ju bringen, und, bafern fich ber Reind bageaen festen follte, ein Treffen ju liefern.

Den atten Dezember frube feste fich bie Armee gegen Rolberg in zwei Rolonnen in Marich. Die erfte ging über Glanfee und Dreinow, Die andre über Jamow und Barben. Der viele Schnee, ber feit einigen Tagen gefallen mar und Die Relber bebede te, machte ben Marich febr befchwerlich. Der Golbat fomobl ale bie Pferbe murben bar burch außerft abgemattet und eine Ralte, Die an Diefem Tage ftrenger mar, ale fich Die Bemohner ber bortigen Begend feit langer Beit entfinnen fonnten, vermehrte bas Leiben ber Soldaten bis auf ben bochften Brad bes Elends. Biele erftarrten vor Ralte, und mußi ten in ben Dorfern jurudbleiben ; eine Menge erfroren und blieben tobt auf ber Stelle liegen. Dennoch ward ber Marich fortgefest. Alle endlich Die Armee bei ber Meuen Muble antam, fand fie bie Soben auf ber anbern Geite bes Bache und Die Schange, welche Die Preugen barauf angelegt batten, um bie Brude und bas Defilee ju beftreichen, mit bem Rorps bes Beneral Bertt befest. Gin Angriff auf Die Rronte murbe viel Leute gefoftet baben; baber mußte ber General Schendendorf mit ber zweiten Rolonne eis nen Weg burch ben Moraft fuchen. Weil es febr flart gefroren batte, fo gludte bies, und er tam auf biefe Urt über Barben ben Ruffen bei Dreinow in ben Ruden, Die bier auf ihre Stellung und Die Schange verließen. Die Urmee fantonirte nachher in ben nåchften Dorfern fo gut fie unterfommen fonnte.

Man schieden nunnehr einige sichere Leute, welche die Wege und Merchse fallung der nach vom Alberty, um Machrichen einigniehn, welche Ereflung der Seins genommen hater. Durch diese ersigte man, doß sich in der Gegend vom Selfnow beine andere Auppen als Kosaden besänden. Die Hofmung, doß der Feind bei Rossent in über die Persante gehen werde, wurde durch diesen Umstand auss nem besteht, umbischien um so gegendwetze, da man den naguns Tag icher feinen Kannenelfosch bei Kolberty gebört hatte. Ueberdies sobe man das Dorf Garrin in vollem Gener, umd dies war das Hauppenanetier des G. Komangson. Dahre glandte der Herzeg, er wirde den sognieden Zag sich er Schwenden der Komangson. Dahre glandte der Kortog, er wirde den sognieden Zag sich der Komangson. Dahre glandte der Kortog, er wirde den sognieden Zag sich der Komangson. Dahre glandte der Kortoge, er wirde den sognieden der Kortogen bei der Geschlich und des Schwengsbereitung der Transport ungehindert nach Alberty bringen können. Dies bewog ihn dem Obersen Salfenhain, der dem Transport stätte um blie einigen Bataillonen beete, den Westell zu geben, der Vertrece wie Karbern us solenen

Unterdeß hatte fich ber General Berg mit feinem Korps vor Spie lange bem Ufer bee Spier, Bache bie Nehmer berunter gefest, und ber Beneral Romangom Raib ftand bei Gestin; beibe seil entschloffen, ihre Stellung zu behaupten, es toste was es wolle. Die Schange Nr. XXXVI. welche die Preußen wer dem Deffice bei Spie auf dem sogwennauten grünnen Bergte biesseits, das will signen an ben sliete User des Hopier Bachge angelegt hatten, und daßer erst weggenommen werden mußte, ese man durch das Dessite geben sonnte, war von den Russen des treiter, noch seiter gemacht, sinten geschlossen und mit zoo Mann und 4 Eindbernern beseht worden. Eben dies mar auch mit den abrigen Schange dei Pretmin, auf dem Rausenberge und bei Selnow geschieben.

Mile dieft sindennig erwarteen die Preugen, die sich den zaten mit Tagesanbruch will bei jer jindennig erwarteen die Preugen, den eine die erfte nachdem die Armee bei der Treum tridig inder das Buffer gegangen war, sich rechts jog, und links nach bei Gandelin vorbei gegen Tehmer; die pweite aber auf der geraden Straße gegen Spie anruckte. Im den Rickfung ju berten, blieb das Gr. Bat. Norhenburg in den Beer ichanuungen bei der Treum tridige.

Mis ber Beneral Bert Die preußifche Avantgarbe anfommen fabe, jog er fich burch Das Defilee bei Spie gegen bas Sauptforps bes General Romangow jurud, ber Die Stellung bei Geftin verlaffen und rechts gegen Rolbert beranf marfchirt mar. Der Bergog refognosgirte ben Reind einige Mugenblice, und fant ibn in zwei Treffen auf ben Soben von Dratmin und Mehmer aufmarfchirt, fo bag er bas Dorf Spie por feinem rechten Ringel. Mehmer por ber Mitte und ben Bach' por ber Gronte batte. Diefe Stele lung mar ju vortheilhaft, ale bag bie preußifden Generale nicht alle Die Schwierigfeiten einseben follten, Die mit einem Ungriffe verbunden maren; indeß fchmeichelte man fich mit ber Sofnung, bag fie ber Reind verlagen murbe, fobald er fabe, bag man im Ernft bagu entichloffen mare. Der General Schenkenborf erhielt baber Befehl, mit ben Grenge Dierbattaillonen Bock, Bufch, Bleift und Bentendorf auf Die vor Spie liegende Reboute ben erften Angriff ju machen, ber burch ein Bataillon von Ramin, bas Regiment Dobna, und Die Dragonerregimenter Wirtemberg und Plettenberg unterflußt wer, ben follte. Das Grenabierbataillon Schwerin ward mit ber Artillerie finfer Sand ber Strafe auf eine Bobe gefeht, theile Die Rebonte, theile bas Defilee ju beichieffen und Die Truppen gurud ju balten, Die ber Teind etwan über bas Defilee ichiden mochte. Der abrige Theil ber preußifchen Memee marfchirte in zwei Ereffen auf.

Sobald beide Theile fich einander auf einen Ranonenschuß genähert hatten, ging bie Ranonade und bald darauf bad fleine Gewehrfeuer mit der größten Lebhaftigfeit an. Die Ruffen vertheibigten fich auf bas hartnadfigfte in ber Schanze und richteten burch

Ecc 2 Kar

Kartatiden und fleinem Gemehrfener ein großes Blutbab unter ben Grenabieren an. Die preußifden Grenabiere festen bagegen ben Angriff mit Anftrengung aller ihrer Rrafte fort. Die ruffifche Ravallerie binter Spie verfinchte über bas Defilee ju geben und ben Grena: Dieren in ben Raden gu tommen, wolche bie Reboute von binten befturmten, marb aber von ber preußifden Artillerie mit Grenaten und Rartatiben fo ubel empfangen, baß fie fich jurudgieben mußte. Doch wollte es mit bem Angriffe nicht recht fort. ließ ber Bergog bie Regimenter Ramin und Dobna anruden und ber Major Anhalt ritt jum Major Ralfreuth, ber bas Bataillon Ramin tommanbirte und fagte: Bert Major! Sie muffen Die Grenabiere losmaden! Der Major flieg fogleich vom Pferte, fagte feinen Lenten, bag fie, obne einen Schug ju thun, gegen ben Feind anrilf. ten, und fobalb er laut tommanbiren murbe, Berein! Die Bruftmehr erfteigen, in bie Schange fpringen, bierauf mit bem Bajonette alles nieberfloßen follten, mas ihnen vorfår me. Dem erften und festen ober achten Peloton") aber befahl er, nicht in Die Schange ju fpringen, fonbern auf ber Braftmebr fteben ju bleiben. Sierauf tommanbirte er Maricht und ructe mit bem Bataillon gang langfam und gelaffen vor. Alt er bis auf 300 Schritte von ber Redoute angefommen mar, fommanbirte er Marfcb! Marfcb! avangirte mit farten Schritten bis an ben Braben, und munmehr rief er mit farter Stime me Gerein! fprang felbft querft in ben Graben, erflieg bie Bruffmehr, fturgte fich mit bem Degen in ber Sand in bie Schame, und fließ alles nieber, mas ibm vortam. Geine Leute folgten feinem Beifpiele und arbeiteten mit bem Bajonette fo muthig in Die Duffen, bag bie Schante in wenigen Minuten erobert mar. Man machte in ber Reboute noch ben Sauptmann Gradelbern, 2 Offigiere und 270 Unteroffigiere und Gemeine gefangen. Die ubrigen von ber Befagung waren tobt ober vermundet. Die Prengen batten aber auch 2 Offiziere, 6 Unteroffiziere und 50 Bemeine an Todten, und 4 Offiziere und an 200 Mann maren permunbet.

Mahrend die Angelie Angeliffe ließ der General Nomanzow ein paar Beigaden und ein zahlreich Artillerie gegen Spie anzüden; allein sie famen zu spal, die Nedouse war schon versoren, und die Nacht brach ein. Doch machte die stindliche Artillerie ein so beftiges Feuer gegen die Redoute, daß sich die Preussen nicht länger dartim halten konnen. Der Heriog sahr aus dieser Entschließenheit des Zeindes, doss ein sieht möglich sen würde, ibn zu verreiben, und dem Tamsport nach Aolberg zu beingen. Er befahl baser, daß The state of the same of the s

<sup>\*)</sup> Die Preußlichen, sowohl Grenabler, als Mustetierbataitone murben bamals in & Pelotone, und nicht eher als nach ben Reiege von 1778 in 10 Pelotons gethellt.

er fogleich nach Treptow jurid geben follte, und folgte bemfelben ben igten Dezember mit ber Armee in zwel Rofennen. Der Zeind verfolgte zwar die Arriergarde, tonnte aber nichts bagegett austichten.

Nach bem Befehr bee Königs sollte nach bem Schluft bee Schluges in Dommern, bas Plathenfiche Kopes und der General Schenfendorf nach Sachien, der General Thodon mit 4 Generalschaftlinen und den huftern von Auschd und Machand Sachien, der General Thodon mit 4 Generalschaftlinen und den Notieren von Auschd und Machand Sachien, der Generalschaftlich und der Mittelnburg marschiten. Des wurde nunmere ins Wert gerichten. Den zeste und Wert gerichten. Den zeste und bie solgenden Lage, marschitet de Armer von Treptow über Schwiefen und Beisch and ber Gegend von Stargard. Den zossen trennte sich der General Plathen int seinem Koros und den Schwiefen und Beckfen; der General Thabben von dem Bergog, und gingen über Schwiefe und Beckfen; der Gehrecht und Beckfen; der Gehrecht und Beckfen; der Gehrecht und Verfalge war die Prengen, und es fam sin und wieder in blutigen Gestechten, die aber nichts entrichteben.

Aoftery war nunmehr fich felbst überlaffen. Der tapfre Kommendant, Oberste von de Zeidem hielt die Belagerung noch ein Paur Zuge aus; endlich aber sohe er fich burch Mangel om Munissen und Sebensmitteln geneichigt, den 16ten Dezember zu faptinitieren, und sich mit seiner Bestehen zu fahren, und sich mit seiner Bestehen, die ohngestlich aus 3000 Mann bestand, gefangen zu geben. Der General Komnanzow nahm bierauf nit seinem Korps die Winterquartiere in Dommern.

### Ertlarung bes Plans

#### von bem Treffen bei Billinghaufen.

- A A. lager ber alliten Urmee ben 14ten und 15ten Julius und gmar
  - a Rorps bes Erbpringen bon Braunfchmeig.
  - b bes General Conman.
  - c bes General Howard. d - bes Pringen von Anhalt.
  - c bes General Butgenau.
  - f bes forb Granbn.
  - ff bes General Wolf von ber Armee bes General Sporten, bie ibr Lager bei Bergfelb hatten.
- B lager bes Pringen von Soubije, aus bem er ben 15ten in vier Rolonnem B. B. B. vormarichirte.
- C Lager bes Marichalls von Broglio, ber fich ben toten in vier Kolonnen in Marich feste, und burch bie beit en Avantgarben bas Dorf Billinghaufen in & und Q angreifen ließ.
  - g Stellung bes Ben Butgenau, bei biefem Angriffe.
  - h Bewegung bes forb Granbn.
  - i k i m Stellung ber Alliirten Armee, nachtem fie fich etwas lints gejogen. n n Bewegung bes Beinbes, um ben toten frube bas Dorf nochmals ans
  - o Angriff des linten Flügels ber Alliirten, ber von fo gludlichem Er, folge war, bag fich ber Herzog von Broglio in 0000 jurud.
    - Das Regiment be Rouge meldes gefangen murbe.
  - . \* Stellung Des Korps bes General Wolf und Wutgenau, ben Feind ju
  - a Stellung bes Beinbes um feinen Radjug ju beden.
  - stu Marifi ber Avantgarden von ber Roionne bes Pringen von Soubife jum Angriffe, ber aber balb aufhorte.
  - w Rorps des General du Menil auf den Soben bon Rhunen, bas bierauf fich bei y feste.
  - x Reboute bei Scheibingen,t bie von ben Pringen von Soubife angegriffen wurde

Da ach we ei fu ng und Rab men. ber burch Baften Dlane bezeichneten Regimenter von ber allierten Armee. bei bem Erffen von Billingbaufen.

#### 1) Rorps bes Erbpringen v. Braunschweig.

Benerallieutenant b. Rielmannsegge.

| 0.          | M.         |     |                       | <b>G.</b> M |            |      |                  |              |
|-------------|------------|-----|-----------------------|-------------|------------|------|------------------|--------------|
| -           | f Mr.      | I   | 4 Schw. Bufch Dr.     |             | Mr.        | 19   | I Bat. 9         | Blod         |
| bon Oheim.  | i —        | 2   | 1 Bat. Wolf           | **          | -          | 20 7 | · 6              | florf        |
| ñ           | <b>!</b> — | 3   | 1 - Dirbach           | Bartels.    | -          | 21   | 2 Rpg. 2         | (rtillerie   |
| -           | 1          | 4   | I - Balte             | å.          | <b>!</b> — | 22   | I Bat. 9         | Mebina       |
| 8           | I          | - 5 | 1 - Bulow             | œ           | <b>!</b> — | 23   | 1 Bat. 6         | Scheele      |
| _           |            | ,   | -                     | nog         | -          | 24   |                  | eibregiment  |
|             | (          | 6   | 4 Com. Leibbragooner  |             | l-         |      | 2te 28.          |              |
|             | '          | 7   | 4 - Bod Drag.         |             | `          | 26   | 1                |              |
|             | -          | ś   | I Rompag. Artillerie. | . 44        | 1-         | 27   | 5 2 °            | Bat. Barthel |
| Ďť.         | `          | 9   | 1 Bat. Schmiel        | 9           | -          | 28   | í                |              |
|             | _          | 10  | I — Stirn             | Boofe       | I          | 29   | 5 2              | - Erbpting   |
| Salberftabt | 1          | 11  | I - Rielmansegge      | à           | I —        | 30   | )                |              |
| ě           | j          | 12  | I - Rrausbaat         | 3           | -          | 31   | /                | 211          |
| å           | 1_         | 13  | 1 Romp. Artillerie    | 9           | _          | 32   | } <del>-</del> 4 | - Garben     |
|             | i          | 14  | 1 Bat. Montren        |             | l_         | 33 . | )                |              |
| Hog         | 1_         | 15  | 1 - Salberftabt       | E           | i          |      | 2 Schw.          | Leibgarbe    |
|             | l_         | 16  | 2 - Dr. Rari          | 2.5         | -          |      | 2' —             | Beife        |
|             | I_         | 17  | 1 Rog. Artillerie     | m.m.        |            | 36   |                  | Jung Bremer  |
|             | -          | 18  | I Bat. Dr. Rarl       | 8           | <b>.</b>   |      |                  | Mit Bremer   |
|             |            | -0  |                       | 200         | _          |      |                  | Wolf -       |
|             |            |     |                       | . S         | i          | 39   |                  | Gensb'armes  |
|             |            |     |                       | - ۵         |            | ,,   |                  | Othov armes  |

## 2) Rorps bes Ben. Conmay.

| Cákar. G | 40<br>41<br>42<br>43 | 1 Bat. Gren. Garbe 1te ber 2te } englischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.<br>- 41 1<br>- 45 1<br>- 46 1<br>- 47 1 | Bat. Barrington — Ersline — Earr — Kingsley |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                      | ტ.<br>- 19 2 — 49 2 — 49 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 60 2 — 6 | . Bland Dr.<br>Howard<br>Walbegrave         |                                             |

```
3) Rorps bes Gen, Soward,
```

```
52
                                 1 Bat. Gadfen Gotha.
2 Brig. hannobr. Artilletie
                                 1 Bat. Budeburg
                                                 5) Rorpe bed G. C. Butgenau.
G. M.
                                         3. M.
                                                                    Gren. ju Pferb.
                    Com. Conman Dr.
                                                                       Rarabiniers von
```

Innis Killing

# 6) Korpe bes Lorb Granby.

(B.M. 85 1 Bai, Baifeng (B.M. 85 1 Baif

7) Korps bes General Wolf.

106 I — Sance 107 I — Ghefelb 108 I — Scheiter 109 2 — Bischhau

— 110 4 Schw. Walbhaufen — 111 2 — Erbpr. v. Heffen — 112 heffiche Idger

#### Erflarung bes Plans von bem Rolberger Lager.

| Mr. | I, 9 | Pofition | bes | Birtembergichen | Rorps, | ben |
|-----|------|----------|-----|-----------------|--------|-----|
|     |      |          |     |                 |        |     |

- 1. 1 Bat. Gren. v. Odmerin. p. Rieift 2. I p. Bod 3. 1 v. Bentenborf v. Bufd v. Erbmath 7. 2
- v. Ranis 8. 2 D. Saffei 9. 1 p. Grabow. - 10. 1 - 11. 1 Freibataiff. v. Runich
- v. Epurblere 12. 1 13. 10 Cet. Suf. v. Berner - 14. 5 v. Diettenberg
- 16. 1 Bat. Bufammengeftofene p. Ratfftein. - 17. I - 18. I Panbhataill v Rieift.
- 19, ate Wellingiche Buf.
- I bis Xi. unb XV. bis XX. Bericangungen. von sten bie Enre Juny gemacht.
- XXI. bis XXV. ju Enbe bee Jung angelegt. - XII. und All bom Iften bis toten Auguft.
- XIV. Die alte Dunberichange. - XXVI. und XXVII. ben titen Auguft anges
- fangen. A. Mnffiches Lager vom toten Zuauft bie
  - 4ten Ceptember.
- XXVIII, ben atten August angefangen. B. Ruffice Riotte.
- XXIX. Batterien, fie entfernt ju halten, vom abten Muguft. F Marich und
  - G lager ber Ruffen ben 4ten Cept.
  - II von Rostin gefommenes ruffifches Rorps.

- a und b ruffide Bericangungen unb Batter rien por ibrem Lager.
- e ruffiche Batterten in ber Dacht vem 4ten Jum cien September.
- d ruffifche Doften ben 4ten Bept.
- a und f ruffiche Batterlen in ber Dacht vom rten bie 6ten Ceptor.
- g ruffifche Batterien ben 7ten
- h und i ruffice Baterle und Parallele vom gren jum gten. k. tuffifder Damm und Rommunitations
- bruden.
- 1 ruffifde Erenfcheen vom isten jum inten Dr. XXX ben raten
  - m ruffice Batterie vom 13ten jum 14ten n ruffice Erenichee und Batterie vom taten gum iften.
  - j ruffice Begnahme ber Berbadreboute ben 18ten Geptbr.
- M. XXXI. Meue Redoute vom igten Sept. it ruffifche Beginahme ber grunen Reboute, bie jogleich wieber von ben Preugen ero
  - bert murbe, ben soten Gept. o ruffice Paraffele vom soten jum asten.
  - & Bert unb Q Bidiad unb Batterle 2 v. 21. jum 22ten.
- Dr. XXXII. vom auten Septor, Die ruffifche Mr. beit an binbern , und ihre Berte eingufeben.
- p ruffifche Batterie vom 23 jum 24ten. q ruff iche Batterie vom agten jum aften
- Dr. XXXIII Meboute unb
- XXXIV Flefche ben 29ten Cept. 2 Angriff bes Paffes bei Gpie, von bem Dia
- theniden Rorpe am aten Oltobr.
- 3. Borractung gweier Bataillone aus bem
  - C. euffiche Truppen bie Bereinigung ju bin bern, ais

| e. Infanterie,                                    | Dr. XXXV. Schangen jur Dedung bes Diathen    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| s. Ravallerie.                                    | fchen Rorps.                                 |
| t. Dragoner                                       | - XXXVI, Preufifde Schange, welche, nach'    |
| u. Koladen.                                       | ham has Chiefen Che Brane han a nean Office  |
|                                                   | bem bas Diatheniche Rorpe ben iften Ofrbe.   |
| Bir. 4. Lager bes Gen. Blent v. Dlathen, nach ber | abmarfchirt, von ben Ruffen ben aaten Oftbr. |
| Berrinigung ben aten Ofrobr.                      | meggenommen worben                           |
| - 20. 1 Bat. Grenab. v. Rothenburg,               | w ruffiche Batter:e vom agten Oftbr.         |
| - 21. 2 w. Gobren.                                | - XXXVII und XXXVIII ben aten Monbr.         |
| - 12, 1 - b. Sachruberg,                          | x ruff ider veridangter Doften bet Langens   |
| - 23, 1 b. Armm                                   | baern.                                       |
|                                                   |                                              |
|                                                   | - 5. Abjug bes Birtembergiden Rorps v. 14ten |
| - 25. 2 - v. Ochentenborf                         | jum igten Dovbr.                             |
| - 16. 1 - v. Knobled                              | - 6. Rurger Sait und Formirung biefes Rorpe, |
| - 27, 3 - D. Braun                                | Die Arriergarde und Bachten gu ermbrten.     |
| - 28, 2 - Mraf. Beinrich                          | - 7. Fernerer Marid nad Treptom, ben igten   |
| - 29. 5 Est. Drag. v. Finfenftein                 |                                              |
| - 19. ) Cot. Ding. D. Sintenpelli                 | Morebr.                                      |
| - 30. 5 v. Pomeisty                               | - 8. Lager bafelbft vom isten bis jum icten  |
| - 31. 7 - Suf. v. Ruefch                          | Menbr.                                       |
| - 32. 8 v. Dalachomefp.                           | - 9. Abmarich nach Greifenberg.              |
| ac Chann Statulation                              | "                                            |

## nadricht fur ben Budbinber.

Das ju bem Plaue von ber Schlacht bei Billinghaufen gehörige Rebenftid, muß aufgetlete werben, fo bas alles auf einander paft. Gen fo genat maffert auch beiben Geftide, von bem Plane bes Kolberger Lagers antinander geftigt breiben.



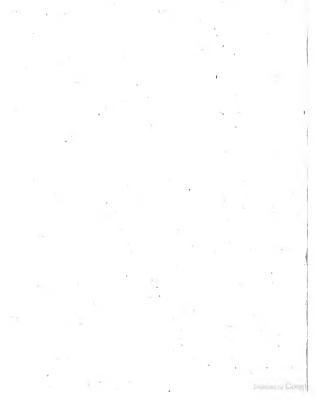



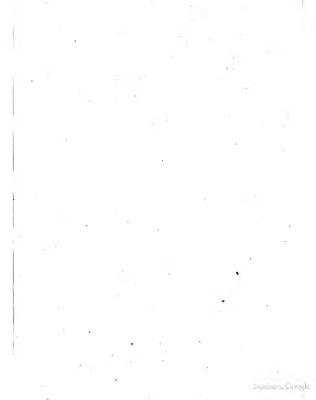

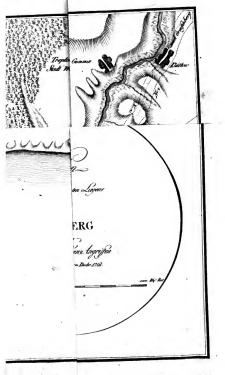

To the Congle

· = 6





